

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



•

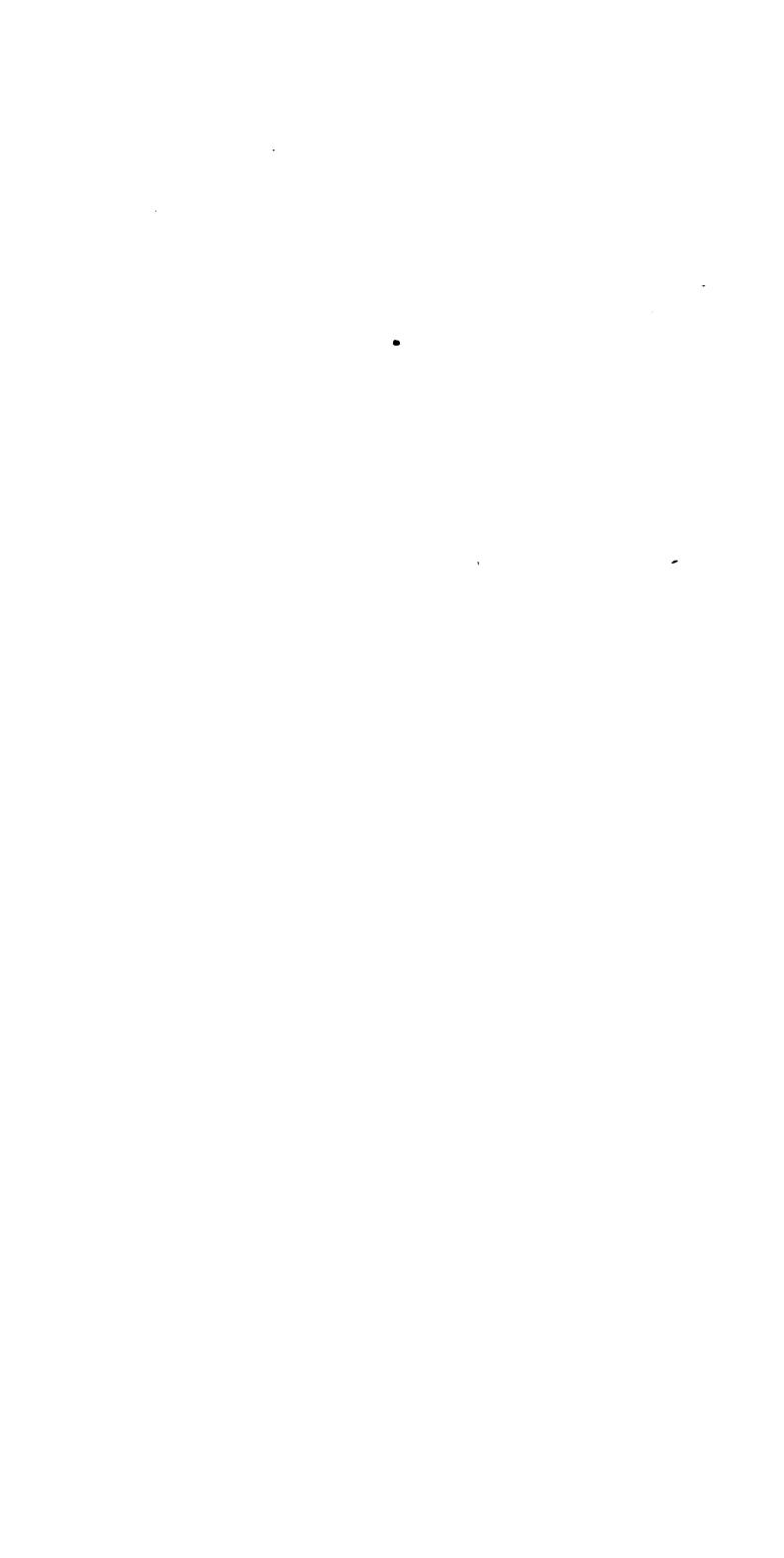

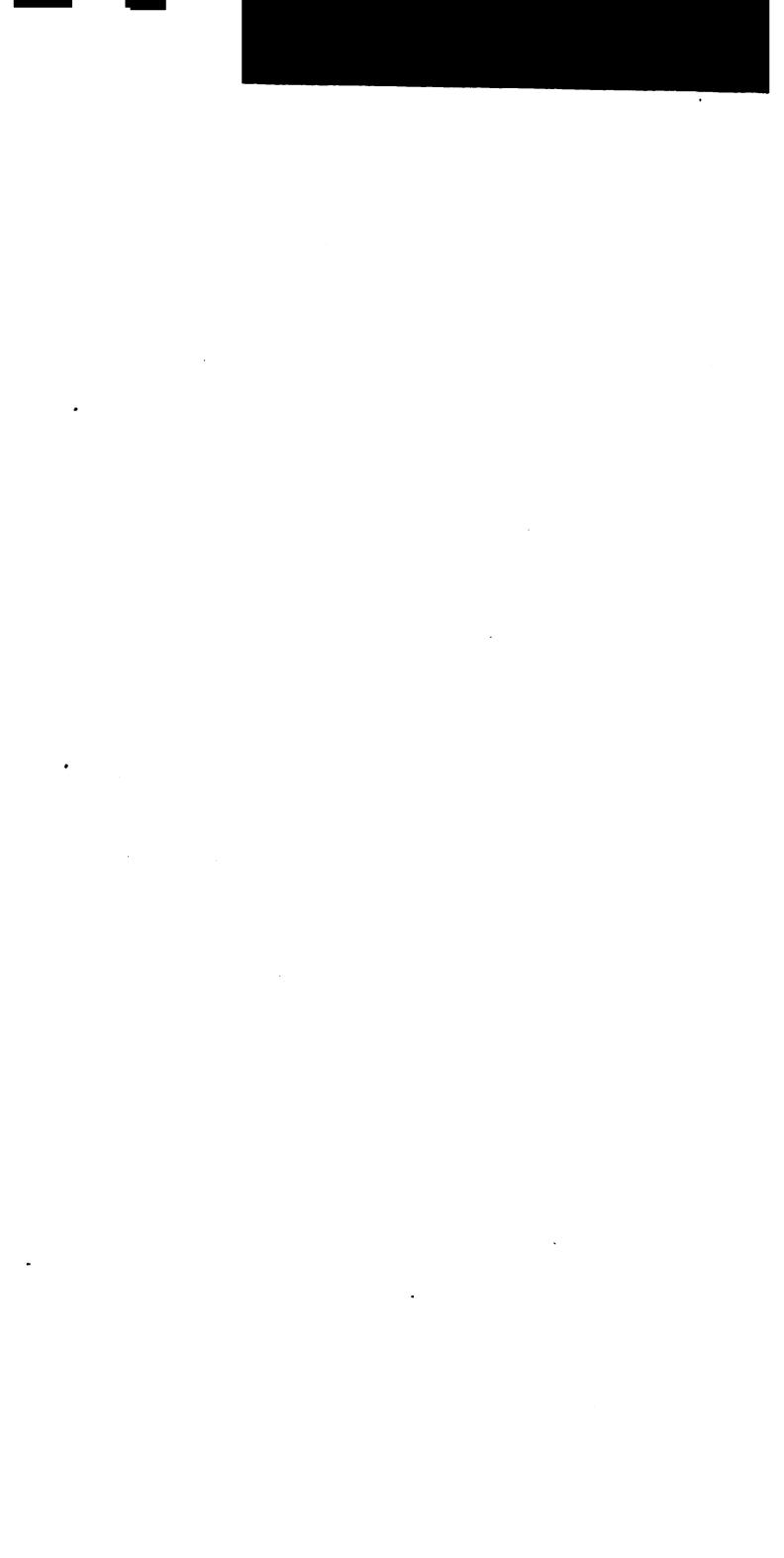

u ( /

Les Automobiles de Marie de

Bay attended to

## Darstellung und Kritik

der

## Philosophie des Cartesius

nebst einer

Einleitung in die Geschichte der neuern Philosophie.

Von

Dr. Johann Eduard Erdmann,

Riga und Dorpat,

Filuard Frantzen's Buchhandlung.

(In Commission.)

1834.

## Versuch

ciner

wissenschaftlichen Darstellung

der

# Geschichte der neuern Philosophie.

V a n

Dr. Johann Eduard Erdmann.

Ersten Bandes erste Abtheilung.

Riga und Dorpat,

Eduard Frantzen's Buchhandlung.

(In Commission.)

1834.

44. h. 3

0 0 0 8 9 9

and the creation of their indo in section



....

, ,

## Vorrede.

Die Herausgabe eines jeden Werks ist ein Beweis, dass der Verfasser ein Bedürfnis darnach vermuthet, und so habe ich, dass auch ich eines voraussetzte, nicht weiter zu versichern. Freilich aber war in der Zeit, in welcher ich diesen Versuch begann, das Bedürfnis bei Weitem fühlbarer. Wer eine wissenschaftliche Darstellung der Geschichte der Philosophie haben wollte, war fast nur an die Handbücher von Ast und Rixner verwiesen, die bei allem Werth, den sie haben mögen, theils an Mangel an Ausführlichkeit leiden, theils von einem dürren Schematismus nicht frei zu sprechen sind. Das hat sich itzt allerdings geändert. Die Vorlesungen von einem Heros der Wissenschaft,

damals nur den Wenigen zugänglich, die ein günstiges Schiksal in seine Nähe führte, liegen dem Publikum vor. Kleinere Versuche, nur einen Theil der Geschichte der Philosophie umfassend, sind an's Licht getreten, die seinem Einfluss sich nicht entzogen. Dennoch aber hat dies mich nicht abgehalten, den früher gehegten Plan zu verfolgen. Die Vorlesungen von Hegel behandeln, wie der gewesene Zuhörer es weiß, der Leser aus der Anlage der einzelnen Theile es schließen kann, gerade die neuere Geschichte verhältnissmässig nur kurz. Mussmann in seinem Handbuch leidet außer manchem andern, auch an dem Mangel, dass die einzelnen Systeme nicht vollständig genug dargelegt sind; Feuerbachs Werk endlich, ist mir erst zu Händen gekommen, als der Druck der Einleitung fast beendigt war, und ich habe es, erst im weitern Verlauf benutzen können (nur in den kritischen Bemerkungen zum Cartesius). Mein Plan nun ging dahin, eine wissenschaftliche Darstellung der Geschichte der neuern Philosophie zu geben, die sich nicht

demit begnügte, den nothwendigen Uebergang von einem System zum andern nur im Allgemeinen nachzuweisen, sondern ihn bis in die einzelnen Fäden zu versolgen, dies aber in einer Weise zu than, die, wo möglich, geeignet sey, Solche, denen eine philosophische Darstellung den Geschichte fremd, ja die ihr feind sind, damit auszusöhnen. Beide Rücksichten, die mich also leitetes, die auf die wissenschaftliche Strenge und Genauigkeit, so wie die auf den isagogischen und apologetischen Zweck, haben sich dahin vereinigt, diesem Versuch eine größere Ausdehnung zu geben. Denn wenn ich gleich es micht für nothwendig erachte, der Zahl nach sehr viele Systeme in meine Darstellung aufzunehmen, so müssen doch die aufgenommenen. wegen des ersten Gesichtspunktes, sehr ausführlich behandelt werden. Andrerseits musste die apologetische Tendenz viele Erörterungen, Widerlegungen u. s. f. nach sich ziehn.

Wenn aber diese erste Abtheilung des ersten Bandes hinsichtlich der Ausführlichkeit alles Maass zu überschreiten scheint, so erlaube man

mir, an Einiges zu erinnern, was zu dem Geisagten bei diesem Theile als Besonderes hinzutrat. Erstlich die Einleitung: Diese muste bei Feststellung der einzelnen Begriffe am meisten auf allgemein herrschende Vorstellungen und Vorurtheste Rücksicht nehmen, um den Boden zu ebnen. Dann trut bei Cartesius gerade das Besondre hervor, dass er vor allen andern Philosophen nicht gehörig gewürdigt wird, und sich Vorwürfe aller Art zugezogen hat, gegen die er in Schutz zu nehmen war; endlich konnte nur eine ausführliche Darstellung seines Standpunktes und seines Systems eine Frage genügend beantworten, welche sonst einer, nie zu Ende führenden, Erörterung bedurft hätte, die nämlich, ob mit Baco oder mit Cartesius die Geschichte der neuern Philosophie anlange: ----Man wird sich nicht wundern, dass ich diese Frage nicht einmal erwähnt habe, da sie durch die ganze, freilich sehr breite, Deduction beantwortet ist. Mit der einzigen Abänderung, dass der erste Band in zwel Abthellungen erscheint (die zweite soll die Systeme des Malebranche, Spinoza und de niger Mystiker und Skeptiker enthalten), werde ich dem Plane, das Ganze in drei Bänden zu volleiden, micht: notren worden. Dass ich die Belegstellen ganz abdracken liels, wird knir Keiner verdenken; da theils die NVerke nicht Jedem zur Hand sind, theils wo sie es sind, nicht Jeder nachzuschlagen pliegt.

Man anbichte him aber gerade an eine aus-Sibrliche Darstellung die Fonderung machen, dass sie sine aussührliche Literatur mitgebe. Ich habe das nicht, gethan, einestheils weil die wahrbast philosophische Behandlung der Geschichte der Philosophie noch keine sehr reiche hat, anderntheils, weil die kleinern Handbücher, die mehr oder minder in Jedes Händen sind, die notherendigste enthalten. Die Literatur, auf welche es am meisten ankommt, die Quelleu selbst, wird man aus meiner Darstellung kennen lernen. — Im genausten Zusammenhange mit jenem Mangel hängti der an Citaten zusammen. Während im gemeinen Leben das Prahlen mit Ahnen für Hochmuth gilt, wird es in der gelehrten Welt für Dünkel oder Unredlichkeit ge-

halten, wenn man die Ahnen seiner Gedanken nicht im Munde führt. Gegen solchen etwanigen Vorwurf kann ich nur erwidern, dass ich mir alle Mühe gegeben habe, mich aller Gedanken zu entschlagen, die nur mein Eigenthaun sind; — dass in diesem Bemühen ich Jeden als Führer und Helfer benutzte; den ich auf diesem Wege antraf, leugne ich nicht. Man nenne es aber nicht Undank, wenn ich nicht bei jedem Schritte meine Wegweiser nannte. Vielmehr, je deutlieher es mir ist, dass Nichts, was ich weiss und erkenne, ein von mir Erfundenes ist, um desto weniger war es nöthig, oder auch nur möglich, anzugeben, auf welchem Wege und durch wessen Hülfe ich zu jedem Resultat gekommen bin. An diese Erklärung, die ein Dank für die Hålfe sey, die mir geleistet ist, schließe ich den sür eine jede Belehrung, die durch etwanige Kritik mir zu Theil werden sollte.

Berlin, am 14. Januar 1834.

Dr. Joh. Ed. Erdmann.

## Einleitung.

, • • • • • • • • , • i i

# Allgemeine Einleitung in die Geschichte der Philosophie überhaupt.

### §. 1.

Begrif der Geschichte überhaupt.

Die Geschichte ist die Entwicklung des allgemeinen Geistes in der zeitlichen Erscheinung.

1. Diese Definition hebt von den beiden Bedeutungen, welche das Wort Geschichte hat, nur die objective hervor, und lässt gestissentlich die subjective Bedeutung zurücktreten. Was diese letztere betrifft, so ist es gewöhnlich geworden, unter Geschichte eine Erzählung, oder Darlegung oder dgl. zu verstehen. Aber wenn schon die Etymologie gar nicht auf diese Bestimmung führt, weil darin, das Etwas geschieht (geschicht), noch gar

keine Nothwendigkeit liegt, dass es erzählt wird, und also die Etymologie zunächst auf die objective Bedeutung hinweist, so hat das Vernachlässigen derselben noch außerdem bedeutende Nachtheile. Nach einer solchen Ansicht ist die Geschichte etwas ganz Subjectives. Der Geschichtschreiber macht sie; und da ist es nicht zu verwundern, dass die Geschichte selbst an Achtung verloren hat. Dass der gewöhnlichen Vorstellung übrigens die objective Bedeutung dieses Wortes nicht fremd ist, lässt sich leicht nachweisen: Wenn Schiller die ' Weltgeschichte das Weltgericht nennt, so ist es ihm nicht eingefallen, dass der Historiker den Weltrichter spiele. Es ist nicht einzusehn, wie man, wenn die Geschichte nur eine Erzählung des Geschehenen wäre, noch von geschichtlicher Bedeutung, von welthistorischen Personen, von dem, was die Geschichte lehrt, sprechen konnte, da ja nicht sie, sondern der Erzähler dann lehrte. Unter neuerer Geschichte versteht Niemand nur eine neue Darstellung der (etwa alten) Geschichte u. Wenn nun aber der Sprachgebrauch es allerdings gestattet, dies Wort in zwiefacher Bedeutung zu nehmen, so darf man ihm doch auch nicht so viel aufbürden, dass man nun gar sagt, wie es

auch geschieht: die Geschichte sey "die wissenschaftliche Darstellung dessen, was geschieht," wo ganz willkührliche Bestimmungen in dies Wort hineingetragen werden. — Bei der Zweideutigkeit, welche der Sprachgebrauch mit sich bringt, und wodurch Missdeutungen, welche die wahre Ansicht fährden, entstehen, ist es am rathsamsten, entweder wo dies Wort gebraucht wird, genau zu bestimmen, in welchem Sinne es genommen wird, oder in der wissenschaftlichen Behandlung ihm nur eine der beiden Bedeutungen zu vindiciren. Das Letztere wird hier geschehen, und das Wort Geschichte immer im objectiven Sinne genommen, das Andere aber Darstellung der Geschichte genannt werden.

2 Die Geschichte ist Entwicklung, darin liegt, dass sie nicht ein Aggregat von disparaten Einzelnheiten ist, sondern ein Ganzes. Ist die Geschichte Entwickelung, d. h. die Einheit des Anderswerdens und Bestehens, so kann sie nichts Andres seyn, als das Auseinanderlegen dessen, was in dem liegt, das sich entwickelt. Alles alse, was in der Geschichte erscheint als ein Einzelnes, ist Etwas, was in dem, dessen Geschichte sie ist, idealiter enthalten ist. Was die Fähigkeit

der Entwicklung in sich trägt, nennen wir ein Lebendiges, was diese Energie, sich zu entwickeln nicht hat, und darum höchstens Material seyn kann zu irgend einer Entwicklung, ein Todtes. Nur das Lebendige bleibt in steter Veränderung dasselbe, d. h. entwickelt sich, mithin kann nur das Lebendige eine Geschichte baben, aber jedes Lebendige hat sie auch, so auch das lebendige Naturproduct. Auch hier möchte die gewöhnliche Vorstellung, die etwa nichts Besremdendes fände in einer Entwicklungsgeschichte des Hühnchens im Ei, sich dagegen sträuben bei dem, was sie für todt hält, von einer Geschichte zu sprechen. Wenn nun in dieser Hinsicht die (lebendigen) Naturproducte allerdings eine Geschichte haben, so entsteht die Frage, ob die Natur als ein Ganzes angesehn eine Geschichte habe? Dasjenige nun was gewöhnlich Naturgeschichte genannt wird, nämlich eine Darlegung des, in der Natur neben einander, Bestehenden (ob nach irgend einem Princip geordnet, ob nicht, ist hier 'gleichgültig') ist nicht eine Darstellung einer Geschichte, sondern eine Naturbeschreibung. Hier ist nämlich von gar keiner Entwicklung die Rede. Es gibt nun allerdings eine andere Weise, die Naturproducte darzustellen, wo sie nämlich aufgewiesen werden als Glieder eines sich entwickelnden Organismus. Wenn nun hier die Natur dargestellt wird als ein, stets sich fortentwickelndes, Ganzes, die einzelnen Naturproducte als die fixirten Entwickelungsstufen, so ist das allerdings richtig, daßeine solche Darstellung nicht mehr nur Naturbeschreibung ist, aber warum sie auch nicht Darstellung der Geschichte der Natur genannt werden kann, wird sogleich erhellen.

3. Geschichte ist nämlich Entwicklung in der zeitlichen Erscheinung. Die Form der Natur ist das Außer- und Nebeneinander, ihre Producte bestehen neben einander im Raume. Dagegen hat die Geschichte zu ihrer Form das Nacheinander, die Zeit. Wenn nun die eben erwähnte Ansicht auch die einzelnen Naturproducte als Entwicklungsstufen der einen Natur ansieht, so will sie damit nicht behaupten, daß diese Entwicklungsstufen in zeitlicher Succession auf einander gefolgt wären, oder wenigstens wird sie nicht läugnen wollen, daß sie itzt neben einander bestehn, also itzt die Form ihrer Erscheinung nicht die Zeit ist. Die Darstellung der einzelnen Naturproducte als der eoëxistirenden Stufen im Entwicklungsgange der

Natur ist Naturphilosophie und nicht Naturgeschichte. Von dieser kann nur die Rede seyn, wenn man eine Kosmogonie im wahren Sinne des Worts gibt d. h. eine Darstellung, wie die Naturproducte in der zeitlichen Succession entstanden seyen. In jeder andern Beziehung ist nach unserer Begrifsbestimmung keine Naturgeschichte denkbar. - In neuerer Zeit, wo überhaupt eine lebendigere Ansicht von der Natur herrschend geworden ist, hat man häufig von der Geschichte der Natur gesprochen. Namentlich durch den Einsluss der Schellingschen Schule ist dies gewöhnlich geworden, und man hat den Unterschied außer Acht gelassen zwischen Entwicklung dem Begrif nach, und Entwicklung in der Zeit. So ist es denn ausgesprochen: die Philosophie, die es mit jener ersten zu thun hat, sey Goschichte. So sagt Oken: die Naturphilosophie sey Zeugungsgeschichte der Welt, wo eben das Characteristische aller Geschichte, die Succession in der Zeit außer Acht gelassen ist. An diese haben sich nun Viele gehalten, und so hat diese Ungenauigkeit des Ausdrucks die natürliche Folge gehabt, dass denen, die von geschichtlicher Entwicklung der Natur sprechen, die Meinung aufgebür-

det ward, die Naturproducte seyen der Zeit nach auf einander folgende Metamorphosen eines und desselben Naturproductes, das Thier ein Mensch, der nur noch nicht fertig geworden u. s. f. - Nur durch den Zusatz: "in der zeitlichen Erscheinung" wird ferner die Darstellung der Geschichte des Geistes von dem unterschieden, was sich zu ihr verhält, wie die Naturphilosophie zur Darstellung einer Geschichte der Natur, von der Philosophie des Geistes. Wenn nämlich die Entwicklung des Geistes dargestellt wird, nicht wie sie sich in der zeitlichen Erscheinung zeigt, sondern so, dass der Begrif des Geistes, und die in ihm enthaltenen Momente, in ihrer organischen Entwicklung zum Bewusstseyn gebracht werden, so ist dies eine Darstellung der Philosophie des Geistes. Das Leben des Geistes und seine Entwicklung in der Zeit ist Geschichte, die Darstellung derselben: Geschichtserzählung, das Leben des Geistes, in seinem begristichen (zeitlosen) Werden nachgewiesen, ist Geistesphilosophie. Ganz so, wie man Naturphilosophie fälschlich Geschichte genannt hat, so hat man auch die Geistesphilosophie zur Geschichtserzählung machen wollen, welche nur zu referiren habe, wie der Geist sich entwickler

Selbst bei dem geistreichen Berger wird die Psychologie zu einer Geschichte der Seele. Eine solche Verwechslung kann nun allerdings leicht entstehen, wegen des eigenthümlichen Verhältnisses der begrissichen Entwicklung des Geistes zu den, in der Zeit erscheinenden, Entwicklungsstu-Entwicklung überhaupt, und so auch die Entwicklung des Geistes, ist ein Fortgehen zum Höhern, oder vielmehr ein Entfalten des im Niedern schon liegenden Höhern; sein Leben besteht in dem Setzen und Zurücknehmen seiner Momente, und dem Hinübergehn aus den niederen in die höhern. Indem nun dies Leben des Geistes zum Vehikel seiner Manifestation die Zeit macht, und also das Hinübergehen auch in der Zeit sich zeigt, sind die höheren, concreteren Stufen in der Zeit später erscheinend. Weil sie die höheren sind, erscheinen sie später. Wird nun der Unterschied zwischen der Philosophie des Geistes und der Darstellung seiner Geschichte außer Acht gelassen, sieht dabei der ahndende Sinn dennoch in dem später Erscheinenden die höhere Entwicklungsstufe, so entsteht durch falsche Reflexion gar bald die verkehrte Ansicht: weil es später erscheint, deswegen ist es das Höhere. Und so ist an die Stelle des gedankenlosen Betrachtens der einzelnen Erscheinungen, die sogenannte genetische Betrachtungsweise getreten, die im Grunde nichts besser ist, als jene, stets aber denkt, das begriffen zu haben, dessen empirische Genesis sie aufgewiesen hat.

4. Wenn nun gleich, wie gesagt, nichts Lebendiges überhaupt aus dem Gebiet der Geschichte ausgeschlossen werden kann, weil es eine Entwicklung in der Zeit bat, so tritt doch da, wo das sich Entwickelnde ein Product der Natur, etwas Besonderes hervor. Nämlich dies, dass es mehr oder minder erscheint als das Product eines, dem sich Entwickelnden äußeren, unveränderlichen Gesettes, so dass die Entwicklung der Eigenthümlichkeit als Abnormität erscheint, oder als von Ausen zukommende Zufälligkeit. Deshalb ist die Geschichte des Naturproducts Geschichte der ganzen Gattung, das Individuelle dabei bilden die verschiedenen Abnormitäten, oder hinzutretenden Zufälligkeiten. — Je niedriger die Stufe ist, welche das Naturproduct einnimmt um so mehr ist dies der Fall, je höher, um desto weniger; ganz verschwindet es nie in der Sphäre der Natur. Ganz anders ist es nun da, wo das, was dort als

auseres unveranderliches Gesetz erschien, immanente Wesensbestimmung des sich Entwickelnden ist. Das ist in der Sphäre der Freiheit, in der Sphäre des Geistes, wo jede Entwicklungsstufe als Act der Freiheit - Product des immanent gewordnen Gesetzes — erscheint. Dies Gebiet ist es denn, was man vorzugsweise als das Gebiet der Geschichte bezeichnet bat. "In der Geschichte herrsche die Freiheit, sie werde durch Freiheit zu Stande gebracht." Da ist es nun zunächst der subjective Geist, der eine Geschichte hat. Weil dieser nun noch mit der Natürlichkeit behaftet erscheint, so hat er einestheils eine Geschichte, die darin der der übrigen Naturproducte gleich ist, dass auch sie als Geschichte der Gattung, alles, von den Gesetzen der Gattung Abweichende als Abnormität erscheint — die Entwicklungsgeschichte (auch des Geistes) als Gegenstand der Physiolo-Andrerseits ist der subjective Geist Etwas für sich, ohne dass dieses Eigenthümliche als blose Abnormität zu betrachten wäre. Dieses Eigenthumlishe entwickelt sich, hat seine Geschichte und so ist seine Entwicklungsgeschichte zugleich Gegenstand der Biographie. Der Geist, der in seiner Entwicklung die Natürlichkeit von sich abgestreift hat, ist der allgemeine Geist, der Weltgeist. Hier fallt beides zusammen; insofern er selber sich Gesetz und Norm ist, zeigt seine Geschichte keine Abnormität, seine Geschichte ist nicht mehr eine Geschichte; sie ist die Geschichte, wie denn auch der gemeine Sprachgebrauch wenn von der Geschichte überhaupt die Rede ist, darunter nicht die eines einzelnen Menschen, oder auch Volkes, sondern die der Welt (des Weltgeistes) versteht. Da hier nicht der Begrif des Weltgeistes gegeben werden kann, so genüge es an die bekannteren Verstellungen Volksgeist, Zeitgeist etc. zu erinnern, welche als niedere Analoga zur Verständigung dienen könnem Will man eine religiöse Verstellung dafür setzen, so kann man sagen: der Weltgeist ist die Vernunst Gottes wie sie in der Regierung der Welt, der Zeitgeist sie, wie sie in einer bestimmten Zeit, sich manisestirt.

### §, 2

Eintheilung der Geschichte.

Das Leben des allgemeinen Geistes erscheint einestheils als ihm unbewußtes Thun, anderntheils als ihm bewußt, als sein sich selber Begreifen. Die zeitliche Entwicklung seiner That ist Weltgeschichte, die zeitliche Entwicklung seines begreifenden Bewulstseyns Geschichte der Philosophie. In diese beiden Sphären fällt Alles, was zur Geschichte des allgemeinen Geistes gehört. —

Dass Etwas sich entwickelt, heisst nichts Anderes, als dass es wird, was es an sich schon ist, so auch die Entwicklung des Geistes nichts Anderes, als dass er wird, was er an sich ist. Nun ist aber der Geist wesentlich thätig, sein Werden also ein thätiges Werden, sich selbst Setzen. Seine Entwicklung ist also, dass er selbst seine Momente explicirt. Dies Setzen seiner Momente ist zunächst ein Aus-sich-hinaus gehn und Aus-sich-hinaus setzen d. h. That. In der That erst hat der Geist Daseyn, er ist nur, indem er Diese Thätigkeit, in sofern sie thätig ist, wirkt. ein Außer sieh seyn ist, ist zunächst als eine unbewusste anzusehn, durch die unerkannte innere Nothwendigkeit hervorgebracht (Ekstase des Künstlers). - Eben so aber gehört zum Begrif des Geistes, dass er in seiner Manisestation nach Aussen, nicht sich selber verliere, soudern bei sich

selber bleibe, und eben so wie zu dem ihm Aeuseren, so auch zu sich selber sich verhalte, d. h. sich begreise. Denn jedes Verhältnis des Geistes ist thätiges Verhältniss, thätiges Verhalten nach Aussen ist That, thätiges Verhalten zu sich selbst, ist sich begreifen. Von diesen beiden Momenten im Leben des Geistes erscheint das zweite als das höhere, weil es das erste, als seine nothwendige Voraussetzung, mit enthält. Der Geist begreist sich, heisst er begreist sich, wie er ist, er ist aber nur, indem er wirkt, also ist sein. Wirken, seine That Voraussetzung des begreifenden Bewusstseyns, und in diesem, als aufgehobenes Moment, erhalten. Das Leben des Geistes zeigt sich also als ein Ausser sich setzen und In sich zwäckkehren, und zwar ist dies Kommen zum begreisenden Bewusstseyn, ein Uebergehn von einem niedern Moment zu einem höheren, d. h. Entwicklung. Wenn nun das Leben des Geistes in der zeitlichen Erscheinung sich manifestirt, so erscheint es in der Form der zeitlichen Succession, und das Zurückehren des Geistes aus seiner That erscheint als successiv auf die That folgend, d. h. Beides zusammen erscheint als Geschichte. In dieser Geschichte nun ist das höhere Moment das später erScheinende, und also das sich selbst Begreifen des Geistes nochwendig nachfolgend seiner That, d. h. dem, was er geworden. Das sich selbst Begreifen des allgemeinen Geistes nenne ich Philosophie (Einzelne Einwände dagegen werden noch im Verlauf dieser Einleitung ihre Erledigung finden). Daher ist es nochwendig, dass die Philosophie erst eintritt, nachdem der Geist sich nach Außen hin realisirt hat. Zuvorgethan und nachbedacht ist Maxime des Weltgeistes.

2. Aber nicht nur, dass das Uebergehen von der That zum begreisenden Bewustseyn als zeitliche Entwicklung sich zeigt, sondern jedes dieser Momente selbst ist wiederum in der Entwicklung begriffen. Die That des Geistes, ellerdings eine, ist sich entwickelnd, und diese Entwicklung wird in der Zeit angeschaut; so ist sie Geschichte der That des allgemeinen Geistes. Die verschiedenen Begrifsmomente, deren Entwicklung das Leben des Geistes bildet, manifestiren sich in der Zeit als, von sinander durch die Zeit geschiedene, Ereignisse, wie Zeitereignisse, und da der Geist in seiner Entwicklung immer das ist, was er wirkt, ist er, an irgend einem Punkt seiner zeitlichen Entwicklung fixirt, der Zeitgeist, der Geist ei-

ner bestimmten Zeit. Die verschiedenen Zeitgeister sind die verschiedenen Metamorphosen des allgemeinen Geistes, und das Hindurchgeben des Weltgeistes durch die verschiedenen Zeitgeister ist — die Weltgeschichte.

Ganz eben so hat auch das begreifende Selbst bewuistseyn des Geistes seine Entwicklung. nachdem der Geist selbst sich mehr explicitt, je nachdem wird auch sein Bewulstseyn über sieh cin reicheres und concreteres. Was oben überhaupt wom Geiste gezeigt ward, dass es in seinem Begrife liegt, aus seiner Manifestation sich in sich zurückzuziehn, und sich seiner bewuist zu werden, das findet auch Statt bei den verschiedten Zeitgeistern. Auf jeder Stufe der Entwicklung bleibt dies Bedürsnis, und auch der Zeitgeist besinnt sich über sich selber. Wie aber dies Sich besinnen als das höhere Moment, wo es in die zeitliche Erscheinung tritt, überhaupt später erscheinen muís, als das niedere des Thuns (Seyns), so gikt das auch vom Geist einer bestimmten Zeit. Das Bewustseyn des Zeitgeistes über sich folgt der That nach, welche zeigt, was der Zeitgeist ist. Nennen wir nun das begreifende Bewusstseyn des Zeitgeistes die Philosophie einer bestimmten Zeit,

so ergibt sich uns mit dieser Definition zugleich die Nothwendigkeit, dass sie nur erscheinen kann, wenn der Zeitgeist sich realisirt d. h. wenn der Geist eine Entwicklungsstufe ganz inne hat. Hängen nun, eben wie die Entwicklungsstufen der einen That des Geistes, so auch die Entwicklungsstufen seines Bewusstseyns über sich, in der zeitlichen Erscheinung als successiv einander folgend zusammen, so würde ganz analog dem was oben von der Weltgeschichte galt, gesagt werden: das Hindurchgehen der Philosophie durch die verschiednen Zeitphilosophien ist die Geschichte der Philosophie. Dass Beides, die Thaten des Zeitgeistes und die Philosophie der Zeit sich parallel laufen, ist seit Reinhold bald lobend, bald tadelnd ausgesprochen. Was er von einer bestimmten (seiner) Zeit ausgesprochen, lässt sich durch die ganze Geschichte hindurch nachweisen.

3. Eine Darlegung des Parallelismus und Zusammenhanges dieser beiden Entwicklungsreihen
durch die ganze Geschichte hindurch, wäre, was
uns bisher fehlt, eine Darstellung der Universalgeschichte im wahren Sinne des Wortes. Es ist
aber nun das Verhältnis dieser beiden Entwicklungsreihen näher zu betrachten, um zu sehn ob

und wie sie jede für sich betrachtet werden könnes. Wären es bloss parallel laufende Reihen. so ware die Sache ganz einfach, und es verstünde sich von selbst, dass sie jede sür sich betrachtet und dargestellt werden könnten. Aber hier tritt ein ganz eigenthümliches Verhältniss hervor. Nämlich von der Abhängigkeit der Philosophie von der That des Geistes, und der Geschichte der Philosophie von der Geschichte der That des Geistes ist bereits gezeigt, dass das Bewusstseyn (Philosophie) erst eintreten kann nach der That. Nun aber ist das Begreisen der Entwicklungsstufe, die erreicht ist, ein Verlassen derselben. Was Spinoza von jeder Passion sagt, dass sie aufböre, sobald sie gedacht wird, gilt im Grunde von jedem Zustande. So ist das Bewusstseyn des Geistes über seine That seine Rückkehr aus seiner Aeusserung zu sich selbst. Darin wird momentan die Thätigkeit nach Aussen aufgehoben, und die Rückkehr erscheint els Respiration des Geistes, in welcher er neue Kraft zur Entwicklung gewinnt. Denn in dieser Rückkehr hat sich der Geist anders gefun**den, als er war, ehe er sich manifestirte, und nun,** zur neuen That sich entschließend, trägt er in die neue Manisestation die Frucht seiner Selbstbesin-

nung hinein. Es ist also allerdings das begreisende Bewusstseyn Product der That, eben so aber auch die neue Entwicklung der That ein Product des eingetretenen Bewusstseyns d. h. das gewonnene Bewusstseyn selbst wird wiederum Motiv zur That und weiter treibendes Moment der Entwicklung. Dies geschieht so, dass, was die Philosophie der vergangenen Stufe begrifen hat, in die herrschenden Zeitvorstellungen übergeht, die neue Generation in dem aufwächst, und das mit der Muttermilch einsaugt, was die vorbergegangene mit Mühe und Arbeit errang. Ist dies nun, wie bei der Philosophie überhaupt, so auch bei jeder einzelnen Stufe so, dass jede Zeitphilosophie nur begreifendes Bewusstseyn der in der Zeitentwicklung erlangten Stufe des Geistes, und also durch sie bedingt ist, - jedes Zeitereigniss wiederum mit daraus hervorgegangen ist, dass die vorhergehende Entwicklungsetufe ins Bewulstseyn zurückgenommen ward, und im dieser Selbstbesinnung der Geist neue Kraft gewann, so ist damit ein solches wechselseitiges Sich bedingen der Geschichte und Philosophie gesetzt, dass es unmöglich scheint, beide von einander getrennt darzustellen. Und wenn nun dennoch in allen Darstellungen dieser Art, micht die Weltgeschichte mit der Geschichte der Philosophie zugleich abgehandelt wird, so fragt sich, mit welchem Rechte dies geschieht und welchen Einstus auch bei der Trennung beider, jene erkannte Wechselwirkung auf die Behandlungsweise außern muß? - Es ist nun allerdings nicht zu leugnen, dass eine Darstellung der Universalgeschichte mehr die Einheit des Geistes heraus heben, und, außer vielem Andern, auch dies für sich voraus haben würde, dass sie nicht aus andern Gebieten lemmatisch Etwas vorauszusetzen bitte, und wünschenswerth ware es, dass eine solche uns geschenkt würde. Indess ist die Trennung beider Gebiete, theils wegen der beschränkten Kraft des Einzelnen natürlich geworden, theils auch dazu geeignet, zu deutlicher Einsicht zu bringen, und von einander zu sichten, was dem einen, und was dem andern Gebiete angehört. --Werden sie aber von einander getrennt, so tritt sogleich ein großer Unterschied hervor, je nachden die eine wier die andere für sich betrachtet wird. Namlich die Abhangigkeit der That des Geistes von dem entwickelten Bewußtseyn, findet am Ansange der Entwicklungsreshen gar nicht Statt, - da setzt der Geist sich instinctartig und

reflectirt nachher auf sich - sondern erst beim Fortgange, also nicht beim Setzen des ersten Momentes, sondern erst beim Uebergehen zum zweiten, dritten u. s. f. wird das begreifende Bewusst, seyn Motiv der Fortentwicklung. Umgekehrt ist es bei der Entwicklung des Bewusstseyns. Da zeigt sich die Unabhängigkeit des Bewusstseyns von dem, was der Geist ist, (seiner That) gerade am Anfange der Entwicklungsreihe am meisten. Der Beginn der Entwicklung des Bewußtseyns: ist darum ganz unverständlich ohne seine Beziehung auf das, wozu der Geist sich in seiner That gemacht hat. Wenn nun aber im Fortgange sogar in der andern Reihe das Bewusstwerden des Geistes das ihn weiter Entwickelnde ist, so kann hier um so eher die Entwicklung des Bewusstseyns als eine stetige Reihe einzelner Stufen des Bewusstseyns betrachtet werden, welches nicht von Aussen ber zur Entwicklung getrieben wird, sondern sich selbst treibt. Für den Fall einer Separation beider Gebiete wird sich darum folgender Canon ergeben: Die Darstellung der Weltgeschichte wird beim Beginn derselben keine Rücksicht zu nehmen haben auf das Bewusstseyn, welches der Geist über sich hat, im Fortgange aber

wird sie immer wieder auf die Stuse der Entwicklung des Bewusstseyns Rücksicht nehmen müssen, welche der Geist erreicht hat, und in welcher er Krast zur weitern Thätigkeit erlangt. wird dies nicht eine Berücksichtigung der Philosophie wie sie sich zuerst ausspricht, seyn, sondern ihrer, insofern sie aufgehört hat Wissenschaft zu seyn und allgemein herrschende Anschauungsweise geworden ist. (Z. B. möchte wohl kein Historiker die französische Revolution ohne die Zeit der Ausklärung darstellen können). - Dagegen die Darstellung der Geschichte der Philosophie, wird am Anfange am meisten ihre Abhängigkeit von der Weltgeschichte hervorheben. Im weiteren Verlauf tritt diese mehr zurück, und erscheint er als Auseinanderlegung der in der ersten Stufe der Philo-' sophie enthaltenen Momente. Wo aber im Verlauf der Entwicklung ein relativer Anfang hervortritt, d. h. an wichtigen Epochen, wird wieder mehr auf den Zusammenhang mit der Weltgeschichte hingewiesen werden müssen 1). An Punkten die diesen Charakter nicht haben, sind solche Hisweisungen nicht so nothwendig. (Beispiele sol-

<sup>1)</sup> H. Ritter, Gesch. der Phil. 1. Th. pg. 5.

cher Epochen sind der Eintritt des Christenthums, die Reformation u. s. f.)

Dass keine andere Entwicklung des Geistes denkbar ist, und also auch keine andere Geschichte desselben, folgt schon daraus, dass der Geist sich immer thätig verhält; ist nun kein anderes Verhalten, denkbar als das nach Aussen oder zu sich selbst, so folgt daraus, dass seine Entwicklung nur die seines Thuns, oder seines sich Begreifens ist. Damit streitet nun auch nicht, dass uns empirisch Erscheinungen entgegentreten, welche dem Geist noch in andrer Beziehung eine Geschichte zuzuschreiben scheinen. Nämlich man spricht von Kunstgeschichte, von Rechtsgeschichte, von Religionsgeschichte u. s. f. Sind nun diese nicht Geschichte, oder wenn sie es sind, in welches Gebiet gehören sie? Sofern, der Geist in seinem Wirken nach Außen mit der Materie in Conflict geräth, und diese zu überwinden trachtet, ist dies Ueberwinden der Materie (Kunst) doch seine That, und in sofern die Entwicklung seines Siegs über die Materie in der Zeit erscheint, gibt es eine Geschichte dieser That d. h. eine Kunstgeschichte, die also Theil der Weltgeschichte ist. Eben so sind die Gesetze und Rechte Gestalten,

objective Bestimmungen, welche der Geist aus sich heraussetzt, seine Thaten. Eben so gehört dazu diejenige Seite der Religionsgeschichte, die man Kirchengeschichte im engeren Sinne nennt, wenn man darunter die Entwicklung des Geistes zu einer, in der Zeit und im Raume sich darstellenden, Gemeinschaft versteht. Was aber die Religionsgeschichte betrifft, sofern man sie von der Kirchengeschichte unterscheidet, so hat der Inhalt einer bestimmten Religion, iudem er unverändert derselbe bleibt, keine Geschichte. Eine Religionsgeschichte wäre also nur entweder eine Geschichte der verschiedenen Religionen oder vielmehr des durch die verschiedenen Religionen sich fortentwickelnden Geistes. Da nun die Religion das Wissen von dem Verhältniss des Menschen zu Gott, und also Bewusstseyn des Geistes über sich selbst (in einer Beziehung) ist, so gehört die Entwicklungsgeschichte der Religionen allerdings zur Geschichte der Philosophie. Oder man versteht unter Religionsgeschichte, was man auch Dogmengeschichte, Geschichte des Lehrbegrifs genannt hat, wo schon der Name darauf hindeutet, dass hier die Entwicklung des wissenschaftlichen Bewusstseyns sich darstellt. - So lässt sich dies

von Allem zeigen, was zur Geschichte gerechnet wird.

## **§.** 3.

## Inhalt der Geschichte 1).

Den Inhalt der Geschichte bilden die einzelnen Momente in dem Entwicklungsgange des Geistes, die sich in der VVeltgeschichte als die Thaten, in der Geschichte der Philosophie als die Gedanken und philosophischen Systeme einzelner Individuen (Völker oder Personen) manifestiren.

1. Indem die Entwicklung des allgemeinen Geistes sich in der zeitlichen Erscheinung zeigt, erscheint sie als Folge einzelner für sich bestebender Punkte, und wenn die ganze zeitliche Entwicklung des Geistes seine That genannt ward, so zeigt sich diese That als ein Nacheinander von einzelnen Thaten. Die Diener des allgemeinen Geistes, die seine Thaten auszuführen haben, sind

<sup>1)</sup> Zum ganzen S. vgl. Hegel Vorl. ü. Gesch. d. Phil. 1. Bd. Einleitung.

die einzelnen Subjecte, die welthistorischen Personen, die als solche nicht nur einzelne Menschen sind, sondern eine höhere Weihe, als Werkzeuge einer höhern Macht, haben. Wem das Geschäft aufgetragen ist, die Thaten des Weltgeists zu vollführen, der ist der welthistorische Mensch, das welthistorische Volk. Wenn nun, wie gesagt, der allgemeine Geist in seiner geschichtlichen Entwicklung sich als eine Folge der verschiednen Zeitgeister zeigt, die sich einer den andern ablösen, so ist es näher der Zeitgeist, der sich in den welthistorischen Individuen oder Völkern concentrirt, und sie zu Werkzeugen macht, die seine Thaten ausführen. Dass die welthistorischen Personen nicht nur als Einzelne wirken, erkennt das religiões Bewusstseyn an, welches in der Geschichte die Vorsehung Gottes walten, und die Menschen, welche in der Geschichte mächtig hervertreten, als Werkzeuge einer höhern Macht ansehen lässt, sey es nun als eine Geissel, sey es als einen Wohlthäter. Allerdings aber ist die religiöse (vernunftige) Betrachtungsweise der Geschichte mehr oder minder selten geworden, und der gewöhnlichen irreligiösen Ansicht wegen das Aufgestellte weiter auszuführen. Diese gewöhnliche Ansicht

sieht in der Geschichte und ihren Begebenheiten nur eine Folge einzelner Thaten einzelner Menschen, und setzt damit einerseits die Würde des Weltgeists herab, indem sie sein Walten und Sich entwickeln für das Spiel einzelner Willkühr ansieht, andererseits die Würde aller zu einer Zeit lebenden Menschen, indem es die entwürdigendste Ansicht ist, dass Alle Nichts vermöchten gegen Einen ihres Gleichen (gegen das welthistorische Individuum). Die richtige Ansicht sieht in einem solchen scheinbaren Siege des Einzelnen nur seine Legitimation und die Macht des allgemeinen Geistes. Der Beweis, dass in einem Individuo wirklich der Zeitgeist sich manisestire, liegt in der Macht, womit das Individuum ausgestattet ist. Die Gewalt, die es ausübt, ist seine Beglaubigung. Allerdings bleibt auch der Träger solcher Würde immer Individuum, und hat, obgleich grösser als sie, weil der Geist sich nur starke Gefäse sucht, wie die anderen Individuen seine individuellen Absichten und Zwecke und Neigungen. Wo diese mit dem, vom Zeitgeist aufgelegten, Geschäfte streiten, da werden sie versehlt - fata nolentem trahunt — und das Individuelle erscheint als das Eitle, Verkehrte und Vergängliche. Dage-

gen, wo das Individuum mit diesen seinen Absichten in dem höhern Beruf aufgeht, und frei das Aufgetragne vollführt, so dass seine Zwecke eben auch Zweck des Geistes sind, da tritt die innere Befriedigung des Individuums hervor, seine Freude an diesem Werke - fata volentem ducunt - und nach Außen hin: Anerkennung des Individuums als solchen — Ruhm, und Liebe zu seiner Person, Diese Leiden und Freuden sind ganz sein persönliches Eigenthum; dem treibenden Geiste mislingt nichts, und kein Zeitgeist erscheint seinem Begrife mehr entsprechend als der andre. Allerdings könnte nun als Einwand angeführt werden, das die welthistorischen Individuen selbst von dieser ihrer höhern Würde nichts wüßten. Aber da ist erstlich zu erinnern, dass während sie wirken, sie meist in die That sich verlieren und als Künstler d. h. unbewust von der Idee getrieben wirken. Die Erkenntniss, in welcher Vollmacht sie dies thun, tritt erst nach vollendeter That ein (vgl. §. 2.), und bei manchem welthistorischen Individuum kommt es nie zu dieser Reslexion. Tritt sie nun aber hervor, so ist zweitens zu bemerken, dass das Ergebniss der Reslexion allerdings ein falsches seyn kann, eine Selbsttäu-

schung. Ist bei dem Individuo das Ergebniss der Reflexion auf sich und seine Bedeutung dies, dass es Alles was es vollführte, nur vollführt habe als eignen Einfall, so trifft es der Fluch der Eitelkeit, dass ihm sein Wirken als jeder höhern Weihe ermangelnd erscheint, und darin geht ihm die innere Sicherheit und Befriedigung verloren, erkennt es aber, dass es etwas Wahrhaftes, eine Idee zu realisiren hat, so ist dies Kraft gebend zu, und Befriedigung gewährend nach der Vollführung. Nur muss stets bedacht werden, dass es Ausgabe genug ist, die Thaten der Zeit zu vollführen, und ist von dem, dem diese Aufgabe gestellt ist, nicht zu verlangen, dass er ganz sich und die Zeit begreise, der Geist theilt seine Arbeit (1. Cor. 12, 7.), eben so wenig aber, daraus, dass er seine Würde nicht begreift, zu folgern, er habe sie gar nicht. Mit oder ohne sein Wissen ist jedes welthistorische Individuum Repräsentant und Product seiner Zeit.

2. Ganz dem analog zeigt sich nun die Entwicklung des Bewusstseyns, das der allgemeine Geist über sich hat, in den verschiednen Stufen so, dass in den verschiednen Zeiten das Bewusstseyn des allgemeinen Geistes sich wiederum in Einzelnen sixirt, und von ihnen ausgesprochen wird.

Diese sind es, welche das Bewusstseyn des Zeitgeistes über sich selbst auszusprechen, berufen sind. Das Bewusstseyn nun, was die verschiednen Zeitgeister über sich haben, sind die Zeitphilosophien, die, welche sie auszusprechen und darzustellen haben, sind die einzelnen Philosophen. Obgleich man nun bei diesen nicht, wie etwa bei den Heroën der Weltgeschichte, sich auf ihre eigne Meimng von sich berufen kann, welche sie ihre Philosophie für ihre eignen Einfälle u. dgl. halten lasse, weil wohl ohne Ansnahme ein jeder Philosoph von seinem System sagen wird, es say Wahrheit, also nicht von ihm gemacht, sondern bochstens entdeckt, — so ist doch gerade hier die Meining noch gewöhnlicher geworden, das man a nur mit dem Eigenthum einzelner Menschen zu hun habe. Die Begebenheiten der Weltgeschichte, escheinen so groß und wichtig, dass die Menschen doch noch eher den Finger eines böhern Wesens darin erblicken, die Arbeiten der Philosophen so klein und so lichtscheu und nächtlich, dals dayon keine Rede zu seyn pflegt, dass sie mehr seyen, als Erzeugniss und Eigenthum dieser Einzelnen. Zunächst widerspricht dem sehon, dass man von orientalischer, griechischer, christlicher

etc. Philosophie spricht und also einen Zusammenhang dieser Philosophien nicht nur mit einzelnen Personen, sondern mit dem Christenthum, Griechenthum etc. anerkennt, dann aber ist bei jener Ansicht der objective Beweis vergessen, den die Philosophen für ihre höhere Würde haben, und der wie bei den Heroën in ihrer Gewalt liegt. Ihre Macht, ihr Einfluss, den sie äussern, ist die Beglaubigung, dass sie Werkzeuge einer hohern Macht sind. Diese Gewalt zeigt sich einerseits positiv, so, dass der Einzelne, welcher die Philosophie der Zeit zuerst ausspricht, die Uebrigen zwingt, sich ihm zu unterwerfen, und mit ihm das Bewußtseyn der Zeit auszusprechen (Stiften der Schule), andrerseits negativ. Weil namlich, wo eine neue Stufe des Bewußtseyns ausgesprochen wird, Viele, ja die Mehrzahl derer, welche philosophiren einer andern (der frühern) Stufe angehören, so werden sie, wo dem neuen Bewusstseyn Gewalt gegeben ist, diese Gewalt zwar ahnden, aber als Gefahr, und so polemisch, wenn nicht als Anhänger, als Gegner, die Wichtigkeit der neuen Erscheinung anerkennen. - Das Individuum bleibt auch hier Individuum, das seine subjectiven Einfalle und Gedanken hat. Je mehr

nun diese subjectiven Meinungen ihm Werth haben, und es sie für das Höchste halt, und je mehr es nun diese seine subjectiven Ansichten, oder auch zusälligen Kenntnisse u. s. f. in das mit hineinzutragen suchte, was es als Organ auszusprechen hat, um so mehr würde es seine Stellung verkennen, um so mehr ein unwürdiges Werkzeug seyn. Die Möglichkeit eines solchen Verhältnisses ist nicht abzustreiten, und die Erfahrung, dass manche Philosophen in der That ihrer Individealitat so viel Gewicht beilegen, als sey die Hauptsache bei der Wahrheit, dass sie sie (etwa merst) gefunden haben, zeigt es, dass es noch immer solche gibt, welche weissagen, weil sie -Hohepriester sind. - Je mehr aber die Eitelkeit zurücktrift durch die Zucht des Gedankens, und to "das Eigenthümlichkeitslose Denken selbst producirendes Subject ist," - um so weniger wird sich nur kidividuelles einschleichen, und deste mehr wird der Repräsentant einer Geistesstufe mit enzemplitterfer Kraft trur das, was der Geist ihm segt, ans Licht zu fördern im Stande seyn. Wenn der Philosoph seinen subjectiven Meinungen zu Geiellen, Etwas hineinträgt in die Verkundigung der Wahrheit, wenn er sich will geltend machen,

statt dessen, der ihm Vollmacht gegeben, so hat diese Eitelkeit das Loos des Eitlen. Sein Versuch wird zu nichte. Die subjective Schlacke, das was aus der Individualität des Philosophen unbegründet, nicht als organischer Bestandtheil der Philosophie zu ihr hinzugetreten ist, das wird sogleich vernichtet, sobald eine andre Gestalt auftritt und taucht in die Vergessenheit, der es angehört. Bestand hat nur das, was über alle Individualität erhaben ist. — Mit oder ohne Wissen des Philosophie Product und Spiegel ihrer Zeit.

3. Eben so aber, wie in den Thaten, in welchen sich die Entwicklung des Geistes manifestirt, bloss die eine That des Geistes zu erkennen ist, d. h. wie seine Entwicklung nur eine ist, — eben so ist auch das Bewusstseyn, das er tiber sich hat, d. h. die Philosophie nur eine, und die verschiedenen Philosophien nur Stusen in der Entwicklungsgeschichte derselben (vgl. §. 2, 2). Wie gesagt ist das Statuiren eines Weltplans, wenn schon in der Weltgeschichte selten, doch fast unerhört in der Geschichte der Philosophie. Eher noch in der Geschichte der Begebenheiten, nur in der Geschichte der selbstbewussten Ver-

manst soll keine Vernunst herrschen. Ausser der Ansicht, dass die Philosophie nur Werk und Eigenthum der Philosophen sey, liegt diesem Sich sträuben noch eine andre Meinung zu Grunde, die, ob sie gleich jener ersten ganz widerstreitet und sie widerlegt, dennoch naiver Weise sich oft mit ihr verbindet. Es ist nämlich in die herrschende Vorstellungsweise eine Verachtung des Denkens getreten, und eine Desperation daran, je im Denken die Wahrheit zu erlangen. sagt man: Wer will darin, was doch nur Gedanken sind, irgend ein Gesetz oder eine Nothwendigkeit der Entwicklung voraussetzen? Aber diese Ansicht von der geringen Bedeutung und Nichtrealität der Gedanken ist selbst Ergebniss einer (nicht längst vergangnen) Philosophie, die in die allgemeine Bildung getreten ist (vgl. § 2, 3.). Hätte diese Philosophie nicht solchen Einsluss geäussert, so würde das punctum saliens der Demonstration gegen das Denken gar Niemanden in den Sinn kommen. Ist es aber nun herrschendes Vorurtheil geworden, und behauptet man es, zugleich aber auch dass die Philosophie nur das Eigenthum Weniger, Einzelner sey, so widerspricht man sich selbst, indem man durch die That zeigt, dass das

philosophische Bewusstseyn nicht, wenigstens nicht lange, isolirt dasteht, sondern das allgemeine Bewusstseyn ist, und darum auch allgemein herrschend wird. (Ein Isolirtstehen etwa der Kantischen Philosophie wird in einer Zeit, in welcher die Resultate derselben allgemeines Voruntheil geworden sind, kaum Einer behaupten.) — Es wird nun aber gegen die Ansicht, als seyen alle Philosophien nur die eine Philosophie, Etwas angeführt, was ihr gefährlicher scheint, als jene Vorurtheile, nämlich die Erfahrung. Diese, sagt man, widerlege eine solche Ansicht. Denn wenn man die Verschiedenheit der, zu verschiedenen Zeiten aufgestellten, Philosophien ansehe, und bemerke, wie eine von der andern nicht nur abweiche, sondern mit Bewusstseyn ihr widerspreche, sie zu widerlegen trachte, ja auch wirklich widerlege, — so sey dies ein Beweis dafür, dass die einzelnen Philosophien nicht Stufen in einer Entwicklung des Geistes, sondern Meinungen Einzelner seyen. Was nun diese Erfahrung betrifft, so ist sie ganz richtig, aber die Argumentation gegen uns dennoch falsch, weil aus der Verschiedenheit der einzelnen philosophischen Systeme gefolgert wird, was, nicht sollte, und man ihre Entgegensetzung oberslächlich ansieht. Es wird

namlich da behauptet, dass, weil die einzelnen Philosophien verschieden seyen, sie nicht Entwicklungsstusen eines Geistes seyn könnten, während doch wenn sie Entwicklungsstufen sind, ihre Verschiedenbeit nicht nur möglich, sondern nothwendig ist. Wenn der Geist sich entwickelt, so ist es nothwendig dass die Stufen seiner Entwicklung verschiedene sind, denn im entgegengesetzten Falle, waren es ja nicht verschiedne Stufen, sondern eine d. h. er entwickelte sich nicht, sondern bliebe stehn, med so ist die Sache gerade umzukehren, und dem, der in den Philosophien nicht die Entwicklung eines Geistes anerkennen will, ihre Verschiedenheit Beweis dafür anzuführen. — Ein Andres scheint es numéreilich, wenn gesagt wird, diese Verschiedenheit sey Entgegensetzung, und eine Philosophie widerlege die andere, aber auch hier lässt sich zeigen, wie dies Verhältniss bei jeder Entwicklung eintreten muss. Hegel bemerkt sehr treffend, dass anch die Blüthe die Knospe widerlege etc. Indem cine Philosophie das Bewusstseyn ausspricht, welches der Geist auf einer Stufe erreicht hat, ist das Bewusstseyn das höchste, was er haben kann (in dieser Zeit) und so, als die höchste, absolute, Stufe spricht die Philosophie der Zeit das Errungene aus.

Der Fortgang besteht nun darin, dass die folgende Philosophie sie ganz bestehn lässt, nur aber ihre Stellung ändert, indem sie, was in jener als das absolut Höchste ausgesprochen ward, zum Moment herabsetzt. (So wird was in der Knospe die höchste Entwicklung war, in der Blume zum dienenden Kelch etc.). Die frühere Philosophie ist damit nicht vernichtet, sondern an ihren richtigen Ort gestellt (Mt. 5, 17.), es ist nur gezeigt, dass sie nicht die letzte und höchste Stufe gewesen, und darin besteht die Widerlegung einer Philosophie durch die folgende. Diese Widerlegung ist Aufheben der frühern Philosophie, d. h. Negiren und Conserviren, und ist nothwendig, damit eine Entwickelung Statt finden kann. Mag dieses Fortschreiten nun so vor sich gehn, dass die solgende Philosophie die vorhergehende ganz anerkennt, und bestehn läst, und nur das Princip tiefer begründet, so dass es nicht mehr Princip ist, — oder mag es darin bestehn, dass die folgende Philosophie polemisch gegen die vorhergehende, das entgegengesetzte Princip geltend macht, und so die Ergänzung zu einer Einseitigkeit bildet, (wo sogar der Fall eintreten kann, dass die, sich ergänzenden, Philosophien gleichzeitig auftreten und sich bestreiten, und die Zeit-

philosophie so an zwei Individuen vertheilt ist.) mag endlich die Entwicklung so vor sich gehn, dass eine Philosophie auftritt als, das früher Dagewesene. sich Widersprechende, vermittelnd, — imallen diesen Fällen geht die Entwicklung nicht ohne Widerlegung vor sich. Jede Philosophie muß sich für die höchste Stufe der Entwicklung halten, weil sie es wirklich ist, und eine höhere annehmen schon diese bohere seyn hiesse; und jede folgende muss diese Würde bestreiten d. h. sie widerlegen. Und so ergiebt sich denn, was sich schon aus der Continuität der Entwicklung folgern liess, dass jede Philosophie, wie sie Product ihrer Zeit, so auch Product der vorhergehenden Philosophie ist 1). Die oben angedeuteten Weisen sind die gewöhnlichsten, wie sich eine Philosophie an die Vergangenbeit knüpft, und ihren Zusammenhang mit frühern Gestalten beurkundet, aber auch in den Fällen wo sich der Anknüpsungspunct nicht zeigt, und sogar

<sup>1)</sup> Auch in der Weltgeschichte ist dies Verhältnis, dass ein jedes Individuum Product ist der von andern Individuen vollbrachten Thaten, und das Wort Napoleons bei Friedrich II. Grabe hat eine tiefere Wahrheit, als die meinen, die nur ein Compliment darin sehn. Wäre nie ein Friedrich gewesen (was freilich nicht denkbar) so wäre die Geschichte eine andre.

da, wo plötzlich, ohne dass man voraussetzen kann, er habe die frühern Bestrebungen nur gekannt, ein Philosoph auftritt, wie etwa J. Böhm, verhält sichs nicht andem Denn, ohne dass er das System, welches ihm vorherging, als System kennt, steht doch auch ein Solcher mit ihm in Verbindung, indem die Anschauungsweise, von der er geleitet ward, nicht sein Werk 1), und auch nicht der Anfang eines absolut Neuen ist, sondern früher Errungenes, in die Zeitvorstellungen Uebergegangenes. Dies Ueberkommene und von dem Vorgänger Genommene bildet den Anfangspunkt, von dem, begründend oder widerlegend, ausgegangen wird. In dem zuletzt Erwähnten liegt denn auch der Grund, warum es uns nicht irren darf, wenn ein Philosoph (etwa um seine Originalität zu retten) nichts davon wissen will, dass seine Philosophie Product Mar vorhergehenden ist, und meint, er habe Neues begonnen. Es kann sehr wohl ein solches Verhältniss Statt finden, ohne dass er das richtige Bewusstseyn darüber hat.

<sup>1)</sup> Daher denn einem J. Böhm mit Recht seine Gedanken als Eingebungen erscheinen, sie sind ihm in der That gegeben.

## S. 4.

Darstellungsweisen der Geschichte.

Je nachdem bei einer Darstellung der Geschichte die einzelnen Facta, oder die einzelnen Individuen, von denen sie ausgeführt wurden und deren subjective Beschaffenheit, oder ein subjectiver Gedanke, der durch die Geschichte hindurchgehe, oder der allgemeine Geist, der sich in der Geschichte manifestirt, zum Gegenstand genommen wird, je nachdem ist eine solche Darstellung plastisch (chronikalisch), oder psychologisch, oder pragmatisch, oder philosophisch.

Nach Allem bisher Dargelegten ergibt sich für der Inhalt der Geschichte (die einzelnen Facta) des: Sie sind zwar 1) zeitliche Erscheinungen, und als solche 2) durch einzelne Individuen vollbracht, aber nicht nur dies, sondern sie sind 3) Memente in einer Entwicklung und zwar 4) in der nethwendigen, im Begrif des allgemeinen Geistes selbst begründeten Entwicklung desselben. Jedes einzelne Factum sowol, als auch der ganze Complex derselben kann nun ausschließlich, oder vor-

wiegend nach einer dieser Bestimmungen aufgefasst, und nach dieser verschiednen Auffassung dargestellt werden.

1. Eine Erzählung der einzelnen Momente in der Geschichte, nur so, wie sie sich zugetragen haben, ohne dass man einen bestimmten Faden durch sie hindurch nachzuweisen sucht, und ganz ohne Rücksicht darauf, dass die einzelnen Facta sonst noch nirgend etwas sind, als eben Facta, nennen wir eine plastische Darstellung. Sie hebt in der Geschichte das ganz richtige Moment hervor, dass der Inhalt derselben einzelne Facta sind. Chronik hat diesen plastischen Charakter, — die meisten Geschichtschreiber des Alterthums gehören hierher. Ganz rein möchte es nicht möglich seyn, diesen Charakter zu behaupten (ausgenommen etwa das Verfahren bei den Diarien der chinesischen Kaiser), weil schon jedes Abwägen des Wichtigern und Unwichtigern in der Geschichte, in die Darstellung Etwas hineinträgt, was die einzelnen Facta nicht enthalten, da alle, in sofern sie geschehen, gleich wichtig sind. Indess nähern sich der rein plastischen Darstellung die sogenannten geschichtlichen Darstellungen ohne Räsonnement. Die neuere Zeit, welche sich im Räsonniren oft über

1

die Gebühr gefällt, und in der es Mode geworden ist, dass auch in der Behandlung der Geschichte der Darsteller lieber sich, als die Geschichte geltend macht, lässt diese Art Darstellungen seltner werden, als es wünschenswerth ist. Fessler, der überhaupt treffliche Winke über die Bedeutung und Würde der Geschichte gibt, nennt (in seinen Resultaten meines Denkens und Erfahrens) diese Art der Darstellung, Darstellung der Erscheinung, und führt als Beispiel einer solchen den Satz an: Cäsar hat Rom bekriegt. Die Frage, welche sich der vorlegt, der eine plastische oder chronikalische Darstellung geben will, ist die: Was ist geschehn? Es ist diese Darstellungsweise in der Behandlung der Weltgeschichte nicht genug zu empsehlen, da nur durch sie die Facta der Vergangenheit unverfälscht aufbewahrt werden, und so das Material der Geschichte gesichert wird. Die Tradition, auch eine plastische, chronikalische Darstellung, macht allein eine Geschichtsdarstellung möglich, indem sie, was geschehen, nicht vergehen läst. Und so muss man es eine Verkennung des Wesens der Geschichte nennen, wenn, oft von einem ganz richtigen Standpunkte aus (wie z. B. von H. Leo in seiner Beurtheilung der Schlosserschen Geschichte) über

jede, nur die Facta erzählende, Geschichtsdarstellung, der Stab gebrochen wird.

2. Das Zweite, was sich ergeben hat für den Inhalt der Geschichte, ist, dass die Facta geschehen sind durch Individuen, welche, als solche angesehn, ihre Triebe, Zwecke, Neigungen bei Vollbringung dieser Thaten hatten. Werden nun bei der Darstellung diese besonders hervorgehoben, und wird dabei davon abstrahirt, dass die Individuen Werkzeuge waren, so entsteht die psychologische Darstellung, welche Alles auf die Zwecke und Absichten des handelnden lädividuums zurückführt, und durch sie die Facta erklärt, oder vielmehr nur dies erklärt, wie das Individuum dazu kam, irgend Etwas zu vollbringen. Fessler nennt diese Darstellungsweise Darstellung des Scheins. Die Frage, die sich der Geschichtschreiber in dieser Hinsicht vorlegt, ist: wodurch ist das geschehn. Der Satz etwa: Cäsar hat Rom bekriegt, weil er ehrgeizig war, oder, weil er einsah, dass die Republik sich überlebt hatte, u. dgl. ist ein Beispiel dieser Darstellungsweise. Wenn aber hiermit das, was erklärt wird, eigentlich nicht die Begebenheit ist, sondern nur das Thun des Individuums, das aber was erklärt wird, die Hauptsache ist, so springt

in die Augen, wie eine solche Betrachtungsweise den höhern Gesichtspunkt der Geschichts-Betrachtung nicht nur ignorirt, sondern leugnet, und indem sie so psychologisch die Motive etc. zur Hauptsache macht, für die Biographie sehr passend, für die Behandlung der Geschichte aber, in der es sich um mehr handelt, als um Einzelner Gemüthsbeschaffenheit, nicht am Ort ist. — Mit dieser Behandlungsweise, die doch wenigstens für die Biographie lobenswerth ist, hängt eine andere zusamven, der man dieses Lob nicht geben kann, die nämlich nicht auf die psychologischen Gründe allein zurückgeht, sondern, und vorzüglich, den zufälligen Veranlassungen der Begebenheiten nachspurt, und die Geschichte ansieht als ein Aggregat der sonderbarsten Zufälligkeiten. So z. B. wenn gesagt wird, dass die französische Revolution einen andern Ausgang genommen hätte, wenn Ludwig XVL nicht gefrühstückt hätte, oder ohne die Ginse im Capitol ware Rom nicht errettet etc. Solche wenns und abers sind wohlfeil zn haben, der Witz gefällt sich darin, auszudenken was vielleicht geschehen wäre; aber solche Darstellung hat gar keinen Werth, obgleich man gerade bei derlei Darstellungen sehr viel davon gesprochen

hat, dass sie dem Causalzusammenhang so genau nachspürten. Zu der Gedankenlosigkeit, welche Ursache und zufällige Veranlassung verwechselt, hat sich kleinliche Eitelkeit gesellt, welche sich über ihre eigene Unbedeutendheit tröstet damit, dass ihr nur die zufälligen Umstände fehlen, bei denen ein Andrer groß wurde. Auch die Art, gerade in solchen Zufälligkeiten den Finger der Vorsehung am meisten zu sinden, spricht eben nicht für die reinste Religiosität.

der Geschichtsmomente ist der, dass sie Stusen sind in einer Entwicklung, und also das Eine, was sich in der Geschichte entwickelt hat, dargestellt werden muß. Wird nun als das sich Entwickelnde irgend ein subjectiver Gedanke des Schriststellers angesehn, oder wenn er selbst auch gar nicht glauben sollte, daß dieser Gedanke wirklich Princip der Entwicklung sey, setzt er nur in seiner Behandlung diesen Gedanken fest als den leitenden, so daß Alles, was erzählt wird, dazu dient, diesen Gedanken ins Licht zu setzen, so ist seine Darstellung pragmatisch, d. h. es ist ein gewisses πρᾶγμα, das er sich vorgesetzt hat, und das er durch seine ganze Darstellung hindurchführt. Den

sormalen Werth einer solchen pragmatischen Geschichtsdarstellung bestimmt das, ob sie wirklich dies eine Pragma durch alle Facta consequent durchführt, den materialen die höhere oder geringere Würde des erwählten Pragma. Was den formalen Werth betrifft, so können Darstellungen, die als zu behandelndes Pragma etwa die Entwicklung der Kriegskunst, oder das Gleichgewicht der Staaten, nahmen, ganz gleichen Werth haben. Wesentliches Merkmal aber der pragmatischen Geschichtsdarstellung, wodurch sie sich von der unten zu betrachtenden philosophischen unterscheidet, ist immer dies, dass der Gedanke, der durch die ganze Darstellung durchgeführt wird, ein snbjectiver, willkührlich erwählter ist, so dass die ganze Geschichte erschemt als Vehikel dieses einen subjectiven Gedankens. Die Frage: mit welcher der pragmatische Historiker alle Facta ansieht, ist diese: zu welchem Ende ist dies geschehn, — wozu? — Wirkliche Gültigkeit haben solche Darstellungen nur für den, welcher das Pragma des Schriftstellers auch zu dem seinigen macht, so dass er es für ein würdiges und wesentliches anerkennt, und da ist allerdings nicht zu leugnen, dass gar manche pragmatische Historiker darin sich irren, dass sie die Prätension machen,

es solle Jeder ihr, zufällig erwähltes, Pragma gelten lassen, und am Ende meinen, um bei dem oben angestihrten Beispiel zu bleiben, die ganze Geschichte habe wirklich den Zweck, die Kriegskunst etc. zu entwickeln und zu vervollkommnen. Abgerechnet dies, haben solche Darstellungen ihren Nutzen; den, dass das geschichtliche Material mehr ans Tageslicht gefördert wird, - zunächst in einer Beziehung. Die historischen Forschungen, die durch das vorgesetzte Pragma mehr eine bestimmte Richtung bekommen, können deshalb Alles, was sich ihnen ergiebt, genauer und gründlicher untersuchen, als wenn sie ohne eine solche beschränkende Rücksicht, ins Unbestimmte unternommen werden. Genau genommen ist jede Geschichtsdarstellung, 'die etwa ein einzelnes Volk zum Gegenstand nimmt, eine pragmatische Darstellung, da sie die Geschichte der übrigen Völker nur berührt, als diente sie, die Geschichte dieses Volkes zu bilden. -

4. Die vierte Darstellungsweise der Geschichte ist die philosophische, wenn nämlich der Gesichtspunkt festgehalten wird, dass alle Facta der Geschichte nur Momente in der nothwendigen Entwicklung des Geistes sind, und sie also nachgewiesen werden, als im Begrife des Geistes selbst

gegründet. Fessler nennt eine solche Darstellung Darstellung des Geistes (z. B. Cäsar hat Rom bekriegt, weil der Geist eine Stufe erreicht hatte, auf der er die römische Republick nicht mehr ertrug) hat indess sie und die pragmatische Darstellung nicht geschie'den, indem er der Subjectivität des Schriftstellers so viel Raum lässt. Die Frage, welche der philosophische Historiker an die Geschichte Warum ist das geschehn, d. h. worin liegt die innere Nothwendigkeit, und sein Zweck ist, die Geschichte als im Begrif des Geistes enthalten, und als Explication desselben, darzustellen. Es ist nicht zu leugnen, dass dem Inhalte nach a Annaherungeu zwischen der pragmatischen und philosophischen Darstellung geben kann, wenn nämlich der pragmatische Geschichtschreiber durch die wahre philosophische Idee sich leiten läßt, aber ihr eine so subjective Haltung gibt, dass sie der Form nach zu einem blossen Pragma herabsinkt, und so in der Form sich von einer streng philosophischen Darstellung ein großer Unterschied findet. Damit schleicht sich denn gar vieles nur Subjective mit ein. Das ist bei Herder sehr oft der Fall, der in seinen, mehr der Vorstellung angepassten Versuchen, viel Trefsliches enthält. Eine streng durchgeführte

Philosophie der Geschichte haben wir noch nicht. Herder gibt Ansänge dazu. Fichtes Versuche haben eine zu subjective Gestalt. Ungeordnete, aphoristische tiefe Gedanken gibt Kapp. Die Vorlesungen von Hegel werden ausführlich geben, was in der Rechtsphilosophie angedeutet ist. Diese Versuche mögen die Möglichkeit einer solchen Beffandlungsweise praktisch beweisen, da der strenge Beweis, dass sie möglich sey, nur im System der Wissenschaft, und zwar nur in einem solchen System gegeben werden kann, aus welchem auch eine solche Darstellung hervorgehn kann. (Eine Undeutlichkeit, die etwa hierin liegen möchte, findet später ihre Erledigung). Hier kann ein solcher nicht erwartet werden, etwas Andres bedarf aber einer Erwähnung. Man hat solche Versuche so bezeichnet, dass man sie genannt hat Constructionen der Geschichte a priori. Dieser Ausdruck, der auf einer irrigen Ansicht von der Denkthätigkeit beruht, ist etwas ungeschickt, und wäre es passender, vom Begreisen der Geschichte sprechen; aber dies bei Seite gelassen, ist hier der Ort, einige Folgerungen zu widerlegen, die man aus diesen Versuchen gemacht, und wodurch man sie in Verlegenheit zu setzen gesucht hat. Man

hat nämlich erstens gesagt, dass, wenn es solche Construction geben könne, dass da die Geschichte selbst etwas Unnützes sey, dessen es nicht bedürfe, md zweitens, dass dann der Philosoph auch die Zukunst construiren müsse. Der erste Einwand, stricte genommen, dass bei Möglichkeit einer solchen Construction die Geschichte selbst unnütz wäre, fällt in sich selbst zusammen. Denn wenn eine solche philosophische Construction doch ofsenbar ein Theil der Philosophie ist, die Philosophie aber das Bewusstseyn, das der allgemeine Geist über sich selber hat (§. 2.), und näher eine bestimmte Philosophie eine Stuse in seiner bewussten Entwickelung, - wenn ferner das Bewusstwyn des Geistes nur in so fern entwickelt seyn kann, als er selbst entwickelt ist, so folgt daraus, dals eine Stufe in der Entwicklung seines Bewulstseyns, d. h. eine bestimmte Philosophie, nicht möglich ist, ohne dass überhaupt Entwicklung des Geistes da ist, d. h. (§. 1.) Geschichte. Wäre keine Geschichte da, d. h. keine Entwicklung des Geistes, so gabe es zuförderst schon überhaupt keine Philosophie, d. h. kein Bewusstseyn des Geistes über sich selbst, denn das Erwachen zum Bewusstseyn ware ja schon ein Weitergehen, d. h. Entwick-

lung (pag. 13) — es gabe noch minder eine bestimmte Philosophie, d. h. kein Bewusstseyn der Entwicklungsstufe, es gabe ferner keine Philosophie der Geschichte, d. h. kein Bewusstseyn über die Entwicklung des Geistes. - So ganz stricte möchte aber jener Einwand auch nicht gemeint seyn, sondern die Meinung vielmehr die seyn, dass, im Fall so eine Construction möglich sey, die Geschichte sür den, der da construirte, unnöthig sey, in so fern, als er nichts davon zu wissen brauche. Hier muß man nun genau unterscheiden zwischen dem Subject, welches construirt, und der Construction. Was diese letztere betrifft, so ist sie allerdings ganz unabhängig von der Kenntniss der Geschichte, was sie darin zeigt, dass sie ohne eine solche verständlich Ein Beispiel möge das erläutern. Jeder weiß, dass der Beweis des pythagoräischen Lehrsatzes verstanden werden kann, ohne dass man vom Pythagoras etwas weifs, oder ohne dass man sich von der Wahrheit des Satzes vorher durch Messung überzeugt hat. Pythagoras hätte nun diesen Beweis nicht gefunden, wenn er nicht ein weiser Mann gewesen wäre, und nicht vorher gemessen hätte u. s. w. Ist deshalb seine Weisheit oder sein Messen Fundament des Satzes, und besteht er nicht

ohne sie? - Dasselbe ist nun der Fall mit dem, der aus dem Begrif die Geschichte ableitet. it die empirische Kenntniss nöthig, weil er nur durch sie die intensive Kraft erhält, sie wegzuwersen, und rein im Gebiet des Begrifs zu versiren. Was ihn betrifft, so ist das ganz richtig, dass er nicht mehr construiren kann, als er empirisch weiß, ja noch mehr, in seiner Construction ist er vielleicht von der empirisch gegebenen Person ausgegangen und ist durch Vergleichung und Abstraction u. s. w. zu dem Begrif gekommen, aus dem a nachber deducirt, er hätte das auch nicht vermocht ohne seine Kenntnisse, aber ist erst der Begrif aufgestellt, so ist auch die Genesis desselben in dem bestimmten Individuo gleichgültig, und hat die Deduction Evidenz, ohne dass man von der Genesis u. s. w. des Begrifs Etwas weiss, so ist du ein Beweis, dass sie unabhängig davon ist. — Für den Construirenden also ist schon aus diesem Grunde die Kenntniss der Geschichte nöthig, als er bloss so weit construiren wird, als seine Kenntwis reicht, Sie ist ihm aber noch aus einer anderen Ursache unerlässlich, nämlich um das, seinen Begrifsbestimmungen Entsprechende in der zeitlichen Erscheinung nachzuweisen. Denn wenn der

Philosoph aus dem Begrif des Geistes eine Stufe deducirt hat, die er in seiner zeitlichen Entwicklung durchlaufen muss, und den Begrif dieser Stuse gefasst hat, so bleibt in der Ersahrung immer etwas übrig, was nicht im Begrife aufgeht, nicht weil es zu hoch für ihn ist, sondern weil zu niedrig, das Zufällige, nur Zeitliche und Individuelle, und dies bringt er aus der Masse seiner historischen Kenntnisse hinzu, nicht etwa, damit es die Richtigkeit seiner Deduction beweise, sondern als das, der zufälligen zeitlichen Erscheinung, Angehörige. So, wenn er etwa bestimmt hat, dass der Geist auf einer Stufe ein Individuum zu produciren habe, welches dies u. s. w. thue, und nun, nicht mehr construirend sagt: dies geschah in Cäsar. Das, was er hinzuträgt, bringt zu dem Begrif Etwas hinzu, was ein Begrifloses, unter dem Begrif Liegendes ist (τὸ ὄν μὴ ὄν), und darum wäre allerdings der Richtigkeit der Construction kein Abbruch gethan, wenn jener Nach weis in der Empirie unterlassen, und der wesent liche Cäsar, d. h. das Wesentliche in ihm allein deducirt wäre. Hier zeigt sich nun das Ungeschickte des Ausdrucks, wenn man etwa verlangt, der Historiker solle den Cäsar construiren. Das kann ei freilich nicht in der Weise, dass er den Cäsar mit

Fleisch und Bein greifbar hinsetzt. Man drückt sich besser so aus: Seine welthistorische Bedeutang soll begrifen werden, wo man schon durch den Ausdruck absurden Forderungen entgeht; das Wesentliche in ihm soll begrifen (Schelling sagt, begreisen ist schaffen) werden; ist dies geschehn. so tritt das Empirisch-bekannte als ein Beiwerk hinzu. Hier ist nun Etwas zu bemerken, gegen einen Einwand, der neuerlich in einem sehr schätzenswerthen Werke (H. Ritter, Gesch. der Phil. L Bd. pag. 18 ff.) erhoben ist, und von der entgegen gesetzten Seite ausgeht, als sonst die Einwürse. Zuförderst müssen wir den Vorwurf der "Jächerlichen Verwirrung der philosophischen und geschichtlichen Methode" bei Seite schieben, denn es ist gezeigt, dass das Wort Geschichtlich nicht Epitheton zu Methode werden kann. Die Geschichte, objectiv angesehn, hat ihren eignen Gang, nur bei ibrer Darstellung kann es verzhiedne Methoden geben; gäbe es nun, wie Hr. Prof. Ritter zu meinen scheint, nur eine der Darstellung der Geschichte geziemende, Methode, so hatte er das zu beweisen; eben so wenig kann pag. 19 in dem Satz, "dass eine solche Ableitung aus dem Begrif nicht Sache der Geschichte, sondern der

Speculation sey, eben weil auch hier anstatt Geschichte Geschichtsdarstellung stehn muss, der Gegensatz zwischen dieser (d. h. einer) und der Speculation (d. h. einer andern Darstellungsweise) Gültigkeit haben. Was vom Standpunct der vom Hrn. Prof. Ritter vorgezognen (plastischen vgl. den §. unter 1) Darstellungsweise gesagt ist, ist, weil ihr Vorzug nicht erwiesen ist, ungültig. Der wichtigste Einwand ist pag. 20 gemacht, wo nämlich gefragt wird, ob ein solcher empirischer Nachweis nicht etwas ganz Unnützes sey? Diese Frage stellt sich nicht auf den Standpunct des blossen Empirismus, der sie umkehren würde, sondern auf den Standpunct des Gedankens, dem Alles, was nicht Gedanke ist, als unnützes Beiwerk erscheint, und so ist der Ausdruck, dass das Empirische "ein Ballast der Wissenschaft sey" nicht unpassend. Das ist nämlich ganz richtig, dass der Nachweis, es sey so geschehen, die Gewissheit, es habe so geschehen müssen, weder geben noch stärken kann; dieser Nachweis geschieht aber auch gar nicht der Construction wegen, sondern des empirisch Gegebnen we-Dieses bedarf einer Rechtfertigung, in diesem soll die Vernunft aufgezeigt werden, weil das Bedürfniss des Menschen dies fordert, und darum

wird das, dem Begrif Parallele und ihm Entspredende, in der Erfahrung nachgewiesen, weil jede Construction der Geschichte den Zweck hat, eine Theodicëe der Wirklichkeit zu seyn. Hr. Prof. Ritter stellt dann den Nutzen einer solchen Construction in Abrede, (woran nicht viel liegen würde, da die Wissenschaft überhaupt keinen Nutzen d. h. Zweck außer ihr selber hat), indem er behauptet, dis ein solcher Nachweis, etwa dazu unternommen, die wissenschaftlich Unmündigen zur Wissenschast zu führen, diesen Zweck versehlen müsse, weil da ihre Ueberzeugung nie eine begrifsmässige werden könne, — dieser Einwand ist etwas wunderlich, beinahe so wunderlich, als wollte man ein Kind nie buchstabiren lehren, weil es da nie zusammenhängend lesen, oder nie das Clavierspiel üben lassen, weil es da nie dahin kommen würde, ohne Uebung, d. i. vom Blatte zu spielen. -Wenn endlich Hr. Prof. Ritter seinen Ausfall gegen die Construction der Geschichte damit schliesst, dass sie sür Jeden, der den Begrif der Menschheit habe, zu spät komme, so beruht dies auf einer Ansicht von der begrissmässigen Entwicklung, als sey diese nichts Anderes, als dic sogenannte analytische Methode. Der Fortgang des Begrifs ist ein lebendiger, organischer und Niemand wird behaupten wollen, dass dem, der das Saamenkorn hat, der Baum der daraus komme, zu spät komme und unnütz sey. — Was aber Hr. Prof. Ritter zum Schlus über die wissenschaftliche Bequemlichkeitsliebe sagt, ist vortrefslich; es ist nicht zu läugnen, dass diese sich in allgemeinen Begrifen, namentlich in unserer Zeit, sehr gefällt, nur muss man sich nicht verhehlen, dass es auch eine geistige Bequemlichkeitsliebe giebt, die die Arbeit des Denkens scheuend, sich nur im Besondern wohl fühlt, und weil das Speculiren Arbeit und Mühe macht, lieber von Blatt zu Blatt schleicht. Die zweite Folgerung, welche man aus solchen Versuchen macht, und wodurch man die Unhaltbarkeit und Unmöglichkeit solcher Constructionen ins Licht setzen will, ist die, dass der Philosoph dann auch die Zukunft construiren könne, und man hat die Anforderung gemacht, er möge das zu seiner Beglaubigung thun. In diesem Einwand, den ein schlechter Witz öfter zu gebähren pflegt, als ernstes Bemühn um die Wehrheit, ist die Unhalt barkeit leicht nachzuweisen. Man hält sich nämlich da an Nichts, als den oben gerügten Ausdruck Construction a priori, und will darin die Ver pslichtung des Vorhersagens sinden. Nimmt man aber das, was in jenem Ausdruck das Wahre ist, in seiner wahren Bedeutung, so wird sich die Sache ganz kurz beseitigen lassen. Wenn nämlich die Philosophie das Bewusstseyn des Geistes über sich und seine Entwicklung ist, so kann sie nur das enthalten, wozu er sich entwickelt hat. Würde sie darüber hinausgehn, so würde sie entweder eine neue Stufe der Entwicklung bilden, d. h. was sie enthielte, ware eine neue, schon erreichte Stufe, also nicht mehr Zukunft; oder sie würde wirklich die Zukunft zu geben versuchen, nun da würde sie über sich selber hinausgehen, und könnte recht erbauliche Weissagungen enthalten, wirklich a priori Ausgedachtes, auf den Namen eines wissenschaftlichen Begreifens aber nicht Anspruch machen können, Solche Vorhersagungen, wie man sie z. B. bei Kapp, 1) auch bei Fichte wd Schelling findet, die über ihre Zeit hinausgehn, sind in der That Hirngespinnste, die den Vortheil haben, dass man sie nicht widerlegen kann, aber großen Schaden gestiftet haben, indem sie gegen die Wahrheit misstrauisch machten.

<sup>1)</sup> Christus und die Weltgeschichte.

Darstellungsweisen der Geschichte der Philosophie.

Bei der Darstellung der Geschichte der Philosophie ist die plastisch - chronikalische Darstellungsweise unnütz, die psychologische und pragmatische unstatthaft, also die philosophische die einzig angemesene. Eine solche kann nur aus einem bestimmten philosophischen System hervorgehn.

1. Es ist oben §. 4., 1. gesagt, dass die bloss erzählende Darstellung der Geschichte zu rühmen sey, weil sie eben die geschenen Facta erhält und vor der Vergessenheit schützt. Aber in dieser Bestimmung des Nutzens, den sie hat, ist auch ausgesprochen, wie sie keinen Werth haben kann, da, wo es sich um etwas Anderes als um äußerliche Thaten, die der Vergessenheit zu entreißen sind, handelt. In der Geschichte der Philosophie bedürfen die Thaten eines solchen Außbewahrens nicht, da sie durch ihre Beschaffenheit der Vergessenheit enthoben sind. Die Philosophien sind niedergelegt in Schriften, und ofsen liegen die Ac-

ten dieses Prozesses vor Jedem, der Vergessenheit entzogen. Sie sind wesentlich bleibend, und der Chronik bedarf es bei ihnen nicht, weil sie ihre eigne Chronik sind. Wenn aber emestheils durch die Masse dieser Acten, andemtheils dadurch, dass durch Seltenheit, oft Sprache etc. viele derselben dem Geschichtschreiber unzugänglich bleiben, so ist allerdings dies Bedürfnis da, dass es auch, nur referirende, Darstellungen von ihnen gebe, die so viel als möglich sie selbst, und nur sie selbst, und sie selbst im Wesentlichen ganz darstellen. Das sind kritische Apparate, Uebersetzungen, Auszüge, u.s.w. Solchen Werken soll durchaus ihr Werth nicht abgesprochen werden, vielmehr erkennen wir es mit Dank an, wenn die Kritik das Wahre vom Falschen sichtet, wir erkennen es dass eine große philosophische Einsicht mit großer Gelehrsamkeit gepaart sich da zeigt, wo aus vielen längst vergessnen Folianten treue Darlegungen des Wesentlichen geschöpft werden. Aber wir müssen gestehn, das sdiese dankenswerthen Arbeiten nur nicht auf den Namen von Geschichtsdarstellungen Anspruch machen können. Monographien, gelehte Lexica wie z. B. das von Bayle, sind chen so geschickt

dazu, solche Arbeiten in sich aufzunehmen: -Ganz unnütz erscheinen sie bei den uns näher liegenden Philosophien, die einem Jeden zugänglich sind, und welche, eben, weil sie uns näher liegen, nicht solche Abkürzungen in der Darstellung erlauben, wie die, welche ausführlich entwickelten, was jetzt bei Allen unzweifelhaft oder abgethan ist. Wenn wir aber die meisten Compendia und größeren Werke, welche die Gechichte der Philosophie behandeln, ansehn, so muss man leider gestehn, dass, während die plastische, chronikalische Darstellungsweise in der Behandlung der Weltgeschichte fast verschwunden ist, sie sich in das Gebiet der Geschichte der Philosophie, in das sie gar nicht gehört, eingeschlichen hat und behauptet. Die Darstellung, wie man sie in den Compendien gewöhnlich findet, wo, wie zur beliebigen Auswahl, allerlei philosophische Systeme, ohne irgend eine Idee durch sie hindurchzuführen, dargelegt werden, passt für ein Lexicon wie etwa die Encyclopädie von Ersch uud Gruber u. s. w. eben so gut, wie für ein solches Compendium, denn die Zeitsolge ist dabei der Darstellung eine eben so äußerliche Ordnung als etwa die alphabetische Ordnung. Dazu kommt noch der Nachtheil, dass, während in einem sol-

chen Lexicon jeder Artikel möglichst vollständig behandelt wird, in solchen Compendien man es damit nicht einmal genau nimmt, und so eine kurze ermüdende Sammlung vieler unzusammenhängender Systeme gegeben wird, da eine erschöpfende und genaue die Grenzen des größten Werkes überschreiten würde. Es ist bei einer solchen Behandlungsweise kaum ein Wunder, dass Keiner mit rechter Lust Geschichte der Philosophie studirt, dem es Ernst ist um die Philosophie selbst, und nur die sich mit ihr befassten, denen an Nichts so viel liegt, als an gelehrten historischen Notizen, kein Wunder dass ein Kant (in seinen Prolegomenen) von den Lesern die sogleich von sich weist, "denen die Geschichte der Philosophie selbst ihre Philosophie ist." Auf diese Weise eine Geschichte der Philosophie zu schreiben, dazu gehört großer Fleiss und große Gelehrsamkeit, ein Mangel an philosophischen Geist kann da kein Hinderniss seyn.

2. Was die psychologische Behandlungsweise der Geschichte der Philosophie betrifft, so würde sie es sich zum Geschäft machen, die in dem philosophirenden Subjecte liegenden Gründe, seine Neigungen, Leidenschaften u. s. w, aufzusu-

chen, und zu sehn, wie die ihn dazu brachten, gerade dies System anfzustellen. Als wäre die Philosophie bloss Product seiner individuellen Beschaffenheit, würde sie aus dieser die Entstehung des Systems zu erklären suchen. Es scheint, als wenn die natürliche Scheu davor, die Entwicklung der Vernunft von lauter Zufälligem d. h. Unvernünftigem abhängig zu machen, es verhindert hätte, dass solche Darstellungen ans Licht gekommen sind. Jedoch sind gerade in der neuesten Zeit, wenn auch nicht die Versuche gemacht worden, die ganze Geschichte der Philosophie so zu erklären, so doch oft, auch aus dem Munde berühwter Leute, Aeusserungen hervorgekommen, welche, wenn auch nur aphoristisch und einzelne Systeme betreffend, doch eine solche Ansicht zu verrathen scheinen. Denn wenn z. B. Hegel der Hofphilosoph, und die Gestalt, die die Philosophie unter ihm gewonnen servile Hofphilosophie u. s. w. genannt wurde, so sind damit sehr niedrige Privatabsichten u. dgl. zum bewegenden Princip des Systems gemacht, und es selbst in die Sphäre der Intrigue gezogen, wo also von dem Product der Vernunft gesagt wird, es sei nur ein Mittel, ganz zufällige, unvernünftige Zwecke zu erreichen. Es

haben auch Viele das nicht verschmäht, namentlich bei unverstandenen Systemen Hypochondrie, Dünkel, die Eitelkeit, Neues zu sagen u. s. f. als den Erklärungsgrund anzugeben, welcher Licht über das ganze System verbreite. Wenn aber das Zufällige nie das Vernünstige hervorbringen oder erklären kann, und also diese Weise der Darstellung der Vernünstigkeit der Geschichte Eintrag thut, so gilt das besonders da, wo das Vernünstige selbst in der Form der Vernunst auftritt, und sich manifestirt nicht als äusere That, sondern als Gedankensystem, als Philosophie.

Ganz dasselbe gilt nun auch von der pragmatischen Darstellung, wenn nämlich im Verlauf
der ganzen Geschichte der Philosophie nicht nachgewiesen würde das innerste Wesen der Vernunft
selbst, und die Entwicklung dieses Wesens, sondern irgend ein, dieser Entwicklung fremder, sey
es auch ein noch so hübscher und scharfsinniger
Gedanke. Auch hier gilt was von der plastischen,
chronikalischen Darstellung gilt, dass, was sie bei
der Darstellung der Weltgeschichte entschuldigt,
ja schätzenswerth macht, bei der Geschichte der
Philosophie wegfällt, dass nämlich dadurch die ge-

Man muß gestehn, daß auch solche Darstellungen consequent durchgeführt sich nicht finden, obgleich Anklänge daran öfter vorkommen, auch da wo das leitende Pragma nicht einmal klar ausgesprochen ist. Wo man in der Geschichte der Philosophie mehr erkannt hat, als einen Wechsel von Meinungen, und einen Faden durch sie hindurch versolgte, ist Manchem, dem die Bemerkung aufstieß, wie die Philosophie ihren Weg zwischen verschiedenen Extremen nehme, diese Bemerkung Veranlassung geworden, dies Wechseln der verschiednen Extreme zu seinem Pragma zu nehmen.

3. Es bleibt für die Philosophie als einzige Darstellungsweise, die ihr ziemt, nur die philosophie ophische übrig, die es sich nämlich zum Gesetz macht, die Geschichte der Philosophie als das darzustellen, was sie ist, als die, in der zeitlichen Erscheinung sich manifestirende, Entwicklung der einen und ewigen selbstbewusten Vernunst, so dass in dieser Entwicklung ein jedes System als eine Stufe in derselben sich darstellt. Und hier sindet denn eine Frage ihre Erledigung, die vielsach aufgeworfen und allerdings von der größten Wichtigkeit ist, die nämlich, ob eine Darstellung der

Geschichte der Philosophie aus einem bestimmten philosophischen System heraus geschrieben seyn müsse? Diese Frage kann, je nachdem das, was man dabei im Sinne hat, verschieden ist, bejaht oder verneint werden. a) Bejaht erstlich. Meint man nämlich unter jenen Worten dies, ob der, der eine solche philosophische Darstellung der Geschichte der Philosophie geben will, einem bestimmten philosophischen Systeme anhängen und ob man dies seiner Darstellung ansehen müsse, oder doch dürfe, — so lässt sich's nachweisen, das eine solche Darstellung gar nicht anders, aus einem bestimmten philosophischen System bervorgehn kann. (Man kann auch sagen aus einer Schule, weil es hier von keinem Belang ist, ob der Darsteller der Erste oder ein Anhänger in derselben ist.) Eine Darstellung nämlich der, in der zeitlichen Erscheinung sich manisestirenden, Entwicklung des Geistes (der Geschichte), und eben so auch der, in der zeitlichen Erscheinung sich manifestirenden, Entwicklung des Bewusstseyns, welches der Geist über sich gewinnt, ist unmöglich, wenn nicht des Geistes Entwicklung abgesehn von der zeitlichen Erscheinung (d. h. die, in seinem Begrif enthaltenen, sich fortbewegenden

Momente) erkannt ist. Indem nun aber dies Erkennen der, in ihm selbst enthaltenen, Begrifsmomente eben das Bewulstseyn des Geistes über sich selbst (d. h. Philosophie) ist, so ist offenbar, dass ein Nachweis der Entwicklung des Geistes, in der zeitlichen Erscheinung, oder eine solche Darstellung der Geschichte nicht ohne Philosophie möglich ist, eben so wenig auch eine Darstellung der Geschichte der Philosophie. Wer sie geben will, muss selbst philosophiren. — Indem aber ferner der Complex aller Momente in der Entwicklung des Bewusstseyns des Geistes über sich selber, die bereits entwickelt sind, den Inhalt einer bestimmten Philosophie bildet, das Höchste aber, woza sich das Bewusstseyn entwickelt hat, nicht mehr als Moment, sondern als absolut Letztes (Princip) erscheint (§. 3, 3.), so ist es eben damit unmöglich, daß ein Nachweisen der zeitlichen Entwicklung des Bewußtseyns über das bereits entwickelte Bewusstseyn und die höchste Stufe dieser Entwicklung d. h. über Inhalt und Princip dieses bestimmten Systems hinausgehe. Wenn also, wie oben gezeigt, eine solche philosophische Darstellung der Geschichte der Philosophie nicht anders möglich ist, als so, dass der Darsteller selbst Philosoph ist, so

iam, wie aus dem zuletzt Gesagten folgt, eine solche Darstellung das System, aus welchem sie entsprungen, deswegen nicht verleugnen, weil sie, bei diesem System angelangt, als bei dem erreichten Ziele, über das nicht weiter hinausgegangen werden kann, stille halten muss. Früher aber kann sie nicht sich beruhigen, weil das System, ms welchem sie hervorgegangen ist, lehrt, dass alle übrigen nur Entwicklungsstufen sind. Als Entwicklungsstusen zu ihrem Princip und System ht sie darum alle philosophischen Systeme zu betachten, und hat den nothwendigen Gang zu demselben zu weisen, als zu dem, welches die vorhergebenden als Momente in sich enthält. with ans allen Systemen heraus solche Darsteltongen geliefert sind, liegt, — was hier freilich zur versichrungsweise gegeben werden muß -- darin, das erst bei sehr hoher Entwicklungsstuse der Geist die Geschichte als Entwicklung seiner Bepilsmomente erkennen konnte. — Erweisen muß sch dies in der Darstellung der Geschichte selbst. lier ist nur nachgewiesen, dass, wo eine solche Dastellung versucht wird, sie nicht anders als den Stempel eines bestimmten Systems tragen kann, und es felgt aus dem oben Gesagten, dass, wo

Ö

Ī

Ø

M

B

Z

4

eine Darstellung der Geschichte der Philosophie nicht den Stempel eines Systems an sich trägt, sie auch nicht eine philosophische seyn kann, sondern eine chronikalische, die allerdings Einer schreiben kann, der keinem System angehört. — b) Verneint muss jene Frage werden, wenn sie meint, ob der Darsteller der Geschichte der Philosephie in einem bestimmten System befangen und darin verrannt seyn dürfe? Darunter verstehe ich nämlich ein Gefesseltseyn an ein System, als das einzig wahre, in dem Sinne, dass jedes andre eitel Unsinn und Unwahrheit enthalte. Eine solche Besangenheit spricht sich darin aus, dass die philosophischen Systeme chronikalisch an einander gereiht, und von einem bestimmten System aus kritisirt, d. h. mit ihm verglichen und gemessen werden, und verworfen, wo sie nicht mit ihm übereinstimmen, wo es dann an den Tag kommt, wie bisher die Vernunft in delirio gelegen, bis sie in diesem einen System zu Vernunft gekommen sey. Die meisten Handbücher und größern Darstellungen der Geschichte der Philosophie leiden an diesem Mangel, dass das System, welches der Darsteller hat, als Maassstab angelegt wird an alle andern (als wollte man vom Kinde Mannes-Weisheit

K

ľ

1

ŀ

K

Ŗ

İ

1

ŀ

d

h

H

2

3

1

verlangen), — so dass bei dieser Kritik nur dies gewonnen wird, dass man durch unzählige Wiederholungen am Ende des Werks das System des Versassers wohl erkannt hat, ein Ziel, das durch einfache Darlegung mit weit geringerer Mühe erreicht wäre. Auch Rixner ist in seinem sonst lobenswerthen Werke nicht frei von diesem Fehler geblieben, dass man ihm die philosophische Schule auf der einen Seite zu viel, auf der andern zu wenig ansieht. Das Letztere ist der Fall in den Uebergängen von einem philosophischen System um andern, wo oft nur der sich wiederholende Schematismus der Ueberschriften den Uebergang mehr andeutet, als nachweist, — das Erstere, wo er die philosophischen Systeme kritisirt, wo sie sehr oft verglichen werden mit der Stufe auf welcher er selbst steht, und eben deshalb auch nicht mit Unrecht ihm könnte Besangenheit vorgeworien werden. — Fassen wir das Resultat beider Antworten auf jene Frage zusammen, so ergibt sich uns für eine solche Darstellung der Geschichte der Philosophie Folgendes: Sie kann und wird nicht das System verleugnen, aus welchem sie hervorgegangen ist, ja vielmehr wird sie einen wesentlichen Bestandtheil dieses Systems ausmachen. Sie wird die,

durch das System erkannte Entwickelung des Geistes nachweisen in dem zeitlichen Verlauf, und in diesem die einzelnen Stufen, so wie den Uebergang von einer zur andern eben in der Form des Systems, woraus ein solches Erkennen des einem Begrifs in der ganzen Geschichte hervorgegangen ist, darstellen.

§. 6.

Anforderungen an eine philosophische (wissenschaftliche) Darstellung der Geschichte der Philosophie.

Die Anforderungen, die man an eine solche Darstellung der Geschichte der Philosophie machen darf und muß, sind: erstlich daß sie begrifsmäßig sey, zweitens, daß sie mit den historischen Daten congruire.

1. Dem Begrife gemäß ist eine Darstellung der Geschichte, wenn sie das leistet, was der Begrif des Geistes erfordert, diese Forderung ist nun nicht nur ganz unbestimmt hingestellt, sondern indem der Geist selbst sich seinem Begrife gemäß entwickelt, hat er den Weg gezeigt, welchen auch die Darstellung zu nehman habe. Ganz so wie er ursprünglich sich con-

struiren. Wenn nun nochmals auf die Entwicklung des Geistes und seines Bewusstseyns über sich reflectirt wird, so ergeben sich die zwei Anforderungen an eine wissenschaftliche Darstellung der Geschichte der Philosophie, dass sie jede Philosophie erst rechtfertige und dann widerlege.

a) Das Hervortreten einer Philosophie geschieht so, das der Geist, der sich zu einer gewissen Stufe seines Bewulstseyns entwickelt hat, es aussprechen läst. Insofern da diese Stufe die höchste erreichte ist, wird sie mit Wahrheit ausgesprochen als die höchste (pag. 35. 37.), und der Geist erklärt sowol durch das Aussprechen — lassen, als auch durch den Anhang, welchen er ihr verschafft, sie für das Vernünftige. So ist seine ganze Entwicklung eine Rechtfertigung immer der Stufe, auf welcher er steht. Dies giebt für die Darstellung der Geschichte der Philosophie, wie für die jedes einwelnen Systems einen beachtungswerthen Wink. Wenn nämlich in ihr alle philosophischen Systeme erscheinen müssen als nothwendige Stufen in einer Entwicklung, so ist das erste Erforderniss, dass sie sie als solche darlegt d. h. dass sie ihre Wahrbeit erweist. Dies geschieht, indem sie, den Be-

grif des Geistes entwickelnd, von einem Moment, das sich in der Entwicklung ergab, zeigt, wie ein in der Zeit erschienenes System dieses Moment repräsentirt und enthält. Die Darstellung also dieses Systems beginnt mit der Construction des ihm zu Grunde liegenden Begrifsmomentes, welche als Nachweis seiner Nothwendigkeit, eben seine Rechtfertigung ist. Wäre dies Moment in der Entwicklung, oder würde es von dem Darsteller gehalten, für die letzte und oberste Entwicklungsstufe, so würde das ihm correspondirende System dadurch festgestellt als das absolut wahre, als das Ziel der ganzen Entwicklung der Philosophie. Aber wenn dies auch nicht der Fall ist, so mus, weil, wenn dies Begrifsmoment entwickelt ist, im Augenblick, ehe weiter construirt wird, es noch gar nicht bekannt ist, ob die Entwicklung noch weiter gehn werde, dies System als das wahre erscheinen, gegen die vorhergehenden Stufen. 1) Und wenn der Darsteller allerdings es weise, dass die

<sup>1)</sup> Wenn in neuerer Zeit man in der Behandlung der Geschichte die Forderung gemacht hat, jedes Individuum nach seiner Zeit u. s. w. zu beurtheilen, so liegt dabei das richtige Bewußtseyn zu Grunde, dass man — dem Geiste nachahmend — jedes auf seiner Entwicklungsstuse begreise, d. h. rechtsertige.

Entwicklung weiter gehn werde, so hat er dies sein Vorherwissen zu ignoriren, und darf es nicht der Entwicklung, welcher er zusieht, hinderlich entgegentreten lassen. Die Rechtfertigung also, die jedes philosophische System in einer solchen Darstellung erhält, besteht darin, dass es als die Wahrheit des vorhergehenden dargestellt wird, als das tieser liegende, worin eben das vorhergehende aufgehoben ist. Hier macht sich sogleich ein großer Unterschied sichtbar hinsichtlich der Behandlung des Systems, mit welcher die ganze Darlegung beginnt, und der folgenden. Denn wenn' bei den letztern immer das darzulegende System seine Begrifsbestimmung und Rechtfertigung schon darin bereits erhalten hat, dass das vorhergehende in seiner Dialektik betrachtet ward, und also der Vebergang vom System C zum System D schon die Begrifsbestimmung und Rechtfertigung von D enthält, so ist das ganz anders bei dem ersten Systeme in der Reihe (A). Weil diesem nämlich kein anderes System vorhergegangen ist, und seine Rechtsertigung also nicht in dem Uebergange aus dem vorhergehenden bestehn kann, so wird hier das Bedürfniss entstehn, eine reine Begrissbestimmung als Anfang oben an zu stellen, so dass also

der Schematismus, so gleichmäßig er sonst für die ganze Entwicklungsreihe ist, am Anfange, beim ersten Systeme, eine Veränderung erleidet.

b) Wiederum entwickelt sich der Geist, d. h. er hebt die erreichte Stufe auf, und setzt sie zum Moment herab, so dass die folgende als diejenige erscheint in welcher die vorige zwar conservirt ist, aber als eine negirte und widerlegte. Was im Begrif des Geistes und seiner Entwicklung liegt, hat daher eine Darstellung derselben auch zu leisten, und es ergiebt sich also für diese, dass sie alle Systeme, (natürlich bis auf das eine, aus welchem heraus die Darstellung selbst geschrieben wird) betrachte als aufgehobene Momente in der einen Entwicklung, und darih liegt denn ihre Verpslichtung, die einzelnen Systeme zu kritisiren und zu widerlegen. Das darf nun nicht auf die oben gerügte Weise geschehen, so, dass der Darsteller sein System als fertig hinzuträgt und damit die andern misst, denn indem dies eine System construirt wird, existirt seines in der That noch nicht - sondern die wahrhafte Widerlegung besteht darin, dass er die eben construirte Stufe des Geistes sich dialectisch entwickeln lässt, und durch die folgende sich ergebende Stufe, die eben verlassne widerlegt.

So wird also seine Darstellung ganz denselben Gang nehmen, den die geschichtliche Entwicklung nahm, und seine Kritik und Widerlegung dieselbe seyn, die die Geschichte geübt, hat. Wie diese z. B. das Cartesische System nicht durch das Kantische widerlegt hat, sondern durch die Systeme von Malebranche und Spinoza, so wird auch eine wahre philosophische Darstellung, nachdem sie das Cartesiche System begriffen, d. h. gerechtfertigt hat, nicht es vom Kantischen Standpunkt aus kritisiren, sonden nur den Mangel aufzeigen, wodurch es nothwendig in den Spinozismus u. s. w. übergehen muste. So wie dies geschehen ist, so erscheint wieder das Spinozasche System als das wahre gesen das vorhergehende, und gewissermassen kann man sagen, dass eine wissenschaftliche Darstellung der Geschichte der Philosophie sich bei der Kritik eines Systems auf keine andere Stufe stellen darf, als auf die, des, unmittelbar jenem System, solgenden. So kann man sich ausdrüchen, weil men an jede Kritik die Anforderung macht, dass sie nicht nur widerlege, sondern Besseres biete, das Bessere in Widerlegung des Cartesius z. B. eben der Spinozismus ist u. s. f. Genauer ausgedrückt heisst es so: die wahre Kritik der philosophischen Systeme in der Darstellung ihrer Geschichte besteht darin, dass man sie selbst sich kritisiren und verurtheilen d. h. dialectisch sich entwickeln und in andre, als ihre Wahrheit, übergehen läst. Wenn so das erste System A zuförderst begriffen d. h. gerechtfertigt, dann aber seine nothwendige Bewegung nach B gezeigt und es also durch B widerlegt ist, so ist darin B gerechtfertigt und es tritt nun wiederum die Forderung ein, es zu widerlegen dadurch, das sein nothwendiger Uebergang in C nachgewiesen wird u. s. f., bis endlich die Darstellung bis zu dem System kommt, aus welchem sie selbst hervorgegangen, und über welches sie nicht hinaus kann.

- 2. Zunächst war, ob eine Darstellung begrifsmäsig ist, oder nicht, das einzige Kriterium ihres Werthes, dass aber die zweite Anforderung an sie gemacht wurde, die Congruenz mit der Erfahrung, und diese auch zum Kriterium ihrer Richtigkeit gegemacht wird, haben zwei Gründe bewirkt.
- a) Erst in dem System der Philosophie, aus welchem eine solche Darstellung unternommen wird, und worin sie selbst ein integrirender Theil ist, kann es erwiesen werden, dass die Ersahrung immer übereinstimmen muß mit der Begrifs-Ent-

wicklung. Wo nun eine solche Darstellung nicht im Zusammenhange des ganzen philosophischen Systems vorgetragen wird, müste dies fürs Erste lemmatisch vorausgesetzt werden. Wer die Nothwendigkeit dieser Uebereinstimmung zugäbe, der würde allerdings die Begrissmässigkeit als einziges Kriterium ansehen, und nur sie zum Maassstab nehmen können, weil er nämlich darin zugleich das zweite hätte. Da aber diese Anforderung, ehe im Verlauf der Geschichtsdarstellung das System, aus dem sie hervorging, dargelegt wurde, nicht gemacht werden kann an den Leser, da ferner eine solche Darstellung nicht nur für Solche geschrieben wird, die ein gleiches System mit dem Darsteller haben, so ist namentlich für diese, das zweite Kriterium angegehen, und kann es um so eher, da jede Construction nur aus einem Systeme hervorgehn kann, in welchem die Uebereinstimmang des Begrifs mit der Erfahrung gewusst wird. Allerdings wird der sehr bedeutende Unterschied dabei Statt finden, dass im Fall einer Incongruenz die Einen sagen werden: Weil die Deduction nicht mit der Erfahrung übereinstimmt, deswegen ist sie falsch, und die Andern: weil sie falsch ist, deshalb congruirt sie

nicht mit der Erfahrung. Wir sind aber gar nicht der Meinung, dass von jener Ansicht zu dieser zu kommen unmöglich sey, müssen vielmehr unsere Hoffnung aussprechen, dass durch dergleichen Darstellungen Mancher die Angst vor Begrifsconstructionen verlieren wird, wenn er sieht, dass das, was ihm seine Erfahrung sagt, gar nicht bestritten wird; und ist erst diese Angst vergangen, so ist schon ein großer Schritt dazu geschehen, selbst das Begreifen zu versuchen.

b) Auch dort, wo die Nothwendigkeit anerkannt würde, dass Beides mit einander übereinstimmt, bliebe doch ein Gebiet übrig, wo nicht
das Begrissmäsige sondern die Erfahrung, die historischen Daten, das Kriterium abgeben können, und
das ist das Nachweisen des entwickelten Begriss in
einem bestimmten historischen Datum (vergl. §. 4,
4). Nämlich dass dies sich auch in der Erfahrung
zeigen müsse, zeigt sich im System der Philosophie
mit Evidenz, dass aber gerade in ein em bestimmten Factum sich diese eine Begrissbestimmung ausspricht, zeigt nicht die begrissmäsige Construction allein. Wenn eine Stufe in der Entwicklung ganz begrissmäsig dargestellt ist, und gezeigt, wo sie sich
in der zeitlichen Erscheinung zeigen muss, so bleibt

doch, (je genauer die Deduction ist, desto weniger) immer Etwas übrig, was, um den deducirten Begrif mit irgend einer empirisch gegebenen Thatsache als Eins zu setzen, zu der Construction hinzu kommen muss, z. B. wenn eine Stufe in der Entwicklung der Philosophie construirt ist, und ich nun sage: dies ist die (bestimmte) Philosophie des Cartesius. Hier in diesem Nachweisen des Begrifs in einem bestimmten dies geschieht immer ein Sprung, und muss ein Sprung gesehehen weil das dies eben die Seite der Zufälligkeit ausmacht (§. 4.4.) Hier könnte nun die begrissmässige Deduction ganz richtig seyn, und dennoch ein Fehler Statt finden in dem Sprunge vom Begrif zur Erfahrung, es könnte die Stufe der Entwicklung ganz richtig deducirt seyn in jenem Beispiel, man hätte aber nur anstatt Cartesius etwa Spinoza sagen sollen. Bei diesem Sprunge nun kann das historische Datum allein Kriterium seyn, d. h. nur die Empirie kann mir sagen, nicht ob die Stufe der Begrifsentwicklung richtig angegeben, auch nicht ob das Deducirte sich in der Wirklichkeit gezeigt habe, sondern nur ob es in dies em bestimmten Factum sich gezeigt hat, ob dies empirische Datum wirklich correspondirt der Stufe der Entwicklung, welcher hier cor-

respondirt werden soll. — Ist die Deduction nur begrissmässig gewesen, so würde ein solcher Fehler im Nachweis des dem Begrif Correspondirenden, nicht eine neue Construction nothwendig machen, sondern nur ein neues und genaueres Aufsuchen des correspondirenden Factums, und umgekehrt könnte, was die Facta betrifft, Alles ganz gut passen, und nichts destoweniger die Deduction falsch seyn, weil nämlich willkührlich diesem oder jenem Factum zu Gefallen von der consequenten Entwicklung abgegangen ist. Der Gefahr, durch eine falsche Deduction gefangen zu werden, setzt sich derjenige mehr aus, der bei einer solchen Darstellung der Geschichte, nur das äußerliche Kriterium anwendet, ob sie mit den historischen Daten übereinstimmt, und sie nur danach beurtheilt, — hingegen der Gefahr, um einer, sonst richtigen, Deduction willen den Daten Gewalt anzuthun, und es mit ihnen nicht genau zu nehmen, der, welcher eine solche Deduction unternimmt, oder ihr folgt, ohne die historischen Daten gründlich zu kennen.

Schließlich ist nur noch einer Frage kurz zu gedenken, der nämlich, ob in einer solchen Darstellung alle philosophischen Systeme aufzuneh-

men seyen, und wenn nicht, welche davon auszuschließen? Da eine solche Darstellung mit der Entwicklung des denkenden Geistes than hat, so hat sie nur die Systeme aufzunehmen, die wirklich verschiedene Stufen in einer Entwicklung sind, d. h. es sind zuförderst auszuschlieisen die Versuche der Schüler, d. h. derer, welche entweder innerhalb des Kreises der Schule das, von Meister in mehr allgemeinen Umrissen Gegehene, näher bestimmen, die die Kleinarbeit beim großen Bau der Wissenschaft über sich nahmen, anch die, welche, ohne zu dem Ueberkommeetwas hinzu zu erwerben, es in einen weitern kreis tragen, und, das System popularer machend, dahin wirken, dass es aufhöre System zu seyn, und vielmehr, in die allgemein herrschenden Zeitvorstellungen übergehend, zur fernern Entwicklung mitwirke, selbst einer neuen zum Motiv werde (pag. 18). Ferner, in Zeiten, wo der Geist eine solche Stufe erlangt hat, in welchem es seinem Begrife gemäß ist, in vielen Individuen und in zerstreuten Blitzen sein Bewußtseyn über sich auszusprechen, haf eine wissenschaftliche Darstellung die Nothwendigkeit dieser Erscheinung nachzuweisen, dann aber, wo sie das dem Begrif Correspondirende in der Erscheinung nachweisen will, sich nur an die Heröen zu halten in welchen die disjecta membra der Wahrheit sich zu einem organischen Ganzen vereinten. (So die Behandlung der Philosophie des Mittelalters). — Ausser diesem, was sich objectiv bestimmen lässt, wird eine jede solche Darstellung Individuelles des Urhebers auch hierin nicht verleugnen, und größere oder geringere Aufmerksamkeit auf alle einzelnen Begrifsmomente in ihren seinsten Nuangen, zugleich mit der größeren oder geringern historischen Kenntniss wird in eine mehr, in die andere minder viele Systeme aufnehmen lassen. Was jeder sich vorzuhalten hat, ist: dass er auch die feinsten Schattirungen in der Entwicklung nicht übergehe, und von der andern Seite in seine Darstellung von sonstiger historischer Kenntniss Nichts aufnehme, als was dem correspondirt, was der Begrif als nothwendige Entwicklungsstufe ergab.

§. 7

Gestalt und Schematismus einer philosophischen Darstellung der Geschichte der Philosophie.

Der vorige §. giebt genau die Gestalt an, welche ein Werk dieser Art haben muss.

Zusörderst muss - nachdem die erste Stufe in der Entwicklung der Philosophie rein aus dem Begrif construist, und so das Moment der Entwicklung festgesetzt ist, welches auf dieser Stufe Princip ist — das historisch gegebene System, das dieser Stufe correspondirt, genannt werden. nun dieser Uebergang von der Begrifsentwicklung tu einer ganz einzelnen zeitlichen Erscheinung ein Sprung ist (§. 6.), der nach einem empirischen Kritesium zu beurtheilen ist, so muss zum Behuf dieses Kriteriums das in Rede stehende historisch gegehene System in erzählender (chronikalischer) Weise dargelegt werden; und zwar muß diese Darlegung mit Ausführlichkeit und Ehrlichkeit geschehn, d. h. zichts wesentlich in das System Gehörige verschwiegen, und Nichts anders, als es der Verfasser gedacht hat, dargestellt werden; - diese Darlegung muss zeigen, dass das in Frage stehende System jener Stufe des Begriss correspondire.

Dann muss die Deduction wiederum dort anknüpfen, wo sie vor jener historischen Darlegung
mikerte, es must diese bestimmte Stufe der Begrifsentwicklung in ihrer Dialektik betrachtet werden, in welcher sie übergeht in ein neues Princip.
So wie dies geschehen, so muss

endlich das dem neu entwickelten Regrissmoment correspondirende System eben so dargelegt werden, wie jenes erste, u. s. f. bis zum Schlusse der Entwicklung.

§. 8.

Geschichtliche Epochen und Perioden.

Der Moment wo in der Entwicklung des Geistes ein neues Princip sich geltend macht; wird Epoche genannt — der Zeitraum, welcher dazu dient, dies selbe Prinzip zu realisiren, heißt eine Periode. Daß die Geschichte sich in Perioden theilt, macht es möglich einen einzelnen Bestandtheil derselben als für sich bestehendes Ganze darzustellen,

1. Was Epochen in der Geschichte betrifft, so ist es sehr häufig geschehen, dass man, eine solche anzunehmen oder nicht, vom subjectiven Belieben des Darstellers abhängig machte. Der Sprachgebrauch indess ist dagegen; Ausdrücke wie diesers dies macht. Epoche, zelgen, dass man darin eine objective Bedeutung sindet, und es nicht von dem Einfall irgend eines Beschreibers abhängt hier hin oder dort hin die Epoche zu setzen. In der

That ist auch die im gewühnlichen Sprachgebrauch gebräuchliche Vorstellung von Epoche ganz dieselbe mit der im §. gegebenen Definition. Nämlich wo in der Entwicklung der Geschichte der Geist zuerst auf einer höheren. Stufe erscheint, da ist eine Epoche. Allerdings ist diese Definition in so sem unbestimmt und vag, als nach ihr es unzählige Epochen gäbe, daher denn auch der Unterschied gemacht wird, zwischen Haupt- und Neben-Epochen. Man kann diesen Unterschied einigermaßen fixiren, wenn man erst den Begrif der Periode mit dazu nimmt. Eine Periode ist nichts Anderes, als die Zeit der Entwicklung und Realisation des in der Epoche augestellten Princips, und kann also extensiv nicht iber das, in der Epoche Aufgestellte, hinausgehn, hat aber intensiv seine Gewalt zu verstärken. Nämlich das Princip, was in der Epoche sich geltend macht, spricht sich immer zuerst aus in Einzelnen, den Epoche Machenden, und diese haben es zuerst geltend zu machen. Daher erscheint Alles Epoche Machende einerseits als Revolutionaires gegen das Alte, noch Bestehende, andererseits als Despotisches, indem jenes Alte in der Mehrzahl, ja, mit Ausschluß je-. ner Einzelnen, in Alten noch herrscht, und also das Bestreben der Einzelnen, (Berusenen) dahin geht, das,

was in ihnen sich als das Wahre ausspricht, Allen aufzudringen, gegen Alle geltend zu machen. In diesen Epoche Machenden zeigt sich nun das neue Princip als etwas Unmittelbares, als eine Anschauungsweise, welche wie ein Instinct sie treibt. Wenn nun dieses Neue den Character der Unmittelbarkeit verloren hat, indem es theils das allgemein Herrschende geworden ist, theils auch von Allen durch Nachdenken sich angeeignet und vermittelt ist, so dass es, während es vorher als Revolutionaires erschien, jetzt alle Verhältnisse durchdrungen hat, und als das Bestehende und Bewährte erscheint — dann ist die Periode vollendet. Die Periode hat also nur, was in der Epoche als Forderung aufgestellt war, zu realisiren. Eben daraus ergiebt sich, dass wenn am Schluss der Periode 😅 scheinen sollte, als sey sie extensiv weiter gegangen als das Princip der Epoche, und habe es nicht nur intensiv erweitert d. h. so, das das selbe, nur vous der Form der Unmittelbarkeit befreit, sich ausspricht — dass da in der That schon eine neues Epoche eingetreten ist, und eine neue Periode begonnen hat. Die Periode ist so nichts Anderes, als ein Kreis, der stets durch einen Radius von einem Centrum gehalten ist, mit diesem ist jener

regeben. (negi-6005). Je mehr nun das, in der Looche sich geltend machende Princip ein solches it, dass eine Menge von Entwicklungsmomenten darin enthalten sind, oder, je mehr Entwicklungsstusen der Geist ersteigen muss, ehe er dazu kommt, das in der Epoche unmittelbar Gegebene, als ein Vermitteltes und allgemein Anerkanntes zu haben, d h. je mehr Inhalt (nicht nur der Zeit nach) die a einer Epoche hängende Periode bat, um so nehr nähert sich eine solche Epoche dem Begrif ener Haupt-Epoche — auf je kürzerem Wege dies Ziel erreicht ist, um so mehr ist sie nur Neben-Epoche. — Was nun dem Darsteller der Gewhichte in dieser Hinsicht obliegt ist, dass er dort die Epochen erkenne, wo sie wirklich sind, je mehr dies der Fall ist, desto mehr wird seine Eintheilung der Geschichte objective Gültigkeit haben, je weniger dies der Fall ist, desto eher wird er Gefahr laufen, irgend eine Haup-Epoche zu übertehen, und dagegen durch Zufälligkeiten und Willhhr dahin gebracht werden, an einem unpassenden Ort eine anzunehmen. Aus solcher, oft super linger, Verblendung gegen die objective Bedeutung der Epochen sind denn z. B. Zweisel entstanden ch das Christenthum Epoche mache in der Welt-

geschichte u. s. f. Was nun die Neben-Epochen betrifft, so gilt von ihnen ganz was von den Haupt-Epochen. Weil aber hier der Unterschied zwischen den Neben-Epochen, und den einzelnen in der Periode hervortretenden Entwicklungspunkten durch Unterabtheilungen u. s. f. ein sließender ist, so hängt es allerdings vom Darsteller ab, ob er viele oder wenige derselben als Epochen hervorheben will, nur gilt hier für eine richtige Darstellung der Canon, dass an Werth gleiche Momente dazu genommen und nicht etwa Haupt- und Neben-Epochen in gleichen Rang gestellt werden. Für die Geschichte der Philosophie gilt nun dasselbe. Auch hier ist dasjenige System Epoche machend und die Periode beginnend, welches, wenn es sich entwickelt, alle Principien der in dieser Periode aufgestellten Systeme idealiter enthält. Ob nun in dem Epoche machenden System das Haupt-Princip (Princip der Periode) auch als Princip des Systems selbst erscheinen kann, oder ob in anderer Form, das wird in einem der folgenden §§. sich zeigen. Je mehr nun dieses Haupt-Princip viele verschiedene Principien in sich enthält, oder je mehr Systeme aufgestellt werden, die sich auf jenes gründen und aus ihm zu entwickeln sind,

welches dies Princip ausstellt, eine Haupt-Epoche.

2 Die Berechtigung, ja die Möglichkeit, einen einzelnen Theil der Geschichte für sich zu hehandeln, liegt nur hierin. Denn indem das Epoche Machende als etwas Neues erscheint, die Periode aber das, was in der Epoche nur noch als Fordenug ausgesprochen war, realisirt, ist in der That de Periode ein Kreis für sich — in ihr ist eine eigene Geschichte erschienen, nämlich die Entwicklung des in der Epoche eingetretnen neuen Princips die Darstellung darf daher auch das in cincr bestimmten Epoche eingetretene Neue eben to m ihrem Object-machen; wie eine Darstellung der ganzen Geschichte von dem Begrif des Geistes angeht, so eine Darstellung nur einer Epoche von dem bis zu einer Stufe entwickelten Begrif. Das Ende dieser Darstellung ist dann der Punkt wo die Periode sich schliesst, d. h. wo das Princip realisirt ist, und wird nur dann mit dem Ende ei-Der philosophischen Darstellung der ganzen Geschichte zusammenfallen, wenn es zufällig die letzte Periode ist, (die neuste), welche der Darsteller sich zu seinem Gegenstand gewählt hat. - Wie aber trotz der Möglichkeit einer solchen Darstellung sie doch

an manchen Mängeln leiden muss, von welchen eine Darstellung der ganzen Geschichte besteit seyn kann, wird sogleich im solgenden § gezeigt werden. Was die letztere streng erweisen kann, kann hier nur versicherungsweise gegeben werden, dass mit der Resormation eine Hauptperiode in der Geschichte beginne, welche wir mit dem Namen der neuern Geschichte bezeichnen; was hier micht streng bewiesen werden kann, soll wenigstens in der Folge wahrscheinlich gemacht werden.

Anm. In unseren Tagen möchte der Einwand, dass die Resormation in der Sphäre der Religion allerdings eine solche Bedeutung habe, aber durchaus nicht für die Weltgeschichte von solcher Wichtigkeit sey, kaum einer Widerlegung bedürfen. Denn einestheils hat man angesangen, die Einheit des Geistes mehr zu erkennen, der sich in Religion, Gesetzen, Kunst u. s. w. offenbart, die sie nicht mehr für gans isolirte Sphären ohne innern Zusammenhang halten lässt; anderntheils hat sich allgemein (selbst denen, bei welchen man wegen ihrer Confession einen so freien Blick kaum vermuthen sollte) die Einsicht aufgedrängt, wie die Resormation als mächtiges Formeut auf die Entwicklung der Geschichte eingewirkt hat, und dass auf sie als ihre eigentliche Wurzel alle Erscheinungen der neuern Zeit zurückzustähren seyen.

2007 Tr 13 8. 9. 11 11

Vorbemerkung zur Geschichte der neuern Philosophie.

Die neuere Philosophie hat zu ihrer Voraussetzung die alte und mittlere, und deshalb
kann auch eine Darstellung der Geschichte der
neuern Philosophie als eines besondern Ganzen, wenn sie nicht im Verlauf der ganzen
Geschichte dargestellt wird, nur mit Voraussetzungen beginnen.

Geschichte der Philosophie als Theil der Philosophie, ihre Stelle enst da finden, wo der Begrif des denkanten Geistes bereits deducirt wäre, und mit diesen Begrif, der daten keine unbegründete Voramsetzung mehr wäre, würde dann der Anfang der wissenschaftlichen Darstellung der Geschichte der Philosophie gemacht werden. Anders verkält es sich da, wo die Geschichte der Philosophie dargestellt wird nicht im strengsten Zusammenhange mit dem System. Da müßte der Begrif des Geistes, wenn er obenan gestellt würde, erscheinen als eine für den Leser unbegründete Voraussetzung, es

sey denn, dass dieser die Begründung mit hinzu brächte, indem er selbst die Entwicklung des Systems bis dahin durchgemacht hätte. Noch weniger können Voraussetzungen vermieden werden da, wo eine Darstellung der Geschichte der Philosophie nicht ihren ganzen Verlauf zum Gegenstande himmt, sondern mit der Mitte oder gar mit dem letzten Theile derselben beginnt. Ihre Begründung nämlich kann und muss eine solche Darstellung nur haben durch die Darstellung der, ihr vorhergehenden Perioden, es kann nämlich der Begrif der sich in der neuern Geschichte entwickelt, oder vielmehr die Stufe seiner Entwicklung mit der diese beginnt, nur resultiren aus den vorhergehenden, fehlt nun die Darstellung von dieses, so kann das, was an sich allerdings Resultst ist, weil es dies für den Leser nicht ist, beim Begins der Darstellung der neuern Geschichte nur de eine Voraussetzung kingestellt werden. Auch is dem Falle, dass der Leser die consequente Darle gung des ganzen Systems durchgemacht hatte hie zu dem Punkt, wo es zeigt, wie der denkende Geist in der zeitlichen Erscheinung seine Entwicklung manisestiren muts, wurde demock; wo die Geschichtsdarstellung unfinge von einem bestimmentstehn zwischen dem, wo der Leser stehen blieb und dem, wo die Darstellung der Geschichte beginnt, so dass der Ansangspunkt dieser, selbst bei einem solchen Leser, als unbegründet erschiene. Um so mehr wird dies nun da der Fall seyn, wo sehon der ausgestellte Begrif des Geistes vor aller Entwicklung als unbegründete Voraussetung erscheinen muss, d. h. bei dem Leser, welcher das, der Darstellung der Geschichte vorhergehende und sie begründende ganze System nicht durchgemacht hat.

Veraussetzung gemacht, in welcher Form sie auftestellt werden soll? Wird die Darstellung des
fanzen Verlaufs der Geschichte, (ein integrirender Theil des philosophischen Systems) gegeben,
wist es dem Darsteller allerdings vergünnt, den
legrif des Geistes in der Form oben an zu stelin, in welcher er sich ihm in der vorangegangeite Entwicklung des Systems ergab, und, weil er
lie ganze Darstellung von ihrem eigentlichen Aning beginnt, an den Leser die Anforderung zu
nichen, wo nämlich das System diesem zugängich, dass er auch diese Entwicklung hereits hinter

sich habe. Anders aber ist es da, wo der Darsteller diese Anforderung nicht machen will, indem seine Darstellung auch den im System nicht Bewanderten fruchtbar seyn soll, andererseits nicht machen darf, weil er selbst durch die willkühr. kiche Auswahl nur eines Theils der ganzen Geschichte, sich die Verpflichtung aufgelegt hat, den Leser von seinem (des Lesers) Standpunkt aus, mit der, durch Zerreissung des natürlichen Zusammenhanges als unbegründet erscheinenden, Voraussetzung zu versöhnen. - Der Staudpunkt, den man aber als den eines jeden Lesers voraussetzen kann, der auf dem des Systems auch nicht steht, ist der Standpunkt der gebildeten Vorstellung. Dieser muss die Voraussetzung, von der eine solche Deduction der Geschichte ausgeht, plausibel gemacht werden, d. h. es mus dem Leser der Begrif, oder vielmehr die Stufe in der Begrifsentwicklung, von dem die Deduction anfängt, vorstellig gemacht werden. Im § 5 ist gezeigt, wie beim Anfange, oder der Darstellung des ersten Systems in der Reihe, der Schematismus abweichen muß von dem, der im Verlauf der Entwicklung befolgt wird, und zwar bestehe diese Abweichung darin dass im Fortgange, in der Widerlegung des vor-

und Rechtsertigung des folgenden liege, im Anfange aber, da eine solche Rechtfertigung nicht vorhergehe, eine reine Deduction ans dem Begrif gegeben werden müsse. Was den Fortgang betrifft, so wird es hier dieselbe Bewandniss haben d h ist erst das erste System bestimmt, so wird von dem aus die weitere Entwicklung rein dialektisch seyn müssen, nur bei dem ersten System in der Reihe wird aus den angeführten Gründen die, § 5 gegebene, Bestimmung die Modification erleiden müssen, dass eine Deduction aus dem reinen Berif, als unverständlich nicht am Orte seyn dürfte, wadern eine der bestimmten Stufe der Begrifsentwickhmg analoge und ihr correspondirende, sie enthaltende, Vorstellung an ihre Stelle treten muss. Allerdings wird diese den Mangel haben, dass sie zunächst escheint als eine willkührliche Hypothese, aber es it, wenn eine Darstellung eines Theils der Gechichte gegeben wird, nach dem Bemerkten dies nicht zu vermeiden. Ihre völlige wissenschaftliche Begründung könnte diese Deduction allerdings nur dadurch erhalten, dass rein aus dem Begrif des Geistes heraus die ganze Entwicklung desselben bis zu diesem Punkte dargestellt, und dann gezeigt

bergehenden Systems schon die Begrifsbestimmung

ı

3

5

ľ

đ

6

H

¥

¥

\*

t

würde, wie der, in dieser wissenschaftlichen Deduction erreichte Punkt dasselbe enthalte, wie die vorausgesetzte Hypothese. Eine Bestätigung aber, oder wenigstens eine Recommendation erhält die Hypothese durch die formale Richtigkeit der ganzen Darstellung, welche sich nämlich so zeigt, dass, freilich von der Hypothese aus ansangend, wirklich auf streng wissenschaftliche Weise weiter gebaut, und das, in der Hypothese angedeutete, Ziel erreicht, und auf dem Wege dahin die, als Stufen bestimmten, Momente in der Erfahrung nachgewiesen werden. Wird dann die Hypothese zugestanden, so ist damit auch die ganze Darstellung als richtig angenommen, wird sie nicht zugestanden, so hat eine solche Darstellung unter jenen Bedingungen dennoch formale: Wahrheit, und müste, wenn später etwa die Hypothese sich als wahr erwiese, dann ohne Weiteres völlige Gültigkeit haben. Um diese Hypothese nun vorläufig wenigstens erträglich zu machen, so dass sie nicht als gänzlich unbegründet erscheint -- obgleich auch dann, wenn nur jene Bedingungen erfüllt würden, die formale Gültigkeit nicht bestritten werden könnte - ist es nöthig, sie an mehr oder minder geläufige Vorstellungen anzuknüpfen, die

sowol den ganzen Zeitraum, in welchem die neuere Philosophie spielt, als auch sie selbst betreffen.

## §. 10.

Grundvoraussetzung einer Darstellung der Geschichte der neuern Philosophie.

Die neuere Philosophie ist Protestantismus in der Sphäre des denkenden Geistes, und die Geschichte derselben ist die, in der zeitlichen Erscheinung sich manifestisende Entwicklung der, im Protestantismus enthaltenen, Momente.

In der dialektischen Entwicklung dieses Prinips machen sich folgende Momente sichtbar:

a) Reiner Protestantiamus des Geistes. Wenn der Geist rein protestirend ist, so jat er es seen Alles, was nicht er selbst ist, so zunächst wegen die Welt. Er protestirt gegen sie, d. h. er secht sich frei zu machen von ihr; indem nämlich alles Andre ihm, weil es ein Andres ist, als Schranke erscheint, so hat er den Drang, die Schranke wegzuwerfen und sich in seiner abstracten Unendlichkeit zu fassen. Dieses Andere ist nun eben alles Positive, alles Seyende, — so ist der Geist protestirend gegen alles Daseyn.

- b) Indem er aber gegen Alles protestirt, s protestirt er auch gegen sein Protestiren, und wenn sein erster Act reines Negiren von Allen war, so ist eben diese reine Negation Negiren ihrer selbst. Es wird Alles negirt, also auch das Negiren des Seyenden.
- c) Es scheint zunächst, als müsse hier das Resultat = 0 seyn, aber das ist es ganz und gar nich sondern das Resultat ist nicht mehr das Positiv (Seyende, Daseyn), das ist negirt, auch nicht di Negation, die ist gleichfalls negirt, sondern da Positive als negirtes Negirtes, oder als Product de doppelten Negativen, d. h. als Affirmatives.
- 1) Das Verhältniss, welches hier ganz abstracentwickelt ist, wird uns, wenn wir es in seine concreten Wirksamkeit betrachten, einen deutliches Ueberblick des ganzen Inhalts der neuern Geschichte der Philosophie geben. Wie überhaup in der zeitlichen Entwicklung des Geistes er erseine Stuse erringt, ehe er sich ihrer bewusst wird (§. 2, 1), d. h. wie ein jedes Princip in der Geschichte der That sich früher geltend macht, als in der Philosophie, so zeigt sich denn auch das Princip des Protestantismus der Zeit nach früher in andern. Gebieten, als in dem des denkenden Gei-

stes als solchen. Es machte dies Princip sich geltend im Gebiet des Staats und der Religion. Einer philosophischen Welt- und Kirchengeschichte ist es aufbehalten, darin dies Princip durchzuführen, wir knüpfen bloß, um die oben gesehene dialektische Bewegung, die im Princip des Protestantismus liegt, anschaulicher zu machen, an dasjenige Gebiet an, in welchem es sich zuerst sichtbar machte, und Epoche machend auftrat, an das Gebiet der Religion. In diesem sind denn jene drei oben angeführten Momente nachzuweisen.

ď.

97

R

d

IX

d

ŀ

Ġ

a) Im Anfange des 16. Jahrhunderts fand der Buch in der Geschichte der Kirche und des Lehrbegis Statt, wo der Geist in dieser Region protestirend ward, wo er sich befreite von der Fessel des Positiven, Daseyenden. Aber eben weil dieses protestirende Princip sich zunächst geltend machte in dem Gebiete der Religion, ist es nicht sogleich als das zu erkennen, was es ist, als reiner und absoluter Protestantismus. Die Religion — hier im objectiven Sinne, nicht in dem der subjectiven Empfindung, wo man sie besser Frühmnigkeit nennt — die Religion, auch wenn sie protestirend wird, kann nie reiner und absoluter Protestantismus werden, weil es für sie eine Region gieht, welche

ihr die unbezweifelbare und unantastbare, über jede Protestation erhabene ist, mit deren Antasten sie selber angetastet wird, das ist die ursprüngliche Offenbarung, in welcher sie ihren Anfang und Ursprung erkennt. (Das gilt von jeder Religion, alle sind positiv im gewöhnlichen Sinne.) Diese erste Offenbarung ist es, an welcher ihr Protestiren seine Grenze hat, und über welche es, wenn es sich in dieser Sphäre behaupten will, nicht hinaus kann. Im Christenthum bilden diese Offenbarung die in der beil. Schrift aufgezeichneten Facta und Lehren. Diese sind für die christliche Religion das unbestreitbar Wahre, und so lange der Geist in der Sphäre der Religion bleibt, kann er nicht sein Protestiren gegen diese Facta richten, sie sind ihm nicht nur etwas geschichtlich Daseyendes sondern das Göttliche, das Nothwendige, was sich von selbst versteht. Wird nun demnach das Princip des Protestantismus dennoch geltend gemacht in einer bestimmten Religion, so kann das Object der Protestation nur das Positive, Daseyende, seyn, welches im Gegensatz gegen jenes Ewige und Göttliche erscheint als Menschenwerk. Daher sich denn auch der Protestantismus in seinem Auftreten als Reformation manifestirt, d. h. als Zurücke

eg

K

ŗ

il.

3

testhum. So stellt der Protestantismus auf: ausgenommen das absolut Wahre, was in der ersten Offenbarung der heil. Schrift enthalten sey, sey gegen Alles, was in der Religion enthalten sey (das ist hier Kirche, Concilien u. s. f.) zu protestiren und es zu negiren.

b) Oben, wo die dialektische Bewegung des Protestantismus ganz abstract nach seinem Begrif betrachtet wurde, ergab sich, dass die reine Negaion sich selber négirt, so dass das Resultat wiederum das Positive, aber nicht als Positives sondem als Affirmatives war. Hier, wo nur eine Aenserung des Protestantismus sichtbar ist in der Religion, kann, eben weil der Protestantismus nicht absolute, reine, Negation sich geltend machen kan, der Uebergang von der ersten Negation zur Affirmation nicht anders gezeigt werden, als so, das man aus dem Gebiet der Religion heraustritt n die Sphäre nämlich, in welcher man es sieht, dels er rein protestirend ist und also in sein Gegentheil übergeht, d. h. so, dass man zeigt, sein Prestiren in der Religion sey nur eine Aeusserung seiner reinen, absoluten, Protestation. Sicht-

bar wird die Dialektik, wodurch die Protestation Negation ihrer selbst wird, nur in der Region, wo der Geist absolut protestirend ist. (So wie der Uebergang des venösen Blutes ins arterielle sichtbar wird nur im Centralorgan der Blutcirculation) Statt finden muss sie, und zwar für alle Sphären, also muss in allen Sphären auch wiederum das vorher Negirte als ein Affirmatives erscheinen, wie das Protestiren, so wird das Affirmirthaben sich überall zeigen (die Coëxistenz des venösen und arteriellen Blutes zeigt sich in allen Theilen des Körpers). Dies Moment (der Affirmation) ist nach jener dialektischen Bewegung das dritte, und im Mittelpunkt der Bewegung angesehn, ist es ein, durch das zweite Moment des Uebergehens vermitteltes nothwendiges Ergebniss des ersten. Hier aber, im Gebiet der Religion erscheint es, eben weil das zweite, sofern wir im Gebiet der Religion stehen, nicht sichtbar werden kann, als ein eben so unmittelbar daseyendes und zwar dem ersten Moment entgegengesetztes, aber dennoch gültiges Princip, Und wenn oben als das allein Wahre dies ausgesprochen ward: Die Kirche, die Concilien u. s. w. sind Menschenwerk und ungültig, so erscheint durch

- die, der Religion freilich unbewuste Dielektik, hierdas zweite, auch gültige Princip: Die Kirche, die Concilien u. s. w. sind auch gültig.
- c) So machen sich denn nun in der Religion; als protestantischer, zwei, wie es scheint sich entgegengesetzte Principien geltend, dies: dass nur die erste Offenbarung die Wahrheit habe, und das entgegengesetzte, dass das Menschenwerk auch die Wahrheit enthalte. Diese beiden Principien ind denn auch wirklich in der Geschichte des Protestantismus im Gebiet der Religion geltend gemacht worden, und zwar nicht nur nach einamder, sondern gleichzeitig, theils indem, obgleich so gegen Kirche und Concilien protestirt ward, dennoch den alten Symbolen die alte Autorität blieb, und man die Dogmen in Gestalt entwickelter Dogmen beibebielt, theils indem zugleich mit dem Ausspruch, dass nur die heil. Schrift die Wahrheit enthalte, neue Symbole, als die Wahrheit enthaltend, festgesetzt, als solche anerkannt wurden, und mit einem Worte eine protestantisch-evangelische Kirche entstand. — Es kann dies, hei einer ober-Michlichen Betrachtung, als Inconsequenz und als Widerspruch erscheinen; geht man aber auf die innere Dialektik des Princips selbst ein, so ergibt

sich, wie es sich uns ergeben hat, dass Eins nothwendig aus dem Andern folgt. Nun entsteht aber für das Gebiet der Religion, als auf welchem diese innere Nothwendigkeit nicht erkannt ist, die Forderung diesen Widerspruch zu lösen und die beiden, sich entgegengesetzten, Principien synthetisch Dies kann nun innerhalb der zu vereinigen. Grenzen der Religion nur so geschehen, dass behauptet wird, die Concilien, Symbole u. s. w. enthalten die Wahrheit, weil sie nur enthalten was die erste Offenbarung, d. h. die heil. Schrift enthält. So ist denn der Widerspruch durch die sen Machtspruch gelös't, der aber keine befrieds gende Lösung enthält, weil nun der Beweis no thig ist, der nur durch eine ins Unendliche ge hende kritische und exegetische Untersuchung stet versucht wird. Es kann eine solche besriedigende Lösung auch nicht geben, d. h. innerhalb des Gebiets der Religion nicht, denn dass es eine andre gehen kann und muss, will ich nicht in Abrede stellen, die sich aber nicht mehr innerhalb der Grenzen der Religion sondern im Gebiet der Wissenschaft befindet, wo nämlich ganz abgesehn von einer solchen kritischen Vergleichung gezeigt wird, warum die Symbole u. s. w. dasselhe enthalten müssen, was die heil. Schrift, Etwas, was natürlich hier ganz außer dem Wege liegt. (Um in jenem Beispiele fortzufahren, könnte man den Beweis für die Behauptung, dass in jedem Punkte des Körpers das venöse und arterielle Blut eigentlich eins sey, theils dadurch versuchen, dass man von jedem Tröpfchen zeigte, wie es aus den Atterienenden in die Anfänge der Venen übergeht, theils so geben, dass man das Herz in seiner Function darstellte). - Es genügt hier, gezeigt zu haben, wie auch in dem Gebiet, wo das Princip des Protestantismus sich nicht rein zeigen kann, dennoch die daraus entwickelten Momente sich manifestiren, und es kann nur noch bemerkt werden, dis innerhalb dieser beiden Momente sich die ganze Geschichte des protestantischen Lebrbegrifs bewegt, indem sie in immer neuen Versuchen besteht, beide Momente zu vereinigen, und bald das eine bald das andere das Uebergewicht erhält. Die völlige Vereinigung kann nur die streng wissenschaftliche Untersuchung zu Wege bringen.

ä

2. Eben so, nur mit größerer Evidenz, gestaltet sich dies auf dem Gebiete des denkenden Geistes als denkenden; denn eben weil er hier rein protestirend ist, zugleich aber seiner reinen Pro-

testation sich bewusst ist, so macht er selbst, sich selber bewusst, jenen dialektischen Gang durch, den wir hier, nur in etwas anderer Form wiederholen wollen, um uns in concreter Gestalt des Weges bewusst zu werden, welchen der Geist in der zu beschreibenden Entwicklung nimmt:

Der reine Protestantismus, der, wie vorausgesetzt wurde, das bewegende Princip der Geschichte der neuern Philosophie ist, und dessen entwickelte Momente, solern diese Entwicklung in der Zeit sich manifestirt, ihren Inhalt ausmachen, ist, wie gesagt, protestirend gegen Alles, was nicht er selbs! Nun erscheint aber dem Geiste, insofern et denkt, und sich seiner als denkenden bewusst ist, alles Seyn als das Andère, und es entsteht nun, wenn das Princip des reinen Protestantismus gesetztist, die For derung, dass Alles, was nicht der Geist selbst ist, ne girt werde. Es soll nach dieser Forderung nu gelten der Geist als denkender, und was er als denkender setzt, alles Andere, was er nicht setzt sondern eben ihm gesetzt wird, ist deswegen ein Vorausgesetztes, das weil es vorausgesetzt ist, ne girt werden soll, und das, Princip des Protestantismus ist in sofern die Forderung, sich von jeder Voraussetzung zu befrein, und nur gelten zu las sen den Geist, und was er selbst, als frei seyend setzt. —

jë (

Ţ,

业

e

À

€!

k

Es hat sich aber ergeben, dass die reine Negation Negation ihrer selbst ist, so erscheint also dies, dass alles Vorausgesetzte Nichts ist, selbst als Voraussetzung, die negirt werden muss, also ist das Vorausgesetzte dennoch. Dies Dennoch aber ist es gerade, was den Unterschied desen, was wir haben, von dem, was wir vorher batten, ausmacht, d. h. was vorher nur war (postiv), das ist itzt dennoch (affirmativ, als Affirmatives). So scheint es also, als wenn wir hier, anz dem analog, was sich bei der Religion zeigte, auch in der Sphäre des denkenden Geistes als denkenden, d. h. in der Philosophie, zwei entgegengesetzte Principien hätten, nämlich erstlich dies dals alles Positive negirt werden, zweitens dass es effirmirt werden müsse. Und so ist es in der That; der bedeutende Unterschied zwischen beiden Sphären soll weiter unten aufgezeigt werden. Es sind also die beiden Principien, die in dem einen Princip des Protestantismus liegen, folgende: Das Seyende ist nicht, und: Das Seyende ist dennoeh. Um die Sache noch anschaulicher u machen, können wir dafür andere Ausdrücke

nehmen. Das was der Geist verwirft, weil er rein protestirend ist, nennen wir das Wirkliche, das, was er als das allein Gültige hehauptet, sein eignes Wesen, ist das Vernünftige; so gestalteten sich jene Principien so:

- a) Das Wirkliche ist nicht, weil nur das Vernünftige ist.
  - b) Das Wirkliche ist.

Die Synthese beider ist nun ganz dieselbe wie in der Religion, dass das Wirkliche sey, nur weil es vernünftig sey. Aber hier tritt nun sogleich der große Unterschied zwischen beiden Gebieten hervor. Denn wenn im Gebiet der Religion diese Synthese nichts weiter war, als ein Machtspruch des Glaubens, damit der unendliche Widerspruch, wenn auch nicht gelö'st, zum Schweigen gebracht werde, so kann die Philosophie diesen Machtspruch nicht gelten lassen, sondern muß eben so wie sie es weiss, dass aus dem einen: Prip cip sich beide entgegengesetzten entwickeln, & auch zeigen, wie diese beiden wiederum Eins sind. Das ist nun aber nicht, wie es etwa schei nen möchte, oben in der dialektischen Entwicklung des Princips des Protestantismus schon ge-Dort ist nur gezeigt, dass es in diesem

Princip liegt, aus der Monas die Dyas (den Gegensatz, die Antithese), hervorgehn zu lassen und wiederum zurück zu nehmen. Wie aber diese Synthese, die dabei zu Stande kommt, dort, wo das (abstracte) Princip sich in der (concreten) Sphäre des philosophirenden Geistes gelteud macht, sich gestalten wird, wie der Idealismus in seiner Negation des Realismus zum affirmirten Realismus kommt, das ist noch nicht gezeigt. (Ucber den Gebrauch dieser beiden Worte werde ich mich weiter unten ausführlicher erklären). Es ist zu zeigen nicht nur dass einer in den andern übergeht, sondern auch, in welcher Gestalt dies gewhicht. — Man erlaube mir hier eine Bemerkung ber eine Aeusserung Rixners beim Beginn seiner Darstellung der neuern Geschichte (Gesch. der Phil III. pag. 6), welche zeigt, wie ein Misskendes Princips derselben, die Lösung der eben wigestellten Forderung nicht möglich macht; er agt dort: "Im Grunde war der allgemeine Prolestantism, daraus alle neue Philosophie als selbst-"ständige Vernunftwissenschaft hervorging, nur ein "neuer, obschon nothwendiger, und in seinen Fol-"gen durch Gottes gnädige Fürsorge auch sogar "wohlthätiger Sündenfall u. s. w." — Diese Aeu-

¢

H

k

ő

serving ist nun allerdings so bös nicht gemeint als sie zuerst scheinen möchte, aher es ist doch auch nicht zu läugnen, dass der Ausdruck schie ist, erstlich weil, obgleich dabei steht nothwen. dig, der Ausdruck Sündenfall, wenigstens bei vie len Lesern, die Meinung hervorbringen muss, als läge nur Negatives in dem Princip, und als habe es doch eigentlich nicht hervortreten sollen, und zweitens, weil auch der fromme Zusatz: "durch Gottes Vorsehung" diese Meinung bestärkt, indem es nach diesem scheint, als sey etwas Anderes ausserlich Hinzutretendes, das gewesen, was den im Protestantismus liegenden, Mangel gut gemacht hätte. Hätte' sich Rixner die dialektische Bewegung, die im Begrif des Protestantismus liegt, mehr hervorgehoben, und nicht zu sehr nur das erste Moment derselben hervorgehoben, so hätte sich ihm ergeben müssen, dass in diesem Sündenfall die Erlösung implicite mit lag. Daher kann denn auch bei ihm der Protestantismus das Räthsel der Entwicklung der neuern Philosophie nicht lösen. —

Es bleibt also das Bedürfnis, nicht nur zu erkennen, dass der Zwiespalt in jenem Princip sich zeigen muss, und dass er sich zu seiner Einheit forttreibt, sondern nachzuweisen, wie das Zurückgehn in die höhere Synthese und Einheit vor sich geht. Dies wird nun einerseits nachgewiesen im ganzen Zusammenhange eines Systems, welchem es gelungen ist, beide Principien als gleich berechtigt zu vereinen, oder vielmehr, weil dies eine mehr mechanische Vorstellung ist, in sich selbst den Uebergang des einen ins andere nachzuweisen. Andrerseits wiederum kann dies nachgewiesen werden im Verlauf der, die Geschichte constituirenden, Systeme. Der Unterschied zwischen beiden Weisen des Nachweises ist, dass bei jener die beiden entwickelten Principien als im Begrif des Geistes liegende Momente in ihrer zeitlosen Dialektik vor Augen geführt, in dieser aber dieselbe Dialektik als in der zeitlichen Erscheimag sich manifestirend dargestellt, und so ein, in der Zeit angeschautes, Abbild jenes ewigen Lebens gegeben wird. Und hier ist denn der Ort, einen Punkt deutlicher auszuführen, der oben (§. 4, 4.) geslissentlich nur berührt ward. Ich habe nämlich die Meinung ausgesprochen, dass nicht aus allen Systemen eine philosophische Darstellung der Geschichte hervorgehn könne. Wir lassen den Beweis für diese Meinung im Allgemeinen, bei Seite,

da er nicht hierher gehört, aber innerhalb des Gebiets, welches durch unsere Grundvoraussetzung bestimmt ist, muss sie gerechtsertigt werden, und das geschieht leicht durch das Folgende: Eine Nachweisung, dass jene beiden im § oft erwähnten Prinzipien es sind, welche den Begrif der neuern Geschichte constituiren, und deren in der zeitlichen Erscheinung sich abspiegelnde Dialektik den Inhalt der Geschichte derselben ausmacht, ist offenbar nur in einem solchen System möglich, welches diese beiden Principien in sich enthält, und sie, bewußter Weise zu einer Synthese vereinigt, denn ein System, welches, wenn es möglich wäre, keines derselben anerkennen würde, könnte unmöglich in den Systemen, welche es anerkennen, eine Entwicklungder Wahrheit sehn, und wiederum eines, welches nur einem dieser Principien Recht gäbe, müste jedes System, das sich dem andern nähert und eine Vereinigung damit sucht, als puren Irrthum verwerfen. Soll nun aber, der Voraussetzung gemäß, der Verlauf der Geschichte zwischen diesen beiden Principien sich bewegen, so folgt von selbst, dass die oben ausgestellte Behauptung erwiesen ist. - Wenn nun das Princip des Protestantismus in seiner zeitlichen Entwicklung die

neuere Geschichte, es in der Sphäre des denkenden Geistes als denkenden, die der neuern Philosophie constituirt, so kann diese nichts Anders seyn, als das in der Zeit angeschaute Uebergehn des einen der oben entwickelten Principien in das Andre, nicht in dem Sinne, als würde das, wovon ausgegangen wurde, verlassen, sondern so, dass es als gleich berechtigt mit dem Zielpunkt aufbewahrt wird. Näher ist also der Verlauf, den die Geschichte in dieser Periode nimmt, dieser: der Geist, der sich seiner als des protestirenden bewist wird, ringt nach dem Ziele, dass er sich seider bewusst werde als dessen, der beide, im Protetantismus liegende, Principien geltend macht, und wen wir nach der oben gebrauchten Formel den Augspunkt machten mit dem Princip: Nur das Venünstige ist, so ist der Endpunkt der, dass dierincip bleibt, aber eben so das andere: das Wirkliche ist, mit jenem nicht nur mechanisch verbuden, sondern von ihm durchdrungen wird, und mn in concreter Einheit so lautet: das Wirkliche ist verntinftig und das Vernünftige ist wirklich.

d

Ċ

i

8

d

ġ.

Der Weg, um das Ziel zu erreichen, wird gebildet von den verschiedenen Philosophien, die alle von den angegebenen Principien gehalten

sind, und zwischen ihnen sich bewegend, immer neue Versuche machen, sie zu vereinigen, Versuche, welche, wenn auch nicht sogleich ihre Vereinigung hervorgebracht wird, so doch allmählig sie einander nähern. Die Annäherung beider ist nun allerdings gegenseitig, je nachdem aber das Uebergehn von dem einen oder andern Princip ausgeht, um zum andern zu gelangen, je nachdem erscheint das, wovon ausgegangen ward, als das Erste, unmittelbar Gewisse und darum Vorwiegende. Das in der Vernunft gegründese Bedürfniss, in der Geschichte der Pilosophie nicht nur das Spiel einer zufälligen Willkühr zu sehen, verbunden damit, dass man jene Annäherungsversuche von der einen oder andern Seite, betrachtete, und einer Ahndung des Wesens der neuern Philosophie hat einzelne Versuche ihrer Darstellung hervorgebracht, in welchen der ganze Gang derselben als ein Wechsel von Realismus und Idealismus dargestellt wurde, welcher etwa zum Ziel einen Ideal-Realismus habe. Einen solchen Formalismus finden wir z. B. bei Rixner, auch bei Ast. Aber diese Art des Formalismus hat

a) den wesentlichen Nachtheil, dass, während eine blos referirende Darlegung der einzelnen

philosophischen Systeme wenigstens offenkundig es gesteht, sie mache keinen nothwendigen Fortgang bemerkbar, der Formalismus dieser Art, die Miene eines nothwendigen Fortgangs annimmt, ohne doch im Geringsten mehr zu leisten, als die andere. Allerdings klingt es nach einer gewissen Nothwendigkeit, wenn man sagt: "Dem Idealismas entgegen musste sich nun die realistische Seite geltend machen," aber wenn weiter Nichts gesagt wird, so sieht man nicht ein, worin diese Formel den Vorzug verdient vor der, sonst beliebten: Wir kommen nun zu u. s. w. - Und wenn man diesen Nachtheil anlangend, sagen wollte: chusus non tollit usum, und er sey nicht nothwendig, vielmehr könne wirklich ein nothwendiger Zusammenhang nachgewiesen, dabei aber immer der Verlauf der Geschichte als im Gegensatz zwischen Realismus und Idealismus begriffen und fixirt werden, so ist dabei

b) zu bemerken, dass dieser Formalismus ganz unberechtigt ist, indem dieser Gegensatz gar nicht durch die ganze Geschichte hindurch geht. Allerdings kann an einer Stelle der Entwicklung sich der Gegensatz als ein Gegensatz des Idealen und Realen aussprechen und je nachdem dem einen oder dem andern der Vorzug gegeben wird, das System Realismus oder Idealismus seyn, aber dies ist gerade der Beweis, dass er sich an einer andern Stuse nicht so gestalten kann, weil sonst keine Entwicklung Statt sände, sondern ein Stillestehn. Man sieht nicht ein, warum der Geist sich in seinem Uebergehn vom Realismus zum Idealismus so oft zu wiederholen hätte. Wie es sich mit diesem Gegensatz verhält, mag hier kurz angedeutet werden. — Der Gegensatz selbst ist einer der sich entwickelt, Entwicklungsstusen durchläust und daher aus jeder Stuse ein anderer ist 1). Die An-

<sup>1)</sup> Man scheint sich die Bewegung des Geistes als eine pendelförmige vorzustellen, in welcher die Endpunkte des Bogens der Idealismus und Realismus seyen. Da soll denn etwa das Ziel durch die immer mehr retardirende Bewegung in der Mitte—medium tenere beati—erreicht werden. Um bei diesem Bilde zu bleiben, nehme man nur an, dass der Pendelarm sich unaushörlich verkürst, so hat man die richtige Vorstellung. Hier wird der freie Punkt des Pendels stets andere Punkte berühren, die Endpunkte der verschiedenen Bögen werden sich immer mehr näheru, bis, wo der Pendelarm = 0 ist, auch ihr Zwischenraum = 0 seyn wird. Dies möge eine Andentung geben, wie es sich mit jener Mitte verhalte. Die Mitte liegt zwischen, die VVahrheit über den Extremen. Zugleich möge dies Bild vor der Desperation an der VVahrheit warnen, welche sich Vieler bemächtigt hat wegen des schnellen VVechsels der

näherung zu dem Ziele, dass beide Seiten des Gegensatzes sich vereinigen, geschieht dadurch, dass man beide tiefer erfasst, und die tiefer gesassten Seiten sind nicht mehr dieselben. So ist es eine oberstächliche Betrachtung, welche etwa sagte, der Gegensatz von Denken und Ausdehnung sey derselhe, wie in der alten Welt der vom Einen und Vielen; in jenem ist das sich entgegengesetzte etwas weit Concreteres, tiefer Erfassteres, als in diesen. Eben so ist der Gegensatz von Idealem und Realem etwas viel Concreteres als der von Denkei und Ausdehhung, und man thäte Unrecht, die specifische Differenz zwischen beiden zu vergessen. Ein der Mathematik entlehntes Bild kann dies Verhältniss erläutern: Stelle man sich die gaze Entwicklung dieses Gegensatzes als eine Po+ tenzen-Reihe der (verschiednen) Größen a und y vor, etwa so:

> $x^5 x^4 x^3 x^2 x^1 \dots$  $y^5 y^4 y^3 y^2 y^1 \dots$

so ist es falsch, za sagen, dass in jeder Potenz sich

<del>--</del> -- the state of the state

Systeme gerade in der neuern Zeit, und welche deswegen alle Wahrheit und Gewissheit als Chimäre verwersen lässt. Je näher die Bewegung ihrem Ziel, um so mehr verkürzt sich das Pendel, und um so schneller ist die Bewegung.

die Glieder des Gegensatzes verhalten werden, wie x:y. Vielmehr, je nachdem x und y auf eimer höhern Potenz stehn, je nachdem ist der Exponent ihres Verhältnisses grösser. Je tiefer aber ihr Verhältniss erfasst wird — je mehr die Glieder der verschiednen Verhältnisse depotenzirt werden, — um so kleiner wird der Exponent, bis endlich in der Potenz 0 sich ergiebt:  $x^0 = y^0 = 1$ . Nun sey etwa in dieser Reihe x = Ideales y =Reales, so springt in die Augen, dass in einer andern Stufe (etwa in  $x^5:y^5$ ) den Gegensatz von Idealem und Realem zu sehen eben so unrichtig ware, wie  $x = x^5$ , and  $y = y^5$ , and die Proportion  $x: y = x^{5}: y^{5}$ . Wenn ich selbst oben mich des Ausdrucks Realismus und Idealismus bedient habe, so geschah es geslissentlich, um recht viele verschiedne Bezeichnungen für dies Verhältnis anzuwenden, und eben darin das Fliessende dieses Verhältnisses anzudeuten, das jene Potenzreihen allerdings deutlicher ins Licht setzen. Es bedarf hier wohl kaum einer Erwähnung, dass das hier Auseinandergesetzte seine Anwendung erleidet, eigentlich gegen jede so beliebte Classificirung der Systeme, in welcher immer das, worum es sich am meisten handelt, die specifischen Differenzen der

Systeme, vergessen wird. Der Geist, der nichts amsonst thut, tritt nicht zweimal in eine Classe, und wie überall, so möchte gerade in Beurtheilung philosophischer Systeme es aufs Herausheben der Differenz mehr ankommen, als auf das der Verwandtschaft. Aber gerade diese ist es, die man in neuerer Zeit so hervorgehoben hat, dass man nur m häufig es hört, dass zwei Systeme nur mit verschiednen Worten dasselbe sagten als seyen verschiedne Worte nicht eben auch verschiedne Gedanken (d. h. Nicht dasselbe). —

§. 11.

Inhalt aller Systeme im Verlauf der Geschichte der neuern Philosophie.

.. Other and a second

Jedes System in dem Verlauf der Geschichte der neuern Philosophie muß enthalten die beiden oben deducirten, sich entgegengesetzten Momente, die man mit den VVorten
Bewulstseyn und Daseyn bezeichnen kann, und
den Versuch ihrer Vermittlung.

1. Wenn überhaupt nach der Grundvoraussetzung es das Princip des Protestantismus ist, welches in seiner Entwicklung die ganze Gesobichte

der neuern Philosophie bildet, so kann auch nur das System in die Reihe dieser Entwicklung gehören, welches enthält, was in jenem Princip enthalten ist, und wenn ein System darauf Anspruch machte, in diese Entwicklungsreiche zu gehören, aber sich von dem aufgestellten Princip ganz entfernte, so dass es die in ihm enthaltenen Momente nicht enthielte und nicht berücksichtigte, so wäre entweder jae Voraussetzung aufzugeben, oder, wo sie sich auf wissenschaftlichem Wege als begründet und wahr erwiese, jenem System nicht zuzugestehn, dass es in die Geschichte der neuern Philosophie gehöre, und eben damit auch nicht, dass es ein philosophisches sey. Dieses Letztere \_ scheint vielleicht befremdlich, weil es sich ja wohl denken ließe, - man hat in neurer Zeit dergleichen manchmal versucht oder zu versuchen gemeint, - dass einer sich das System einer sithern Periode aneignete, einer Periode, wo jene Anforderung noch nicht gemacht werden konnte. Wer im Ernst etwas so Thörichtes unternähme, würde so viel er sich auch Mühe gäbe, keine Philosophie haben; obgleich das was er besäße, früher Philosophie war, ware er doch nur im Besitz einer überlieferten Notiz, denn das was bei dem ersten

Urheber das System zur Philosophie machte, dass es ein lebendiger Theil der ganzen Zeitentwickbung war, siele bei ihm weg. Wie das, was srüher Philosophie war, aushören kann Philosophie zu seyn, ist bereits oben §. 2, 3, angedeutet. Auch Hr. Ritter (a. a. O. pag, 6) hebt dies ganz richtig bervor. Ein Platoniker in unserer Zeit ist kaum denkbar, jedenfalls wäre er eher für alles Andre, als für einen Philosophen zu halten. —

Es hat sich nun im vorigen §. durch die dialektische Bewegung ergeben, dass in dem aufgestellten Princip die beiden Momente liegen, die dort am Schlusse mit den Formeln x und y in ihren verschiednen Potenzen bezeichnet wurden. Da es hier auf das Wort nicht ankommt, und die Bezeichnung um so besser ist, je unbestimmter sie ist, und in je verschiedenern Weisen sie darum bestimmt werden kann, so wollen wir diese beiden Momente mit den Worten Bewusstseyn und Daseyn bezeichnen, in dem Sinne, dass unter Bewusstseyn dasjenige (x) verstanden wird, das, je nachdem es in concreterer und tieserer Bedeutung gesasst (in niederer Potenz genommen) rird, sich als Denken, Wissen, Ich, Ideales, Geist u. s. w. geltend macht, unter Daseyn dasjenige

(y), was in seinen concreten Entfaltungen - Ausdehnung, Ding an sich, Nicht Ich, Reales, Natur u. s. w. nicht nur genannt wird, sondern is t. nun freilich, und muss, wie sieh im Verlauf der Darstellung ergeben wird, je nachdem das System verschieden ist, es eine oder die andere dieser Seiten vor der andern geltend machen (vgl. §. 40, 2.) wie das etwa im Materialismus und im subjectiven Idealismus geschieht, so kann dennoch kein System, das nicht beide Momente enthält, und beide als berechtigt darlegt, auf den Namen Philosophie Anspruch machen. Es versteht sich von selbst, dass hier nicht gemeint ist, jene heiden Momente müsten überall als entgegengesetzte dargestellt werden, vielmehr hat schon der vorige §. angedeutet, was sich im weitern Verfolg der Darlegung ergeben muß, dass der Gegensatz beider sich aufhebt, sondern was hier bestimmt ist, ist nur dies Eine, das kein System in der Reihe der Entwicklung Statt haben kann, was von dem einen dieser Momente ganz abstrahirte, und also den Gegensatz zwischen beiden nicht als sich aushebend, auch nicht als unaufgehoben, sondern als gar nicht, und nie daseyend angäbe.

. 2. Wenn sich aber bei der dialektischen

Analyse des aufgestellten Grundprincips der neuern Philosophie erwiesen bat, dass nicht nur die beiden sich entgegen gesetzten Momente darin enthalten sind; sondern auch ihre Einheit, so liegt darin die Nothwendigkeit, dass jedes, aus diesem Principe hervorgegangene System außer dem, daß es jene beiden Momente enthält, auch noch den Punkt ihrer Vereinigung enthalten mufs. chen so, wie gesagt ist, dass nur ein solches System in diese Reihe gehört, welches die beiden entgegengesetzten Momente enthalte, eben so ist als das zweite Kriterium dies festzustellen, dass nur eine solche Lehre in die Reihe gehört, und also auch nur eine solche überhaupt Philosophie genannt werden kann, die auch den Punkt anzeigt, worin jene beiden Seiten vereinigt sind, oder, was dasselbe heisst, das Verhältnis beider bestimmt. Je mehr die beiden Seiten oberslächlich und unbestimmt gefasst sind, um so mehr wird auch dieser Vereinigungspunkt ein nur relativer seyn, d, h. wiederum eine Disserz lassen, die durch tieferes Erfassen der Momente ausgeglichen werden muss, wenn sie aber in ihrer größten Tiefe gefasst sind, (als  $x^0$  und  $y^0$ ), so wird es einer solchen Ausgleichung nicht mehr bedürfen.

sondern es sich erweisen, dass das Eine an ihm selber das Andere ist, oder in es übergeht. Dieser Vermittlungspunkt nun, der sich auch wiederum, je nachdem die Glieder des Verhältnisses verschieden gefast sind, verschieden gestaltet, kann das Princip des Systems genannt werden, oder die höchste Spitze des Systems, das worin dieses System die Wahrheit setzt. Denn wenn nach der allgemeinen Annahme die Wahrheit die Einheit der Vorstellung mit dem Vorgestellten, des Denkens mit dem Gegenstande (nach unserer unbestimmten Bezeichnung des Bewusstseyns und Daseyns) ist, so ist ja eben der hier bezeichnete Punkt, als jene Einheit, die Wahrheit, welche das System erreicht hat. — Der Ausdruck Princip, der im Verlauf der Darstellung immer in dem oben bezeichneten Sinn genommen werden soll, enthält dies allerdings, er ist aber dennoch zu rechtfertigen, weil hier von Etwas abstrahirt wird, was man als Hauptmerkmal des Princips in einem System anzusehn gewohnt ist. Man pflegt nämlich vorauszusetzen, dass das Princip nicht nur dem Range nach, sondern auch der Folge nach, der erste Satz im System seyn müsse, Etwas, worauf hier allerdings gar keine Rücksicht genom-

Dass man jenes Merkmal als zur Defimen ist. nition des Princips nothwendig ansah, ist sehr leicht erklärlich, denn indem das Princip die Wahrheit des ganzen Systems ist, diese Wahrheit sich aber als der Grund des ganzen Systems zeigt, der Grund selbst aber, ehe das vollendete System dargelegt ist, nur vorausgesetzt, Grundvoraussetrang ist, so hat man auf den Begrif des Princips das angewandt, was allerdings von vielen Principien gilt. Man sagt daher mit Recht, dass aus dem Princip sich das ganze System ableiten lasse, (in seinen consequenten Grundzügen, nicht die subjectiven Bestandtheile, die zum Princip von dem philosophirenden Subject hinzugetragen sind), den in der That enthält das Princip in dem oben bezeichneten Sinne das System in sich, was gar nicht zu seyn braucht im Setze desselben. Wenn es scheinen sollte, als sey oben, wo von dem Princip des Protestantiswe die Rede war, dies Wort in einem andern Sinn genommen, so verschwindet dieser Schein bei näherer Betrachtung. Denn wenn man das ganze dort aufgestellte Princip nimmt, d. h. es mit den in ihm enthaltenen Momenten so ist leicht einzusehn, dass auch dort das Princip nur

in dem Sinne genommen ist, wie er itzt bestimm ward, d. h. als die höchste Spitze, als die vollkommenste Vermittlung der im Protestantismus liegenden Gegensätze, ganz unbekümmert darum, ob es am Anfange so ausgesprochen wird, ob am Ende. Dass aber in der That gerade der Vermittlungspunkt der entgegengesetzten Momente die höchste Spitze (das Princip) eines jeden Systems sey, folgt unmittelbar aus dem Dargestellten, denn indem er das Verhältnifs, d. h. die Einheit jener beiden Factoren ist, in dieses Verhältniss aber (soben) die Wahrheit gesetzt wird, so ist, was ein jedes System sucht, erst erreicht, wenn es bei seinem Princip angelangt ist. Wenn dies nun so geschieht, dass das Princip als Voraussetzung ober an gestellt, und dann durch Analyse, was in diesem Principe liegt, auseinander gelegt wird, so ist das Ziel erreicht, wenn diese Analyse vollendet ist. Dann aber hat man auch erst das Princip (als ein Inhaltsvolles), früher war es nur eine leere Formel. — Deutlicher ist allerdings wie das Erreichen des Princips, Erreichen des Zwecks des Systems ist, in den Fällen, wo es im Verlauf des Systems organisch (dialektisch) entsteht, indem vom Niedern zum Höhern fortgeschritten wird. —

Hier wird es noch deutlicher, was oben geagt ward, dass kein System auf den Namen Philosophie Anspruch machen könne, was von einem jener entgegengesetzten Momente ganz abstrahirt, dem wenn da, wo kein (relativer) Gegensatz derselben statuirt wird, auch von einer Vermittlung nicht die Rede seyn kann, so folgt, dass da diese Vermittlung eben die gesuchte Wahrheit ist, in einer solchen Lehre von keinem Suchen noch Finden der Wahrheit die Rede seyn könnte, also du ganze Unternehmen eine leere Phantasterei wire. Je mehr aber die eine Seite vorwiegt, um so mehr wird sich auch das Princip nach dieser Seite neigen, und dies relative Neigen zu einer und der andern Seite, d. h. wenn die Wahrheit vorwiegend auf der Seite des Bewulstseyns oder des Daseyns gesucht wird, ist es, was mit den philosophischen Secten-Namen Idealismus, Realismus, Intellectualismus und Sensualismus u. s. w. bezeichnet wird, Namen, auf deren nachtheilige Wirkung ohen hingewiesen ward, und welche, wie gesagt, nor dann noch zuzulassen sind, wenn man mit einem solchen immer nur ein System bezeichnete, wo freilich es in die Augen spränge, wie wenig solche Bezeichnungen nützen.

#### §. 12.

Uebergang zum ersten System in der : Reihe.

Das System, welches die Reihe der Systeme im Verlauf der neuern Geschichte beginnt, muß enthalten: erstlich, die beiden Momente in ihrer weitesten Entsernung von einander, d. h. als empirisch vorgesundene, gegen einander selbstständige, und von einander verschiedne, Substanzen, — zweitens, die Vermittlung, die aber, eben weil jene Momente so gegen einander bestimmt sind, gleichfalls unmittelbar gegeben und eine doppelte seyn muß, eine Vermittlung des Bewußtseyns mit dem Daseyn, und eine des Daseyns mit dem Bewußtseyn.

1. Da erst dort, wo sich jenes, oben aufgestellte Grundprincip ganz entwickelt und realisirt hat, aus ihm selbst der erwähnte Gegensatz vom einzelnen Subject entwickelt werden kann, d. h. da es erst da gewusst werden kann, das der Gegensatz selbst nur eine Entwicklung jenes einen Princips ist, so ist in sosern der Gang, den

die Geschichte nimmt, der, jener Entwicklung ganz entgegengesetzte, nämlich ein Ausgehn von diesen beiden Entgegengesetzten, und ein Suchen der Einheit. Und wenn nun das Wissen dieses Princips selbst die höchste Spitze, und also der Schlus (§. 1, 3) der Realisation desselben ist, so ist von dieser höchsten Spitze, (dem Schlusse) am neisten entfernt der Punkt, auf welchem die beider sich entgegengesetzten Seiten am weitesten von einander entfernt sind, — je mehr sie also beide von einánder isolirt dastehn, um so näher steht das System, das sie so isolirt enthält, dem Anlange der Entwicklung. Nun ist aber der Gegensatz um so schroffer und unüberwindlicher, je oberfächlicher er genommen wird (§. 10, 2) d. h. je mehr er als ein unmittelbar daseyender gefasst wird, und es ergibt sich daraus, dass das erste System in der Entwicklung das ist, welches die beiden sich entgegengesetzten Seiten am meisten als unmittelbar daseyend voraussetzt, beide als unittelbar daseyend, also, da nicht eines vom andern abgeleitet ist, als selbstständig sich gegenther stehend. Der einfachste Ausdruck für alles unmittelbar Daseyende, ist dieser: es ist so, wo von einer Ableitung nicht mehr die Rede ist, und

so stehen denn auch jene beiden Seiten am allem selbstständigsten gegen einander, wenn es von bei den heisst: es ist so, d. h. wenn sie angesehn werden als empirisch vorgefunden. Die Stufe, wo die beiden entgegengesetzten Momente als empirische Daten gefast werden, ist die ihrer größten Entfernung von einander; jedes ist ein solches Datum, das eben deswegen unabhängig vom Andern, zu seinem Daseyn des Andern nicht bedark, denn, fände ein solches Abhängigseyn vom Anders Statt, so wäre nur dieses Andere das empirisch Vorgefundene, jenes aber das Abgeleitete. Am allerschrossten wird nun diese Verschiedenheit so ausgesprochen, dass von beiden gesagt wird, sie seyen der Substanz nach verschieden, oder was dasselbe heisst, sie seyen verschiedne Substanzen.

Wenn nun also das erste System in der zo betrachtenden Reihe am allerschroffsten den Gegensatz jener beiden Momente enthalten muß, so wird sich also nun diese nähere Bestimmung ergeben, was die Gestalt betrifft, welche jene beiden Momente in diesem Systeme haben müssen. Die Seite des Bewußtseyns (der ideale Factor) erscheint als selbstständige Substanz, eben so auch

wiederum die Seite des Seyns (der reale Factor). Beide Substanzen aber, indem sie völlig selbstständig dastehen, keine von der andern, und auch keine von irgend einer andern abgeleitet, sind unmittelbar gegebne empirische Daten. In dem ersten System der Reihe sind also die Voraussetzungen erstlich das Bewusstseyn als empirisch vorgelundnes Datum, zweitens das Daseyn gleichfalls als empirisch vorgefundenes Datum. Nun ist aber das Bewusstseyn, so wie es unmittelbar gegeben ist == das Bewusstseyn des Einzelnen, in der Form der Unmittelbarkeit zeigt sich das Bewustseyn als einzelne bewuste Subjecte, die (temporar) erste Form, in welcher sich das Bewulstseyn zeigt, ist die des einzelnen empirischen lc's, - hinwiederum ist das Daseyn bestimmt, als unmittelbar gegebenes empirisches Datum, und zugleich als das, gegen das Bewusstseyn selbststän-🖟 dige, also es Ausschließende, — so ist es also die mmittelbar gegebene unbewusste (Ich-lose) Aukenwelt. Und so muss denn jener Gegensatz in dem ersten System der Reihe sich so aussprechen: Es gibt Ich's — Es gibt unbewufstes (Ichloses) Daseyendes, - beide als verschiedne selbstständige.Substanzen.

2. Wenn nun aber beide, sich entgegengesetzte Seiten so selbstständig gegen einander dastehen, so ist es offenbar, dass eine Vermittlung nicht kann auf die Weise hervorgebracht werden, dass gezeigt wird, wie das Eine an ihm selber das Andere ist, denn da würde die Verschiedenheit beider, die behauptet ist, wegfallen, noch auch so, dass das Eine von dem Andern abhängt, denn da würde Jenes seine Substanzialität einbüssen, sondern es muss Etwas gesucht werden, was, indem es beide vermittelt, dennoch beide in ihrer Selbstständigkeit bestehn lässt, d. h. es muss das Princip für dies System gesucht werden, bei welchem die gegenseitige Selbstständigkeit und Unabhängigkeit nicht leidet. Dieses Princip selbst muss nun wieder ein unmittelbares Datum, oder eine gegebene Voraussetzung seyn, denn da die beiden, sich entgegengesetzten Momente sich nicht einander nähern, so kann auch dies Princip nicht durch ihre eigne Bewegung hervorgebracht, sondern muß als eine Hypothese zwischen sie eingeschoben werden, welche die beiden, gegen einander selbstständigen, Substanzen verbindet. Eben darum kanr denn auch diese eingeschobne Hypothese nich erscheinen als ein Abgeleitetes von jenen beiden and zwar, indem es das Princip ist, als das absolate Prins, obgleich es dieses gar nicht bedürfte,
wenn nicht jener Gegensatz Statt fände. Undwenn gleich hier, nach dieser Darstellung es sich
zeigt, dass das Princip nur gesetzt ist, weil der Gegensatz gesetzt ist, so gilt dies doch nur für den,
über jenem System stehenden Betrachter, währende
bei dem, in ihm philosophirenden Subjecte das
Vehältniss sich ganz anders gestaltet 1). — Es mussalso in dem, in Frage stehenden System außer jemen Gegensatz ein unmittelbar Gegebnes sich finden, welches den Gegensatz vermittelt, oder sein
Princip muss ein unmittelbar gegebnes seyn.

Aber es tritt hier noch eine andere, nähere, Bestimmung ein. Denn wenn beide Seiten nnmittelbar gegeben sind, so ist, da keine von ihnen die Grundvoraussetzung ist, auch kein Grundvoraussetzung ist, auch kein Grundvoraussetzung eine solche sey,

<sup>1)</sup> Wenn bei dem System, welches nachher, als diese Begrisbestummung repräsentirend, aufgewiesen wird, auch das er aufstellende Subject gar nicht diesen Gang genommen hätte. un zu seinem System gelangen, wie er hier gewiesen, so schadet das gar nicht, da hier durchaus nicht eine sogenannte genetische Entwicklung des Systems gegeben werden soll.

die nur von der einen zur andern führe, und wenn der Aussteller dieses Systems in der That die Vermittlung so fasste, dass gezeigt würde, wie das Daseyn mit dem Bewusstseyn vermittelt wird, odez was dasselbe heisst, wie man vom Daseyn zum Bewusstseyn komme, so würde das nur ein subjectives Belieben von ihm seyn, und das Systems wäre nicht geschlossen, da die andere Vermittlung. wie das Bewusstseyn zum Daseyn kommt, da nicht ausgesprochen wäre. Es muss also dies System, weil beide Vorausgesetzten gleich berechtigt sind, um auch in der Vermittlung ihr gleich Berechtigtseyn anzuerkennen, und nun in sich geschlossen zu seyn, eine doppelte Vermittlung enthalten, eine, welche die Seite des Seyns mit der des Bewusstseyns vermittelt, und eine, welche das Umgekehrte enthält, oder dies System muss zwei Principien enthalten, von denen jedem das gilt, was oben von seinem Princip überhaupt gesagt ward, dass es eine unmittelbare Grundvoraussetzung sey, - also zwei unmittelbar gegebene Principien. Das Nähere über die Form derselben, und das Verhältniss zu einander enthält der ff. §.

# §. 13. Fortsetzung.

1

Außer dem, im vorigen §. Deducirten, muß dies System noch enthalten das Grundprincip des Protestantismus selbst. Dies kann aber nicht anders, als als isolirtes Postulat dain erscheinen, so daß es auf das ganze System keinen andern Einfluß äußert, als den, daß dadurch das gegenseitige Verhältniß der beiden, sich entgegengesetzten Momente, ferner die Form der beiden vermittelnden Principien, endlich aber auch das Verhältniß dieser, näher besimmt wird.

1. Im vorigen §. sind als Inhalt des ersten Systems nur diejenigen Momente entwickelt, welche, mach der verschiednen Entwicklungsstufe verschieden modificirt, in allen Systemen der ganzen Entwicklung vorkommen müssen. Zu diesem tritt mm noch eins hinzu, welches in dem ersten System der Reihe vorkommen muß, aber auch nur in ihm vorkommen kann, (eine Beschränkung folgt sogleich) — nämlich das Grundprincip des

Protestantismus selbst, das Princip der Protestationagegen Alles.

- a) Es muss in dem ersten System aufgestells werden, denn, eben weil das erste System in jedem Hauptabschnitt der Geschichte, dasjenige, welches eine neue Epoche macht, so sehr es selbst allerdings als Entwicklung an die vorhergehenderschließt, dennoch auch das neue sich geltend machende Princip und zwar auf eine unmittelbares Weise enthalten muss (vgl. §. 8.), deswegenmus auch dasjenige System, welches die Epochebezeichnet, wo das Princip des Protestantismus sich geltend zu machen beginnt, dieses Princip selbst enthalten.
- b) Es kann aber wiederum nur dies Systeme es enthalten; denn alle andere Systeme dieser Pemiode verhalten sich zu ihm nicht wie Epoche machende, sondern nur als fortbildend, so lange, bis
  sie das, was am Anfange unmittelbar aufgestellt
  war, auf vermittelte Weise wiederum erzeugen,
  d. h. bis das, was dort unmittelbar gegeben war,
  gesetzt wird. Und eben, weil dies ihr Verhältnifs ist, so müssen die folgenden Systeme dieses
  aufgestellte Princip ganz bei Seite stellen, und in

I

B

tene gemachten Versuch der Realisation jenes Grundprincipes anschließen, d. h. an den Punkt, wehin das erste System die Entwicklung geführt hat, ohne sich des zu erreichenden Zieles (des Grundprincipes) als Zieles bewußt zu seyn. Erst spiter, dem Ende der Entwicklung nahe, kann sieh die Annäherung an dies Princip, endlich aber, am Schlusse derselben, es selbst in seiner Selbstentwicklung so geltend machen, dass es anerkannt wird als das, die Entwicklung bestimmende.

anch, dass dies Grundprincip des Protestantismus in diesem, der Zeit nach ersten, Systeme nicht so sich geltend machen kann, dass daraus alles Andere entwickelt würde, oder mit anderen Worten, dass es nicht Princip dieses Systems seyn kann. Denn wenn es dies wäre, und wirklich in diesem System jenes Princip selbst so entwickelt würde, dass Alles sich daraus ableitete, — so würde dies System zugleich den Schluss der Periode ausmachen, was nach dem vorigen §. unmöglich ist, das jener Gegensatz in solcher Weise gesast ist, dass er unversöhnt bleiben muß. Es ändert dabei Nichts, wenn etwa das Individuum, welches jenes

System aufstellt, die Meinung haben sollte, das Grundprincip des Protestantismus sey auch Princip seines Systems. Vielmehr ist, das jenes Individuum solche Meinung hegt, nothwendig, weil es, als Epoche machend, gleichsam auf ahnungsvolle Weise jenes Princip als das Wahre weiss, zugleich aber auch, als Periode beginnend, unmöglich dazu kommen kann, aus ihm das ganze System zu erkennen. So ist die subjective Meinung des Individuums für das, ob jenes Grundprincip Princip des, von ihm aufgestellten, Systems sey oder nicht, völlig gleichgültig und Nichts erweisend, da die Nothwendigkeit erkannt ist, dass es nicht Princip des Systems seyn kann. — Wenn es aber nicht Princip dieses Systems seyn kann, dennoch aber in diesem Système enthalten seyn muss, und zwar mit der subjectiven Voraussetzung des Philosophen, es sey die Wahrheit (das Princip), ohne dafs er doch im Stande ist, es als solche zu erweisen, so ist es offenbar, dass es aufgestellt werden muss isolirt da stehend, d. h. ohne dass die weitere Entwicklung sich nur darauf gründet. Zugleich muss die Andeutung gegeben werden, dass es sich als die Wahrheit, d. h. als das, worauf sich die weitre Entwicklung allein zu gründen habe,

Grundprincip der ganzen Periode muß in dem sie beginnenden Systeme, erscheinen als isolirt da stehendes
Postulat. Denn ein Postulat ist eine Wahrheit, die um
Wahrheit zu s e yn erst realisirt werden muß. Zugleich
aber ist es nothwendig, daß dies Postulat nicht realisirt werde, denn sonst wäre das System nicht das, was es
wynsoll, nach dem vorhergehenden §. Die Form also,
welche allein das Grundprincip in diesem System haben kann, die es aber auch haben muß, ist die des
urrealisirten Postulates, (der (ungelösten) Problems.)

3. Aber weil wiederum das Grundprincip der gazen Periode, — obgleich es nicht in seiner diektischen Entwicklung dargestellt wird, und als auch nicht sich erweisen kann als das, woraus der ganze System sich entwickelt, — weil es dech bei dem philosophirenden Subject begleitet it von der subjectiven Ueherzeugung, es sey die Wahrheit, so muß es auch einen Einfluß auf sein System äußern. Dieser Einfluß kann nun nach dem, was im vorigen § als der Inhalt des Systems dargelegt ist, nicht darin bestehn, daß jener Inhalt selbst verdrängt wird, so daß es nicht enthielte, was oben construirt ward, sopdern sich nur so zeigen, daß er die Stellung der zu einander sich vergen, daß er die Stellung der zu einander sich vergen, daß er die Stellung der zu einander sich ver-

haltenden Momente hestimmt. Da die beiden in Gegensatz stehenden Momente, beide durch die Erfahrung gegeben, und also gleich berechtigt sind da ferner die vermittelnden Glieder, die Principien, durch die Natur jener Momente bestimmt werden, so müssen die bisher deducirten vier Elemente des Systems unverändert dieselben bleiben, und auch die Stellung, die sie an sich haben. Der Einstuß also, welchen das Grundprincip äußert, kann nur zeyn, dass dasjenige Moment, welches mit des Grandprincip, noch ehe es seine dialektische Be wegung gemacht hat, am nächsten zusammenhängt und am leichtesten vereinbar ist, als das subjectiv hohere erscheint. — Nun ist das Moment, welche mit dem Grundprincip des reinen Protestantismu in seiner ersten, noch unentwickelten Formel au meisten vereinbar ist, das des Bewusstseyns weil ja die Protestation zunächst gegen alles Da sevende gerichtet ist, ehe sie sich bewußt wird als auch gegen sich selbst gerichtet. So ist also der Einskufs, den die Aufstellung jenes Problems (s oben 2) auf das erste System der Periode außert nur der, dass die Seite des Bewustseyns bevor zugt wird, und als die höhere erscheint, aber nu auf subjective Weise. Würde ihr objectiv ein Ų

ithere Würde zugeschrieben, so würde die gleiche Berechtigung beider (§. 12.) vernichtet werden, do, da doch wieder eine höhere Würde ihr zugeschrieben werden soll, nur eine die in dem philosophirenden Subject ihren Grund hat. solche böhere Würde ist nun, dass es der Modaisst nach, d. h. in seiner Beziehung eben auf das Subject höher stehe. Nun ist aber, da überhaupt de Philosophie es mit dem Wissen zu thun hat, Ar sie das höhere, was die nächste Beziehung auss Wissen hat, für das philosophirende Subject das, was ihm, als Wissenden, d. b. seinem Wissen, de Nahere ist, d. h. was das Gewissere ist, ted so wird also, da von dem philosophirenden Subject jenes Grundprincip der ganzen Periode, de zu lösende Problem ansgestestt ist, der Einhis auf das Verhältnis beider, sich entgegengestité Momente dieser seyn, dass die Seite des lewuistseyns die, dem Philosophirenden subjectiv Mere, if. h. die gewissere ist.

Da tliese Deduction so viel Rücksicht minnt mi die subjective Ueberzeugung des philosophirenden Subjectes, so könnte leicht der Schein entstehn, als sey sie nur eine psychologische Erklärung, die eine Thatsache voraussetze, und daraus

erkläre, statt aus dem aufgestellten Begrif zu deduciren. Es geschah nur, um die Deduction deutlicher zu machen, denn die subjective Ueberzeugung des philosophirenden Subjects kann bei Seite gelassen werden, und man kommt dennoch zu demselben Resultat. Nämlich es ist da: erstlich jene beiden, sich entgegengesetzten Momente, dem das als Problem aufgestellte Grundprincip. Nun soll, — wenn gleich es unmöglich ist, dass auf dieser Stufe aus dem Grundprincip jene beiden Momente entwickelt werden, ferner so, dass beide als gleich berechtigt, und also nicht eins aus den andern abgeleitet erscheint, — beides vereinigt werden. — Das ist nun nicht anders möglich, als dass die Seite des Bewusstseyns, welche dem Grundprincip in seiner ersten Unmittelbarkeit verwandter ist, als die erscheint, welche die Berechtigtere ist, ohne dass sie doch nach dem vorigen & sich als solche erweisen kann. Also entsteht wiederum für das Verhältniss beider eine erst zu realisirende Wahrheit, das heisst ein Postulat, das Problem, die Seite des Bewußtseyns, als die vorwiegende zu erweisen. Dies Problem, das nach dem oft Gesagten nicht gelö'st werden kann, ist eben darum nur ein subjectives Verlangen, und die Seite

des Bewußtseyns, weil sie nicht sich erweisen kann als die objectiv wahrere, ist so nur die subjectiv wahrere, d. h. gewissere.

Aber wie so das, als Problem aufgestellte Grundprincip auf das Verhältnis der beiden entgegengesetzten Momente Einfluss hat, eben so muss es auch seinen Einfluss äussern auf die Vermittbagsglieder, oder die Principien. Nämlich auch hier wird wiederum das Verlangen entstehn, dass in ihnen die Seite des Bewusstseyns als die geltendere erscheint. Dies geschieht nun so, dass das vermittelnde Glied als ein solches erscheint, welches die Seite des Bewusstseyns ganz gelten lässt. und nicht Etwas ist, wogegen das Bewusstseyn cia Verschwindendes erscheint. Würde nun das, wie die Seite des Bewusstseyns mit der Seite des Ducyns vermittelt, ein Drittes seyn, wiederum de Substanz gegen diese beiden, so wäre dieses Ditte das Höhere gegen beide, wogegen auch das Bewustseyn als das Unwahre erschiene. Das kann es aber nach dem Vorbergehenden nicht seyn (sub 3.). Also wird das das Bewusstseyn mit dem Descyn wermittelnde, Princip, eines seyn, worin das wistseyn nicht zum Moment herabgesetzt wird, wadern bleibt wie es war, eben darum aber auch

die andere Seite nicht verändert und zum Moment herabgesetzt werden kann (s. oben), — und die Vermittlung wird, so zu sagen; eine mechanische, d. h. Zusammensetzung; weil das Moment des Bewußstseyns nicht als das Unwahre erscheinen das (das des Daseyns also auch nicht kann), so wird die Vermittlung so zu Stande gebracht, daß es auf die Seite des Daseyns zwar bezogen wird, aber so, daß sie beide unverändert bleiben, d. h. sie werden in einer Hypothese gewaltsam verbunden, ohne daß sie etwa in einem Dritten, als ihrer Wahrheit, zu Grunde gingen, was das Interesse an der Unabhängigkeit des Bewußstseyn verhindert.

Dieses Interesse aber findet hinsichtlich der andern Seite nicht Statt. Vielmehr, da immer der Problem es erfordert, dals die Seite des Bewußstseyns als vorwiegend, die Seite des Daseyns als die niedere erscheint, muß die Vermittlung der Daseyns mit dem Bewußstseyn gerade eine solcht seyn, die das Daseyn als das Niedere erscheines lässt; — und wenn es nun (s. oben) nicht erscheinen kann als das Niedere gegen das Bewußstseys so eben als das Niedere (Unwahre) gegen das eine mit dem Bewußstseyn Vermittelnde. Dies geschieht mit dem Bewußstseyn Vermittelnde. Dies geschieht

٥

å

Ŧ

ķ

m, indem die Vermittlung selbst nicht nur eine wiche mechanische und gewaltsame Zusammenshliesung beider ist, sondern indem sie sich gestaltet als eine eigene selbstständige Substanz, die eben die Macht ist über das Daseyn. Wenn aber dies, so auch die Macht über das Bewussteyn (s. oben). Das scheint dem Vorhergehenden zu widersprechen, ist aber in der That ihm nicht entgegengesetzt. Nämlich, das Verlangen, die Seite des Bewusstseyns als die mehr berechtigte geltend m machen, muss sich allerdings so zeigen, dass wenn vom Bewulstseyn zum Daseyn übergegangen wird, jenes nicht zum Moment herabgesetzt wird, chen deswegen aber auch das Daseyn nicht, weil es mit ihm gleich berechtigt, d. h. auch empirisch vergefunden ist. Wiederum das Herabsetzen des Dazeyns liegt im Interesse des Protestirens und geschieht darin, dass eine Substanz da ist als die bêhere gegen das Daseyn, wenn nämlich vom Daseyn ausgegangen wird. Wird aber das Daseyn krabgesetzt, so kann das Bewusstseyn nicht dieser Vermittlungssubstanz coordinirt werden, da sonst des Daseyn ihm subordinirt würde, also muss auch des Bewußstseyn jener Vermittlungssubstanz subordinirt werden, denn es ist nur so berechtigt, wie

das Daseyn, d. h. auch nur empirisch vorgesund Also einerseits Selbstständigkeit des Bewusstsey also auch des Daseyns, und darum in dem ein Princip beide gewaltsam verbunden, anderers Abhängigkeit des Daseyns, also auch des Bewusseyns, und darum das zweite Princip ein solch von dem beide abhängig sind.

Endlich aber ergibt sicht aus dem bisl Gesagten auch unmittelbar, welches Verhältnis beiden Principien gegen einander haben müss Denn da überhaupt das Verlangen da seyn mi die Seite des Bewusstseyns als die (wenn au nur subjectiv) höhere darzustellen, so muss at dasjenige Princip, in welchem das Bewusstseyn meisten seine Würde behauptet, als das subject höhere sich darstellen gegen das andere, in w chem das Bewußtseyu verhältnismässig niedriger stehen kommt. Nun ist aber der subjectiv höh oder niedrigere Stand (sub 3.) die größere o geringere Gewissheit; also muss dasjenige P cip, welches als das subjectiv höhere dargest wird, diese Würde nur dadurch behaupten, es das gewissere ist, und die Gewissheit des dern Principes von der Gewissheit dieses abb gig gemacht wirde So ist denn das Verhälti

welches die beiden Principien gegen einander haben in Hinsicht ihrer subjectiven Würde beses: die Gewissheit des, das Daseyn mit dem lewussteyn vermittelnden Princips (der Vermittungssubstanz sub 4.) hängt von der Gewissheit les Principes ab, welches das Bewussteyn mit dem laseyn verbindet (der Vermittlungshypothese sub 4.), oder so wahr diese ist, so wahr ist jenes.

Objectiv hingegen erscheint das letztere geade als das Geltende, und die Macht gegen die eiden Seiten des Gegensatzes, und also, da das ndere Princip nichts ist, als eine Combination beier, auch gegen das andere (subjectiv höhere) Prinip, so dass also hier das Verhältniss gerade umzekehrt ist. Beide Bestandtheile (aus deren mechanischer Zusammensetzung das Princip besteht) zscheinen als das Abhängige von jener dritten industanz, also auch das Compositum selbst. Diese bhängigkeit ist nicht nur ein subjectiver Vorzug, ar jener Substanz gegeben ist, sondern eine reale, hjective, und wenn oben die Gewissheit der driten Substanz abhängig gemacht ward von der des dealen Principes, so wird wieder umgekehrt, das Seyn dieses Principes von dem andern abhängig seyn, und das objective Verhältniss beider wird

sich also so gestalten; das Bewusstseyn und das Daseyn (das Ich und die Aussenwelt, s. §. 12, 1.), so wie das, beide vermittelnde, Princip hängt in der That von dem Princip ab, welches das Daseyn mit dem Bewusstseyn vermittelt, oder weil dieses ist, so'ist auch jenes. Ist aber dies das Verhältnis, so ist auch mittelbar jenes Verhältnis der subjectiven Unterordnung (s. p. 149.), durch dies Princip gesetzt, welches das Daseyn mit dem Bewusstseyn vermittelt. Nämlich so: Wir nennen hier der kürzern Bezeichnung wegen das Princip, das Bewusstseyn und Daseyn vermittelt, und was abwechselnd auch Vermittlungshypothese, ideales Princip u. s. w. genannt ist, : a, das, welches Dasey und Bewusstseyn vermittelt, (Vermittlungssubstanzdritte Substanz u. s. w. s. oben), —: b, so war die erste Formel:

so wahr a ist, so wahr ist b,
die zweite: durch b ist a,
also, da die erste Formel nur möglich ist, wen
a überhaupt ist, so hängt die subjective Dependen
des b von a auch nur von b ab, und es ergibe
sich nach dieser Formel: Nur durch b hängt di
Gewissheit des b, von a ab. Der scheinbare Wie
derspruch löst sich, wenn im System von der Ge-

wisheit des a ausgegangen, und daraus auf die Gewissheit des b geschlossen wird, dies b selbst aber ein solches ist, wodurch das a selbst, und mittelbar also auch die Gewissheit des b gesetzt wird.

## §. 14. Fortsetzung.

Der Zeit nach kann dies System erst auftreten, wenn sich das Princip des Protestantismus in den andern Regionen des Geistes schon in Etwas geltend gemacht und Herrschaft erlangt hat. —

Dieser S. bedarf nach S. 2, 1. keines Beweises mehr, aus dem er unmittelbar folgt. Nothwendig it hier nur die Bemerkung, dass das hier Gesagte nur von dem, die Periode heginnenden Systeme gilt, und der Zusatz: schon in Etwas, andeutet, dass in den andern Sphären nur die Epoche schon eingetreten seyn muss. Unter dem Princip des Protestantismus ist hier verstanden: dies Princip, in seiner ersten unmittelbaren Gestalt, noch vor der dialektischen Entwicklung, oder dies Princip wie es die Epoche macht und die Periode beginnt. Nimmt man das Princip aher in seiner ganzen

Auseinanderlegung und Entwicklung, so kann allerdings das erste System der Reihe nicht eintreten erst dann, wenn jenes Princip in andern Sphären schon ganz geltend gemacht ist, sondern man muß sagen: Dasjenige System, welches das Princip des Protestantismus in seiner dialektischen Entwicklung consequent durchführt, kann erst erscheinen, wenn jenes Princip alle andern Sphären des Geistes ganz durchdrungen hat, d. h. am Ende der, durch jenes Princip, begonnenen Periode.

### §. 15. Fortsetzung.

Dasjenige System, in welchem sich alles, in den vorhergehenden §§. Deducirte, findet, ist das erste in der Geschichte der neuern Philosophie. Dies ist das System des Cartesius.

- 1. Die erste Hälfte des Satzes bedarf keines Beweises, da sie aus §. 4, 4. folgt.
- 2. Die zweite Hälste kann erst bewiesen werden, nachdem das Cartesische System in reserirender Weise dargelegt ist (vgl. §. 7.). —

# Darstellung der Philosophie des Cartesius.

. . , • -• • • .

#### §. 16.

## Die Philosophia prima des Cartesius.

Ich habe schon seit Jahren bemerkt, wie viel Falsches ich in früher Jugend als wahr angenommen, und wie zweiselhaft darum alles das ist, was ich darauf gebaut habe, und dass darum einmal alles dies von Grund aus zu zerstören und von den ersten Gründen anzufangen sei, wenn ich etwas Festes und Bleibendes in der Wissenschaft hinstellen wollte. Dazu glaubte ich nichts besseres thun ankönnen, als dass ich alle bisher gehegten Meinungen ein für alle Mal aus meinem Geiste auslöschte, um nachher entweder bessere, oder auch dieselben Grundsätze, nur nachdem sie eine Prüfung der Vernunft überstanden, anzunehmen. Weil wir als Kinder geboren sind, und allerlei Meinungen, namentlich über die sinnlichen Dinge uns angeeignet haben, noch ehe wir den vollen Gebrauch unserer Vernunft hatten, so sind wir durch viele Vorurtheile der Erkenntniss der Wahrheit entfremdet, von welchen wir, wie es scheint, nicht anders befreit werden können, als indem wir an Allem zweifeln, was nur im geringsten ungewiss erscheint. Und dazu ist nicht alles Einzelne. durchzugehen, was eine Arbeit ohne Ende ware, sondern, wie bei Untergrabung des Grundes das ganze Gebäude zusammenfällt, so sollen sogleich die Principien, worauf sich alles, was ich bisher glaubte, gründete, angegriffen werden Was ich nun bisher am meisten für gewiss hielt, empsing sich von den Sinnen; von diesen aber weiss ich, dass sie bisweilen täuschen, und die Vorsicht exheischt, denen nie ganz zu trauen, die uns auch nur einmal betrogen. Vor allem also muss man an der Existenz der sinnlichen Dinge zweiselen, denn, ausser der Täuschung der Sinne, kommt es uns in Träumen häusig vor, als empfänden wir Etwas, da dies doch nicht existirt, und kein Zeichen gegeben ist, wie Schlasen und Wachen sicher unterschieden werden mag. 1)

Man könnte nun aber schließen, daß die Acithmetik, die Geometrie und alle die Kenntnisse, welche sich mit dem Einfachsten und Allgemeinsten beschäftigen, ohne sich darum zu kümmern, ob es in der Wirklichkeit existire oder nicht, dass sie Gewisses und Unzweifelhastes enthalten, weil im Wachen wie im Schlafen die Summe von 2 und 3 = 5 ist, und das Quadrat nur vier Seiten enthält; und es scheint unmöglich zu seyn, dass solche evidente Wahrheiten je in den Verdacht der Unrichtigkeit kämen. -Dennoch aber müssen wir auch an dem zweifeln, was wir vorher für ganz gewiss hielten, auch an mathematischen Demonstrationen, auch an den Principien, die wir bisher für an und für sich gewiss hielten, sowol weil wir gesehn haben, dass Einige auch hierin irrten, und für ganz gewiss und an und für sich erwiesen hielten, was uns falsch scheint, als auch besonders, weil wir gehört haben, dass ein Gott sey, der Alles vermag, und von dem wir

geschaffen sind. Wir wissen nämlich nicht, ob er uns nicht so schaffen wollte, dass wir immer irren auch in dem, was uns als das Gewisseste erscheint; denn dies scheint nicht weniger möglich zu seyn, als, dass wir manchmal irren, was wir bemerkten. Und wenn wir uns etwa einbildeten nicht von Gott, sondern von uns selbst, oder von irgend jemand Andrem geschaffen zu seyn, so wirde, je minder mächtig wir unsern Urheber daten, um so glaublicher es seyn, dass wir w unvolkommen sind, dals wir immer irren. — (Bei dieser Forderung des Zweifelns an Allem mis bemerkt werden; dass der Zweisel sich nur auf Urtheile bezieht, und nicht auf Begrife. Das Wort Vorurtheil umfasst nicht alle Begrife in unserm Geiste, sondern nur die Meinungen, welche duch, früher von uns gefählte, Urtheile unserm Geiste cinceprägt sind. Dass einer alle Vorurtheile ablege, a dem zweisle, heisst darum nur, dass er nichts bishe oder verneine, wenn er auch alle dieselben Begrife hehält. Ich habe nicht geläugnet, dass einer wissen müsse, was Denken, was Existenz, was Gewissheit sey, aber weil dies einfache Begrife sind, welche für sich keine Erkenntniss einer Existenz geben, habe ich sie nicht erwähnt.) genügt nicht einmal, an allem zu zweiseln, sondern es ist rathsam, Alles zu negiren, als falsch zu setzen, welches, wenn es gleich falsch wäre, doch dazu dienen kann, die Wahrheit zu finden, wie salsche Annahmen in der Astronomie und Geometrie dazu dienen. 2)

(v)

Indem wir aber so Alles, woran man nur irgend zweifeln kann, wegwerfen, und als falsch ansehen, können wir leicht voraussetzen, dass kein Gott, kein Himmel, keine Körper da sind, dass wir selbst keine Hände, keine Füsse, ja gar keinen Körper baben, aber nicht, dass wir selbst, die wir so denken, nicht sind. Vielmehr gerade daraus, dass ich Alles als falsch gesetzt habe, folgt meine Existenz offenbar. Also dieser Satz: Ich denke, also bin ich, ist der erate und gewisseste, der jedem, welcher in der Ordnung philosophirt, entgegentritt. Sey auch ein Betrüger noch so mächtig, noch so listig, der mich geslissentlich immer betrügt, so bin ich doch, den er betrügt, und mag er auch täuschen, so viel er kann, so wird er nie bewirken, dass, während ich denke, etwas zu seyn, ich nicht bin, so daß, machdem dies Alles zur Genüge bedacht ist, dieser Satz: Ich bin, ich existire, so oft ich ihn ausspreche oder denke, wahr ist. Der Ausspruch: Ich denke, also bin ich, ist nicht als der Schluss eines Syllogismus anzusehen \*). Wenn einer sagt: Ich denke, also

<sup>&</sup>quot;) Man kann es nicht in Abrede stellen, was Feuerbach Gesch. d. neuern Phil. p. 234. rügt, dass Cartesius sich hier nicht treu bleibt, und die VVahrheit und Tiese seines Gedankens trübt, indem er diesen Satz ost wie eine Conclusion behandelt; außer den von F. angesührten Stellen gilt dies hesonders von Princ Phil. P. I. No. 49 wo er den Major des Syllogismus unter die ewigen VVahrheiten rechnet. Solche Inconsequenzen sind als solche anzuerkennen, können aber keinen Einstelle auf die Darstellung des Systems äussern.

hin oder existire ich, so schliesst er nicht durch einen Syllogismus von seinem Denken auf seine Existenz sondern erkennt es, wie eine Sache, die an und für sich klar ist, in einer einfachen Anschauung; dies ist schon daraus klar, dass im entgegengesetzten Falle er erst den major jenes Syllogismus, nämlich: Alles was denkt, ist oder existirt, kennen müsste. In der That aber lernt jeder diesen erst dadurch, dass er an sich erfahren hat, das seine Existenz von seinem Denken untrennbe ist. Man irrt in dieser Materie sehr, wenn man meint, dass die einzelnen Erkenntnisse alle aus Universalien nach der Form der Syllogismen sich entwickeln. Vielmehr ist es jedem Philosophen gewiss, dass man vom Einzelnen ansangen mus, um zu den Universalien zu gelangen, obdeich freilich wenn diese gefunden sind, daraus mdres Einzelnes deducirt werden kann. So ist also: Ich denke also bin ich, ein einzelner Satz der so viel sagt als: ich bin denkend. Daher it das Denken und die Existenz untrennbar, jenes kann nicht ohne dieses gedacht werden. Ich bin, indem ich denke, so lange ich denke, denn es konnte seyn; dass wenn ich aufhörte zu denken, ich auch aufhörte zu existiren, so dass also mein Wesen eben im Denken besteht; daher erkenne ich, dass ich ein Ding oder eine Substanz bin, deren Natur oder Wesen nur darin besteht, dass ich denke. Daher kann man auch nicht. wie Gassendt will, vous ejeder Thätigkeit, etwa dem Gehen etc.

eben so, wie aus dem Denken die Existenz folgern, denn ich bin keiner meiner Handlungen ganz und gar gewiss als nur meines Denkens (nämlich metaphysisch gewiss worum allein sich es handelt). Und wenn man etwa anführte: Ich wandle, also bin ich, so würde sich gewiss die Existenz des Subjects, welches denkt, zu wandeln, aus diesem Denken zeigen lassen, aber nicht die Existenz eines wandelnden körperlichen Subjectes). — Dies ist das Einzige, woran nicht gezweifelt werden kann, während der Zweifel an allem Andern der beste Weg ist, die Natur unseres Geistes und seinen Unterschied vom Körper zu erkennen. Indem wir nämlich untersuchen, wer denn wir sind, die wir für falsch halten Alles, was von uns verschieden ist, so sehen wir klar, dass keine Ausdehnung, keine Figur, noch Bewegung, noch irgend Etwas, was dem Körper zugeschrieben werden kann, zu unserer Natur gehört, sondern nur das Denken, welches deswegen eher und gewisser, als irgend etwas Körperliches gewußt wird. Ich bin also nur ein denkendes Ding d. h. Geist, Seele, Intelligenz, Verpunft, ich existire wirklich, ich bin denkend, und erkenne, dass es keiner sinnlichen Vorstellung zur-Kenntniss meiner bedarf, dass vielmehr um die Natur des Geistes zu erkennen, von diesen mit allem Fleisse zu abstrahiren ist. Es wird darum hier nur von dem Geist gesprochen, sofern er so von Allem sich zurückgezogen hat, dass er nichts Sinnliches als existirend ansieht. — So also bin ich, sosern ich Geist bin, ein vom Körper Verschiednes, und bin leichter zu erkennen als er. Die Wahrheit jenes Principes ist so gewiß und einleuchtend, dass keine Zweisel der Skeptiker so weit gehen können, dass es nicht davon ausgenommen würde. Die Existenz des Geistes ist darum das Gewisseste, er uns gewisser \*) (und bekannter) als der Körper. Denn wenn ich von irgend einem sinnlichen Dinge urtheile, es existire, weil ich es sehe, so folgt daraus weit gewisser und klarer. das ich existire; denn es könnte wohl seyn, dass. was ich sehe, nicht ist, wofür ich es halte, aber es kann nicht seyn, dass ich, der ich mir des Sehens bewusst bin, also denke, nicht bin. Dasselbe gilt von jedem andern Sinn und von jeder sinnlichen Vorstellung, "Unter dem Worte Denken wird nichts Andres verstanden, als das, was mit unserm Bewusstseyn in uns geschieht, sofern wir uns dessen bewusst sind. Daher ist nicht nur Erkennen, Wollen und Vorstellen, sondern auch Fühlen bier so viel als Denken. Der Schluss datter von einer sinnlichen Thatsache auf die Existenz ist nicht sicher, wohl aber der von dem Bewusstseyn dieser Thatsache, d. h.

bersetze, so geschieht es, weil ich dem Einwurf des Gassendi Obj. V. p. 14 zum Theil Recht gebe, besonders aber weil Cartesius selbst es oft gleichbedeutend braucht: der Geist ist bekannter und: seine Existenz ist bekannter, d. h. er gewisser, auch notior und certior von ihm oft wie Synonyma gebraucht werden. Vgl. Feuerbach a. a. O. p. 225 Anm.

vom Denken. Das erste Princip also ist, d ser Geist existirt, weil Nichts ist, dessen E uns sicherer ist. Der einzig gewisse Satz a Ich zweisle, ich denke, also bin ich, oder i denkend. Von diesem gewissesten aller Sätze die Gewissheit aller andern Erkenntnisse al diesem Satze ist Alles gesagt, was ich w weiss... Ich bin gewiss, dass ich ein den Ding bin, was gehört nun dazu, dass ich Sache gewiss sey? In jener ersten Erke liegt nichts Andres (Besonderes) als dies, ein klarer und bestimmter Begrif ist, den i jahe. Daher kann ich als allgemeine Rege feststellen, dass alles das wahr ist, was icl so) klar und bestimmt erkenne. Unte klaren Erkenntniss verstehe ich die, welch aufmerkenden Verstande gegenwärtig und of unter einer bestimmten (deutlichen) die, v indem sie klar ist, auch noch von allen streng geschieden ist, so ist z. B. die Empf eines Schmerzes eine klare Perception, höch ten aber eine bestimmte. Und so kann e klare Perception geben, die nicht deutlich is nicht umgekehrt. 3)

Es ist also nun auf die Ideen in mir flectiren, um zu sehen ob das, dessen Ide sind, wahr ist. Zu dem Ende scheint es not dig, dass ich alse meine Gedanken erst in g Classen theile und zusehe, welche wahr und zuwahr sind. Einige derselben erscheines

Bilder von Gegenständen, so wenn ich mir eine Chimare oder den Himmel, oder einen Engel, oder Gott denke; diesen allein kommt der Name der ldeen zu, - andere haben andere Formen, (so wenn ich will, oder fürchte, oder bejahe, oder verneine, so mache ich allerdings auch Etwas zum Gegenstande meines Denkens, aber ersasse mehr, als nur ein Bild desselben) von diesen werden einige Begehrungen, andere Urtheile genannt. Was die Ideen betrisst, so sind sie, wenn sie für sich betrachtet werden, nicht salsch, sondern nur wenn sie auf irgend Etwas bezogen werden. - Von dieien Ideen sind einige angeboren, andere beigebracht, andere von mir selbst gemacht. Was nun namentlich die Ideen betrift, welche ich als von andern Gegenständen mir gekommen betrachte, so ist es nicht die Vernunft, die mich zu dieser Ansicht bringt, sondern ein natürlicher Instinct, und da dieser mich schon oft getäuscht hat, so kann ich es micht als unzweifelbar gewiss annehmen. Ich zehe also, dass ich bisher nur einem blinden Antriebe gefolgt bin, indem ich, von mir verschiedene, Gegenstände annahm, deren Ideen oder Bilder mir durch die Sinne oder auf andre Weise zukamen. Sosern jene Ideen nur gewisse Arten (Bestimmungen) meines Denkens sind, so erkenne ich keine Ungleichheit unter ihnen, und alle scheinen von mir auf gleiche Weise hervorgebracht zu werden, solem aber jede einen andern Gegenstand vorstellt, so zeigt sich, dass sie sehr verschieden sind.

Denn ohne Zweisel sind die, welche mir Substa zen vorstellen, mehr, als die, welche nur Besti mungen oder Accidenzen derselben vorstellen, u haben jene, so zu sagen, mehr objective Realit als diese. (Unter objectiver [vorgestellter] Real tät einer Idee verstehe ich das Seyn eines Dinge sofern es in der Idee ist. Was wir percipiren, a ware es in den Objecten der Idee, das ist objectiv in den Ideen selbst.) Nun ist es aber durch di Vernunst gewis, dass aus Nichts Nichts werde kann, noch auch das Vollkommnere aus dem mit der Vollkommnen hervorgehe als aus seiner wirk lichen Ursache, denn kein Ding, noch irgend ein wirklich existirende Perfection (d. h. nichts Pos tives) kann Nichts, oder ein nicht existirendes Din zur Ursache seiner Existenz haben; vielmehr mul Alles, was von Realität oder Perfection in irgen einem Dinge ist, formaliter (d. h. so, dass die Ur sache nur enthält, was die Wirkung) oder eminen ter (so dass die Ursache mehr enthält) - in sei ner ersten, wirklichen Ursache enthalten seyr Daraus folgt, dass die objective Realität unsere Ideen eine Ursache erfordert, in welcher dieselb Realität wirklich, formaliter oder eminenter, ent halten ist. — (Der Satz selbst aber, aus welchen dies bewiesen wird, ist nur wahr, weil er nach de obigen Regel aus dem, oben genannten, Princip folgt. Wer daran zweifeln wollte, dass aus Nicht Nichts wird, würde damit auch zweifeln, ob wi indem wir denken, sind. Denn wenn ich von Nichts etwas behaupten könnte, nämlich dass es Ursache seyn könnte, so würde ich damit mit demselben Rechte ihm auch Denken zuschreiben, und von mir sagen können, ich sey nicht, während ich denke). Und dieses gilt nicht nur von der wirklichen Realität der Dinge, sondern eben se von den Ideen, in welchen nur die vorgestellte Realität in Betracht kommt. Dass eine Idee gerade diese (bestimmte) objective Realität hat, und nicht eine andere, das muss sie von einer Ursache haben, in welcher wenigstens so viel wirkliche Realität ist, als sie vorgestellte hat. Denn gesetzt, es fände sich in einer Idee Etwas, was nicht in ihrer Ursache ist, so hätte sie ja dieses vom Nichts. Bei jeder ldee muss man, wenn gleich auch eine Idee aus der andern entstehen kann, endlich auf eine kommen, deren Ursache als ein Archetyp erscheint, in welchem die (objective) Realität der Idee wirklich enthalten ist. Es kann also in uns keine Idee, oder kein Bild irgend eines Dingcs seyn, dessen Archetyp nicht irgendwo, sey es nun in uns selbst, sey es ausser uns, existirt, der alle ihre Realität wirklich enthält. Wenn nun eine Idee in mir ist, die so große vorgestellte Realität hat, daß ich gewis weiss, in mir sey nicht so viel Realität wirklich (formaliter oder eminenter) enthalten, ich selbst könne also auch nicht Ursache dieser Idee seyn, so folgt daraus nothwendig, dass ich nicht allein m der Welt bin, sondern dass Etwas noch existirt. welches die Ursache ist jener Idee; findet sich da-

gegen keine solche Idee in mir, so habe ich auch gar keinen Grund, irgend eines von mir verschiednen Dinges Existenz anzunehmen, da ich bei aller genauen Umsicht keines gefunden. Was nur die Ideen betrifft, die ich in mir vorfinde, so sebe ich, dass die Ideen, die andre Menschen, oder Thiere, oder Engel vorstellen, leicht zusammengesetzt werden konnten aus den Ideen, die ich von mir selbst, von Gott und von den körperlichen Dingen habe, wenn es auch ausser mir gar keine Menschen, Thiere, Engel gäbe. Was nun von der abrig bleibenden Ideen die der körperlichen Dinge betrifft, so ist Vieles darin so verworren und un klar, dass ich dafür keinen Urheber ausser mir au zunehmen habe, denn ist es falsch, d. h. stellt jen Idee kein wirkliches Ding vor, so weiß ich, das sie von Nichts kommt, d. h. weil meiner Natur et was mangelt, and sie nicht ganz vollkommen is Was aber in den Ideen der körperlichen Ding klar und deutlich ist, davon konnte ich Manche der Idee meiner selbst entlehnt haben, z. B. di Bestimmungen Substauz, Dauer, Zahl u. s. f. Da Uebrige aber, woraus die Ideen der körperliche Dinge bestehn, wie Ausdehnung Figur etc. kann fre lich, da ich nur denkend bin, nicht formalite in mir enthalten seyn, aber weil es nur Bestis mungen der Substanz, ich aber selbst Substanz hi so scheint es, als könnten sie eminenter in m enthalten seyn. Es bleibt also nur die Idee Gott whrig, und ich habe nun zu untersuchen ob s iwas ist, was ich nicht selbst hervorbringen unn 4)

Unter Gott verstehe ich eine unendliche Substanz, die unabhängig, die höchste Intelligenz und allmächtig ist, und von welcher sowol ich, als auch alles Andre, was existirt, wenn es existirt, geschafsen ist. Weil wir nun die Idea Gottes, oder des höchsten Wesens in uns haben, so kömten wir mit Recht fragen, was die Ursache dieser Idee ist, denn wir finden, dass sie so groß ist, dass sie nur von einen Wesen uns eingepflanzt seyn kann, welchos die Fülle aller Persectionen in sich bat, d. h. nur von einem wirklich existirenden Gotte. Auf die Frage, woher ich das Vermögen habe, eine vollkommere Natur, als meine, zu denken, mus ich immer darauf kommen, dass ich es von Jemand habe, dessen Natur wirklich vollkommer ist. Alle Eigenschaften Gottes zeigen, je mehr ich sie hetrachte, dass die Idee von ihnen nicht von mir allein hervorgebracht seyn kann. Denn wenn gleichcine Idee von einer Substanz in mir seyn kann, weil ich selbst eine Substanz bin, so doch nicht die einer unendlichen Substanz, da ich endlich hin; eine solche kann nur durch eine wirklich unendliche Substanz in mir hervorgebracht seyn. Und van muss nicht denken, dass der Begrif des Unendlichen durch Abstraction und Negation gewonnen ist, so wie etwa Finsterniss Negation (Abwesenheit) des Lichtes ist; vielmehr sehe ich, dass das Unendliche mehr Realität enthält, als das Endliche, und dass darum der Begrif des Unendlichers gewissermaßen früher in mir seyn muß, als der des Endlichen. (Das Wort unendlich brauchen wir allein von Gott, weil in ihm allein nicht nur keine Grenzen erkannt werden, sondern wirklich keine sind, dann auch, weil wir bei den Dingen, die wir unbegrenzt nennen, nicht positivé erkennen, dass sie keine Grenzen haben, sondern nur negativé, dass ihre Grenzen nicht von uns gesunden werden können.) Da ich nun eine klare und bestimmte Idee von der unendlichen Substanz habe, und diese mehr objective Realität hat, als jede andere; so ist keine an der zu zweifeln ich weniger Ursache hätte. (Es ändert auch nichts, dass ich Gott nicht ganz begreife, oder dass noch Unzähliges in Gott ist, was ich nicht begreifen, ja, an was ich kaum mit meinen Gedanken reichen kann, denn es ist die Natur des Unendlichen, dass es von mir, dem Endlichen, nicht vollkommen erfasst werden kann; es genügt, dies zu wissen, und einzusehn, dass Alles, was ich klar einsehe und was eine Realität enthält, und noch Unzähliges formaliter und eminenter in Gott enthalten ist, um die Idee, die ick von ihm habe, zu der allerwahrsten und allerdeus Es ist allerdings nicht mög lichsten zu machen. lich, dass ein endlicher Geist den unendlichen Gos ganz erfasse, das hindert aber nicht, seine Existen: einzusehen, so wie man wohl einen Berg berühres kann, ohne dass man ihn mit seinen Händen um fast. Wenn man Gott undenkbar (unbegreislich) genannt hat, so ist dabei nur das erschöpfende Denken zu verstehn, nicht das unadäquate, welches in uns ist, und welches hinreicht, seine Existenz einzusehn. Dennoch aber ist klar, dass die Idee vom Unendlichen, die wir haben, nicht etwa nur einen Theil desselben vorstellt, sondern wirklich das ganze Unendliche, in der Weise, wie es durch die menschliche Idee vorgestellt werden mus, obgleich ohne Zweisel Gott oder eine andre intelligente Natur eine noch deutlichere Idee davon haben kann. Eben so zweiseln wir nicht, dass der Nicht-Geometer die Idee des ganzen Dreiecks hat, wenn er es für eine Figur von drei Sciten erklärt, obgleich der Geometer in demselben Dreieck Vieles Andre erkennt, und in seiner Idee davon vieles hat, woven jener nichts weiss.) Es bleibt nun, da ich weiss, dass die Idee Gottes mir von Gott gekommen ist, nur übrig, zu untersuchen, auf welche Weise ich sie von Gott empfangen habe. Aus den Simen habe ich sie weder geschöpft, noch ist sie mir daraus unwillkübrlich gekommen, wie die Ideen des Sinnlichen, denn diese entstehen durch Affection der äußern Sinnes-Werkzeuge; auch habe ich sie nicht erdichtet, denn ich kann ihr weder etwas abnehmen, noch etwas hinzufügen, so bleibt nichts brig, als dass sie mir angeboren ist; eben so wie mir die Idee meiner selbst angeboren ist. Der erste Beweis also, der für das Daseyn Gottes geführt werden kann, ist der, dass wir die Idee Gottes in uns finden, und sie eine Ursache ihres Daseyns haben muss. Le wird ferner aus meiner Unvollkommenheit und namentlich dem Wissen meiner Unvollkommenheit auf das Daseyn Guttes geschlossen. Denn da ich einige Vollkommenbeiten erkenne, die mir mangeln, so folgt daraus, dass ein Wesen existiren muss, welches vollkommner ist als ich, und von dem ich abhänge, und von dem ich empfangen habe, was ich besitze. Denn wenn ich allein und unabhängig wäre, und alle meine Perfectionen von mir selber hätte, so hätte ich auch alle übrigen, die mir fehlen, von mir erhalten können, und ware dann selbst unendlich u. s. w. wie Gott. Man kann sich auch nicht denken, dass etwa mehre Ursachen zusammengewirkt hätten, um mich hervorzubringen, und ich von der einen die Idee einer, von der andern die einer andern Perfection Gottes erhalten hätte, so dass allerdings alle existirten, aben zerstreut und nieht in Einem verbunden, denn die Einheit, Einfachheit oder Unzerlegbarkeit dessen, was in Gott ist, ist eine der vorzüglichsten Perfectionen, wovon ich eine Idee hahe, und diese Idee konnte nur von einer Ursache mir kommen, welche zugleich Ursache war der Ideen der einzelnen Perfectionen. Der vorzüglichste aber und evidenteste Beweis für das Daseyn Gottes ist endlich der, welcher aus seinem Begrif folgt. Der Geist, indem er unter den verschiednen Ideen, welche er hat, eine hemerkt, die vorzüglichste von allen, die des vollkommensten. Wesens, sieht, das sie nicht nur, wie

alle andern Ideen, die Möglichkeit der Existenz (d. h. zufällige Existena) hat, sondern dasa sie nothwendige Existenz in sich schließt. Und so wie er daraus, dass es in der Idee des Dreiecks liegt, dass seine drei Winkel zwei Rechten gleich sind, weifs, dass es in jedem Dreiock sich so verhalte, so schliesst er mit Nothwendigkeit daraus, dals zum Begrif des vollkommensten Wesens die wthwendige Existenz gehöre, davauf, dass es wirklich existirt. Keine einzige andere Idea, die er in sich findet, enthält die nothwendige Existenz, die Listenz aber ist von der Idee des höchsten Wesem ohne Widerspruch nicht zu trennen. einzusehn bindern nur unsere Vorurtheile. Weil wir nämlich gewohnt sind, bei allen Dingen ihr Wesen (ihren Begrif) von ihrer Existenz zu unterscheiden, ferner weil wir uns oft nach unserer Wilkühr Ideen machen, so geschieht es leicht, dass wir bei der Betrachtung des böchsten. Wesens weiselhast werden, ob die Idee desselben nicht ach eine solche willkührlich ersonnene sey, oder wenigetens eine solche, in deren Regrif die Existenz nicht liegt. Dieser Beweis ist wesentlich von dem des Thomas verschieden. Dieser schließt folgendermassen: "Die Einsicht in das, was des Wort Gott bedeutet, zeigt, dass darunter verstanden wird, was als das Größte gedacht werden muss nun ist aber wirklich und in Gedanken seyn mehr, als inder Vorstellung allein, also existirt Gots nicht nur in der Verstellung sondern auch in der That!" Hier ist

der Fehler in der Schlussform offenbar, denn es konnte nur geschlossen werden: Also muss Gott vorgestellt werden als in der That existirend, daraus folgt aber noch nicht die Wirklichkeit sei-Mein Beweis dagegen ist dieser: ner Existenz. ·Wovon wir klar und deutlich einsehen, dass es zu der wahren und unveränderlichen Natur eines Dinges, oder zu seinem Wesen, oder seiner Form gehört, das kann von ihm prädicirt werden. Nachdem wir nun untersucht haben, was Gott ist, fanden wir, dass zu seiner wahren und unveränderlichen Natur die Existenz gehört; also können wir mit Recht von Gott die Existenz prädiciren. -Hier geht der Schluss richtig vor sich. Es kann aber der Obersatz nicht bestritten werden, da schon oben zugestanden, dass, was klar und deutlich erkannt wird, wahr sey, es bleibt daher nur der Untersatz übrig, in welchem eine zwiefache Schwie rigkeit allerdings sich findet.... Die erste, obes (pag. 171.) angedeutete, wird beseitigt, went man bedenkt, dass zum Begrif aller andern Dinge nur mögliche, zum Begrif Gottes nothwendige Exi stenz gehört, und darum aus ihrem Begrif folgt dass sie existiren können, aus seinem, dass er noth wendig existirt, die zweite, indem man bedenkt dass jede singirte d. h. willkührlich zusammenge setzte Idee auch wieder vom Geist getheilt wer den kann in ihre Bestandtheile, und daß also, wa er nicht so zerlegen kann, auch nicht von ihm zu sammengesetzt ist. - Wollte man nun auf ähnliche

Weise die Existenz eines allervollkommensten körperlichen Wesens beweisen, so hätte der Beweis keine Kraft, denn da bei Betrachtung der ldee des Körpers sich darin keine Kraft, sich selbst hervorzubringen, findet, so folgt, dass zur Natur eines Körpers, sey er auch der vollkommenste, nothwendige Existenz nicht gehört. Wenn wir aber aufmerksam untersuchen, ob dem höchsten Wesen Existenz zukommt, und was für eine, so werden wir klar und deutlich einsehen, erstlich des ihm wenigstens eine mögliche Existenz zukommt, wie allen andern Dingen, von denen wir eine klare und bestimmte Idee haben, selbst denen, welche durch eine Fiction hervorgebracht werden. Ferner, weil wir seine Existenz auch nicht möglich denken können, ohne zugleich, rücksichtlich seiner unbegrenzten Macht, ihm zuzuschreiben, dass es durch eigne Kraft existiren kann, so werden wir daraus schließen, dass es wirklich existirt md von Ewigkeit existirt hat. Denn es ist offenbar, dass was den Grund seiner Existenz in sich selbst hat, immer existirt. So sehen wir denn, dass in der Idee des vollkommensten Wesens die nothwendige Existenz enthalten ist, nicht durch eine Fiction unseres Verstandes, sondern weil die Existenz zu seiner ewigen und unveränderlichen Natur gehört. Allerdings werden Viele diesen Beweis, weil sie nicht auf Alles darin achten, für ein Sophisma halten, weil aber nur zwei Arten möglich sind, das Daseyn Gottes zu beweisen, erstlich

mamlich, indem man von seinen Wirkungen, de aber, indem man von seinem Begrif ausgeht, z die Beweise der ersten Art oben gegeben sind, durfte der andre nicht übergangen werden. E aus also, dass Gott nicht ohne Existenz geda werden kann, folgt, dass er wirklich existirt, ni weil mein Denken dies nothwendig macht, s dern weil die Nothwendigkeit der Sache, d. h. Existenz Gottes mich so zu denken zwingt, de es steht mir nicht frei Gott ohne Existenz denken wie etwa ein Pferd mit oder of Flügel. 5)

Die Frage, ob Gott existire, ist von der gri ten Wichtigkeit, weil, ehe sie beantwortet ist, a keiner Sache gewiß seyn kann, denn da der G dess eingedenk ist, dass es vielleicht seine Na ist, in allen Dingen zu irren, auch darin was gi evident ist, so muss mit Recht an Allem gezwei werden, und auf jede Gewissheit verzichtet, man den Urheber seines Daseyns erkannt l Mit dem Beweise für das Daseyn Gottes aus nem Begrif ist zugleich seine Beschaffenheit kannt; indem wir nämlich auf die uns angebo Idee Gottes reflectiren, sehn wir, dass er ewig, wissend, allmüchtig, die Quelle alles Guten t Wahren, Schöpfer aller Dinge ist, kurz alles in sich hat, worin wir eine unendliche Eigensch die durch keine Unvollkommenheit beschränkt klar erkennen. Wenn nun aber Gott allein wahre Ursache ist von Allem, was ist, oder se

kann, so ist offenbar, dass wir den besten Weg beim Philosophiren einschlagen, wenn wir versuchen aus der Erkenntnis Gottes alle, von ihm geschassnen Dinge abzuleiten, um so die vollkommenste Erkenntniss, nämlich die der Wirkungen aus den Ursachen, zu erlangen. Dabei werden wir uns der Vorsicht bedienen müssen, dass wir stets der Unendlichkeit Gottes und unserer Endlichkeit eingedenk sind. Die erste Eigenschaft Gottes, welche hier in Betracht kommt, ist, dass er wahrhast ist, und der Geber alles Lichtes, so dass es in Widerspruch wäre, wenn er uns täuschte, oder wenn er wirkliche und eigentliche Ursache der Inthümer wäre, welchen wir uns unterworfen finden, denn wenn auch Betrügen-können wie ein Beweis von Klugheit erscheinen könnte, so ist doch Betrügen-wolfen ein Beweis von Bosheit. Daraus blgt, dass unsere Vernunft, oder das Vermögen, merkennen, welches uns von Gott gegeben ist, nie ein Object erfassen kann, welches nicht wahr wire, sofern es von ihr erfasst wird, d h. sofern & klar und deutlich erkannt wird. Denn Gott wäre mit Recht ein Betrüger zu nennen; wenn er ms eine so verkehrte Vernunft gegeben, welche das Falsche für wahr hält. Und so ist jener absolute Zweifel aufgehoben (mit welchem wir ansingen, weil wir nicht wussten, ob wir nicht auch in dem irren, was uns am meisten evident ist). Und auch alle übrigen Ursachen zu zweifeln, werden durch dies gefundene Princip leicht gehoben. Und

so sehe ich, dass die Wahrheit und Gewissheit jeder Erkenntniss von der Erkenntniss des wahrhaften Gottes abhängt, so dass, ehe ich ihn erkannt, ich von keinem Dinge Etwas wissen kann. Dass es kein Cirkel ist, wenn man einerseits sagt, dass wir, nur weil Gott ist, wissen, dass Alles wahr ist, was wir klar und deutlich erkennen, andererseits aber, dass Gottes Existenz aus der klaren und deutlichen Idee von ihm erhelle, ist leicht nachzuweisen. Es muss nämlich das unmittelbare Wissen von dem vermittelten unterschieden werden. Das Wissen von einzelnen Begrifen, so wie das von der eignen Existenz geschieht durch jenes erste unmittelbare Erkennen, welches immer dem, durch Beweise vermittelten vorhergeht, und uns Allen angeboren ist. Wo nun gesagt ward, dass nichts sicher gewußt werden kann, ehe man von der Existenz Gottes überzeugt ist, ist bloss von den letztern Erkenntnissen die Rede, d. h. von denen, welche Schlussätze sind, deren wir uns erinnern können, ohne des ganzen Ganges des Beweises bewusst zu seyn. - So lange ich Etwas klar und deutlich erkenne, so lange weiss ich auch, dass es wahr ist, aber ich kann nicht immer die betrachtete Sache gleich scharf im Auge behalten, und ich erinnere mich eines Urtheils, das ich (damals mit allen bewegenden Gründen) gefällt habe, ohne mir aller bewegenden Gründe bewusst zu seyn. In diesem Falle könnten nun, wenn ich nicht die Gewissheit hätte, dass Gott ist, leicht Gründe angeführt werden gegen jenes Urtheil, und ich könnte nie von einem Dinge rechte Sicherheit und Gewisheit haben. So z. B. bin ich eines geometrischen Satzes nur gewiss, so lange ich auf den ganzen Gang des Beweises achte, sobald ich diesen außer Acht lasse, könnte mir sogleich die Frage kommen, ob ich nicht auch in dem Sichersten mich ine, - wenn ich nicht wüste, dass ein wahrhafter Gott existirt. Sobald ich aber einsah, dass Gott existirt, und dass er kein Betrüger ist, und daraus schloss, dass Alles, was ich klar und deutlich einsche gewiss ist, auch wenn ich nicht der beweisenden Gründe eingedenk bin, sondern mich nur erinnere, dass ich sie einmal eingesehen habe, so kann kein Grund angeführt werden, der mich mehr zweiseln liesse. Jener scheinbare Cirkel ist also dieser: Zuerst ist uns gewiss, dass Gott existirt, weil wir nämlich dabei der beweisenden Gründe eingedenk sind. (Diese Erkenntniss ist eine solche, ven der wir sagen müssen, dass es dem menschliden Geiste von der Natur eingeprägt ist, so oft wir etwas klar und deutlich einsehen, es für wahr zu halten.) Nachher ist es zu jeder sichern Erkentniss hinreichend, dass wir eine Sache klar und deutlich erkannt haben, und dabei der Existenz des nicht täuschenden Gottes gewiss sind. 6)

Unter Substanz können wir nichts Anderes versteben, als Etwas, was so existirt, dass es zu seiner Existenz keines Andern bedarf. Und zwar

kann nur eine Substanz gedacht werden, die w lich gar keines anderen Dinges bedarf, näm Gott. Von allen anderen wissen wir, daß sie vermittelst der göttlichen Mitwirkung existiren 1 So kommt also der Name Substanz n Gott und den andern Substanzen in gleichem Si zu, d. h. man kann mit diesem Worte keine d liche Vorstellung verbinden von Etwas, was ( und den Creaturen gemeinschaftlich zukäme. I jenige Substanz, von der wir wissen, dass sie allervollkommenste ist, und in der wir Nichts w nehmen, was einen Mangel oder eine Begrenz in sich schließt, nennen wir Gott. Gott ist die unendliche Substanz. Diese unendliche S stanz hat ihren Grund in sich selbst, ist Ursa ihrer selbst. Man kann dies zunächst negativ stehen, so nämlich, dass Gott keine Ursache ha aber wenn wir nach dem Grunde seines Besteh fragen, nach der Ursache, die ihn erhält, so se wir, dass seine Macht diese Ursache ist und sager ist a se im positiven Sinne. Wenn man nun gle es nicht nöthig hat, ihn die hervorbringende sache seiner selbst zu nennen, um nicht über Wi zu streiten, so muss doch, da sein Seyn von i selbst, d. h. ohne äusere Ursache, nicht nur ei negativen Sinn hat, sondern sich auf seine posi Macht gründet, in ihm ein ähnliches Verhält gedacht werden, wie das den betvorbringen Ursache zu ihrer Wirkung. Die Einwürfe, man machen könnte, daß die Ursache der I

## 179

nach vor der Winkung, treffen nicht, denn die Vermust sagt das gar nicht, vielmehr ist die Ursache als Ursache nur so lange, als sie die Wirkung herverbringt, ist also night cher als diese. Daher, weil Gott es ist, der sich selbst erhält, wird er nicht unpassend Ursache seiner selbst genannt, denn die Existens, im einer Zeit ist von der, in der fokgenden, geschieden, und dieserfindet nur bei immer weer Hervorbringung Statt, (daher erhalten so viel seven neven wirken.). Die geschaffenen Substanen, mämlich sowol die körperliche, als such der Geist, d. h. die denkende Substanz, kann man unter den gemeinsthastlichen Begrif samen, das sie Dingo sind, die zu ihrer Existenz nur der Mitwirlung Gottes hadurfen. Die Substanz hann aber ment night dadurch allein percipirt werden, dass ne existint, weil thre Existenz als solche uns nicht Most, wir erkennen sie aber leicht aus jedem ikir Attribute, mach dam allgemeinen Grundeatz, de Nichts keine Attribute oder Rigenschaften, hat. Bernes, dafa ein Attribut da ist, schliefen wir, dafs withwendig such ein Ding oder eine Substanz da ist, dem es zugeschrieben werden kann. Es kann mm zwer ans jeden Attribut die Substanz erkennt merden, aben einea ist; jeder Substanz vorzüglichen Attribut, welches ihre Natur und ihr Wesen bildet, und auf welches alle andere sich gründen und bezogen sind Nämlich die Ausdehnung in Länge, Breite und Tiefe hildet das Wesen der körnerlichen Substanz, und das Denken die Natur der Körper prädicirt werden kann, setzt die Ausdelnung voraus und ist nur eine Weise der Ausdelnung, so wie Alles was wir im Geiste finden, met verschiedne Modificationen des Denkens; dies Modificationen sind nicht denkbar ohne die Attribute, deren Modificationen sie sind, wohl aber di Attribute ohne die Modificationen. So kann z. I Figur nur an einem Ausgedehnten, Bewegung nu in einem ausgedehnten Raum, eben so Vorstellung Empfindung, Wille nur in einem Denkenden ge dacht werden u. s. f.

Eine Substanz, der ummittelbar das Denker angehört, heifst Geist, eine Substanz, die unmittel bar Substrat der Ausdehnung ist, oder solcher Au cidenzen, welche Ausdehnung voraussetzen, z. E Figur etc., heist Körper. Denken und Ausdehnun können betrachtet werden als das Wesen der in telligenten und körperlichen Sustanz constituirend. Ja, wir denken leichter die ausgedehnte oder den kende Substanz, als die Substanz allein, abseseln davon, dass sie denkend oder ausgedehnt ist. E ist nümlich schwierig, den Begrif der Substanz von denen des Denkens und der Ausdehnung zu tren nen, welche von jenem nur in der Vorstellung verschieden sind (Verschiedenheit nur in der Vor stellung findet Statt zwischen der Substanz und . ei nem selchen Attribut; ohne welches sie selbst nich gedacht werden kann, was daraus erhellt, dass wi

11 11 W

von ihr ohne jenes Attribut keine klare und deutiche Idee haben können.)

So können wir also zwei klare und deutliche Begrise oder Ideen haben, eine von der denkenden erschaffenen Substanz, und die andere von der körperlichen Substanz, wenn wir nämlich alle Attribute des Denkens von denen der Ausdehnung genau unterscheiden, eben so wie wir auch eine blere und bestimmte Idee von der unerschaffnen md unabhängigen denkenden Substanz haben, d h. von Gott. — Wirklicher Unterschied findet Statt zwischen zwei oder mehreren Substanzen, and zwar wissen wir, dass diese von einander verschieden sind, wenn eine ohne die andere klar und deutlich erkannt werden kann. Denn weil ich weiss, dass Alles, was ich klar und bestimmt erkenne, von Gott so gemacht werden kann, wie ich es erkenne, so ist es genug, dass ich eine Sache obse die andere klar und bestimmt erkenne, um wissen, dass sie von einander verschieden sind, weil sie wenigstens von Gott getrennt werden kön-Nun erkennen wir aber, dass der Geist d. h. die denkende Substanz ohne Körper, d. h. ausgedehnte Substanz, und umgekehrt gedacht werden kann, es sind also die denkende und ausgedehnte Substanz wirklich verschieden. (Es ist zu bemerken, da hier die Macht Gottes als den Beweis gebend angeführt ward, dass dies nur der bequemern Ordnung wegen geschab, es ist gleichgültig für die Erkenntniss der Verschiedenheit zweier

Substanzen, durch welche Macht sie getrennt werden können.) Diese Verschiedenheit erhellt denn auch daraus, dass der Geist vollständig gedacht werden kann, ohne die Attribute oder Bestimmheiten der körperlichen Substanz, dagegen wiederum der Körper ohne die Attribute, welche zum Geist gehören. — Und zwar ist dies Verhältnifs so, dass nicht nur ohne die Attribute des Körpers der Geist erkannt wird, sondern, dass der Geist in sich die Negation der Attribute des Körpers ist, denn das ist das Wesen der Substanzen, dass sie sich gegenseitig negiren. Danun das Wesen des Geistes nur Denken, das Wesen des Körpers nur Ausdehnung ist, so folgt daraus, dass Körper und Geist ganz verschieden sind, da Denken und Ausdehnung nichts gemein haben (sich entgegengesetzt sind). Wo es sich um solche Attribute handelt, welche das Wesen von Substanzen constituiren, da ist ihre Verschiedenheit an und für sich Entgegensetzung. Was den Einward betrifft dass der Geist etwa ein Modus des Körpers sey könnte, so ist zu bemerken, dass, obgleich die So stanz ohne ihren Modus gedacht werden kann, & doch nicht er ohne sie, wenn nun aber selbst di Gegner zugeben, dass man an der Existenz de Körpers zweifeln könne, ohne auch an der de Geistes zu zweifeln, so folgt daraus, dass der Geis ohne den Körper gedacht werden, also nicht set Modus seyn kann. 7)

Um also recht zu philosophiren und die Er

kenntoils aller erkennbaren Dinge zu erlangen, hat man erstlich alle ·Vorurtheile abzulegen, d. h. sich zu hüten, dass man Nichts gelten lasse, ehe man es gepröft und von Neuem für wahr erkannt hat. Dann hat man auf die Begrife in uns selbst zu achten, und welche derselben wir klar und deutlich einsehen, nur die stih wahr zu halten. Da ist son die erste Erkenntnis, das wir existiren, so weit unser Wesen im Denken besteht, dann, dis ein Gott existirt, von dem wir abhängen, und dischusch die Betrachtung seiner Eigenschaften die Wahrheit der übrigen Dinge gefunden werden köme, weil er ihre Ursache, endlich, dass ausser der Idee unserer selbst und Gottes noch andere ldeen in uns sind, ... obgleich wir noch nicht wisun, woher. - Hierin wären in kurzen Worten de vorzüglichen Principien der menschlichen Ertenatnis enthalten. 8) --

## §. 17.

Die Naturphilosophie des Cartesius.

Obgleich ein Jeder von der Existenz der körperlichen Dinge überzeugt ist, so ist dennoch, weil
sie von uns bezweifelt und als ein Vorurtheil unserer Kindheit angesehn ward, es nothwendig, die
Gründe aufzusuchen, wodurch wir dessen gewiss
werden. Was wir empfinden, kommt ohne Zweisel von einem Gegenstande her, der von unserem
Geiste verschieden ist. Denn wir haben es nicht
in unserer Gewalt, Eines mehr als das Andere zu

empfinden, sondern dies hängt von dem Gegenstande ab, der unsere Sinne afficirt. Man kann fragen, ob dies, was uns afficirt, Gott ist, oder Etwas, das von Gott verschieden? Wir fühlen nun, oder vielmehr vom Sinn veranlasst, erkennen wir klar und bestimmt eine Materie, die in Länge, Breite und Tiese ausgedehnt, deren Theile verschiedne Gestalt haben und sich verschieden bewegen, und bewirken, dass wir verschiedne Empfindungen haben, von Farben, Geruch, Schmerz etc. Wenn nun Gott unmittelbar unserem Geiste die Idee jener ausgedehnten Materie gäbe, oder wenn er machte, dass sie in uns erregt würde, durch irgend ein Ding, welches nicht ausgedehnt, bewegt etc. wäre, so müsste man ihn durchaus für einen Betrüger halten. Denn wir erkennen ja das, was solche Idee in uns erregt, für etwas von Gott und von unserm Geiste (uns selbst) Verschiedenes, glauben auch, es klar einzusehn, dass diese Idee uns gekommen ist von äußern Gegenständen, welchen sie ganz ähnlich ist. Da es nun, wie bereits gezeigt ist, dem Wesen Gottes widerstreitet, dass er ein Betrüger ist, so folgt daraus, dass eine Materie, die nach Länge, Breite und Tiefe ausgedehnt ist, und alle die Eigenschaften hat, von denen wir einsehn, dass sie einem ausgedehnten Dinge zukommen, wirklich existirt. Dieses ausgedehnte Ding nun ist es, das wir Körper oder Materie nennen. Mit derselben Sicherheit kann man schließen, dass ein Körper mit unserm Geiste enger verknüpft sey

ak alle andern, weil wir nämlich sehen, dass oft Schmerzen und andere Empfindungen uns unvorhergesehn kommen, von denen unser Geist weiss, dass sie nicht in ihm allein ihren Grund haben, noch auch ihm, sofern er denkend ist, angehören, sondern nur deswegeu, weil er mit einem ausgedehnten Dinge verbunden ist, welches der menschliche Körper genannt wird. Das Weitere gehört nicht hierher, nur muss hier bemerkt werden, dass die Sinneswahrnehmungen uns nur die Beziehungen der Gegenstände auf das Compositum von Geist und Körper anzeigen, nicht aber, wie die Gegenstände an sich beschaffen sind. Dies musste vorausgeschickt werden, um aus den Sinnen stammende Vorurtheile ablegen, und bloss der Vernunft solgen zu können. Wenn wir dies thun, so sehen wir, dass die Natur der Materie, oder der Körper in Allgemeinen in nichts Anderm besteht, als nur dain, dass sie ausgedehnt sind in Länge, Breite Tiefe. Denn es ist sehr wohl möglich, dass se nicht so sind, wie sie den Sinnen erscheinen, da diese oft täuschen, aber das ist gewiss in ihnen wahr, was ich klar und deutlich erkenne, d. h. Alles das, was dem Gegenstande der reinen Mathematik zukommt. Ich bekenne darum, dass ich kein anderes Wesen der körperlichen Dinge anerkenne, als jenes Theilbare, der Figur sähige, Bewegliche, was die Geometer Größe nennen, und zum Object ihrer Demonstrationen haben, und dass ich deswegen auch nichts Anderes dabei betrachte, als ihre

Theilung, Gestalt und Bewegung, wobei ich Nichts für wahr annehme, als das, was aus den allgemeinen unbezweifelbaren Grundsätzen so evident gefolgert werden kann, dass es als mathematische Demonstration angesehn werden kann. Und weil daraus alle Phänomene der Natur sich erklären lassen, so glaube ich, dass es keiner andern Principien für die Physik bedarf. Alle andern Beschaffenheiten kann der Körper verlieren, man kann von allem, was die Sinne in ihm wahrnehmen, abstrabiren, so, dass er dennoch bleibt, woraus folgt, dass von jenen Eigenschaften sein Wesen nicht abbängig ist. Man kann nun besonders aus zwei Gründen daran zweifeln, dass Wesen des Körpers nur in der Ausdehnung bestehe. Der eine ist, dass Viele glauben, einige Körper könnten sich so ausdehnen oder verdichten, dass jene, die verdünnten, mehr Ausdehnung hätten, als diese, und so unterscheiden denn Einige sehr scharfsinnig die Substanz des Körpers von seiner Größe, und seine Größe von seiner Ausdehnung. Was nun die größere Ausdehnung und Verdichtung betrifft, so muss Jeder, der nur annimmt, was er klar erkannt, zugeben, dass diese nur darin besteht, dass die Gestalt geändert wird, indem nämlich die Körper dichter werden, dadurch, dass die Zwischenräume, die mit andern Körpern erfüllt sind, sich verkleinern.. So ist z. B. die Ausdehnung des mit Wasser gefüllten Schwammes nicht größer, als wenn er trocken und zusammengedrückt ist, sondern

seine Poren sind erweitert. Auch bei denjeren Körpern, bei welchen wir, wenn sie sich ausdehnen, keine größer werdende Poren und keinen andern in sie hineindringenden Körper sehen, ist es der Vernunft weniger gemäß, etwas Unbegreifliches zur Erklärung anzunehmen, als aus der Verdünnung auf Poren in ihnen zu schließen, und m einen andern Körper, der sie erfüllt, ob wir gleich diesen Körper nicht sinulich wahrnehmen. ---Elen so ist die Größe nur in unserer Vorstellung von der ausgedehnten Substanz verschieden und zu trennen, eben so wie die Anzahl von den Dingen, deren Anzahl sie ist. In der Wirklichkeit kam Nichts von der Größe oder Ausdehnung genommen werden, ohne es zugleich der ausgedehnten Substanz zu nehmen, und umgekehrt, die Substaz nicht vermindert werden, ohne ihre Größe w vermindern. Der andere Zweifel ist dieser, diff, wo nur Ausdehnung in Länge, Breite und Title sey, wir nicht von Körpern zu sprechen pileen, sondern nur von Raum. In der That aber unterscheiden sich Raum oder innerer Ort, und die in ihm enthaltene körperliche Substanz gar nicht, sondern nur unserer Vorsteilung nach. Denn in der That ist die Ausdehnung in Länge, Breite md Tiefe, welche den Raum bildet, auch das Wesen des Körpers. Aber darin ist der Unterschied, das wir sie im Körper im Einzelnen (Besondern) betrachten, und glauben, mit jeder Veränderung des Körpers ändere sie sich auch. Beim Raum

abspechen wir der Ausdehnung eine allgemeine Bedeutung, so dass, wenn der Körper, der den Raum erfüllt, sich ändert, man keine Veränderung in der Ausdehnung des Raumes annimmt, sondern glaubt, diese sey unverändert geblieben, so lange sie nur dieselbe Größe und Figur behält, und dieselbe Lage zwischen den äußern Körpern, nach welchen wir den Raum bestimmten. Es ist ein Unterschied bloss in der verschiednen Vorstellungsweise. Wenn z. B. ein Stein aus dem Orte entfernt wird, in welchem er war, so glauben wir, dass auch seine Ausdehnung nicht mehr da ist, da betrachten wir sie (als seine,) im Einzelnen, als von ihm untrennbar, aber die Ausdehnung des Raumes, in dem er war, meinen wir, die bleibe, und sey dieselbe, obgleich der Ort jenes Steines nun von Holz oder Wasser od. dgl. eingenommen oder auch leer geblieben ist. Hier betrachten wir die Ausdehnung im Allgemeinen (als Abstractum) und sagen, dieselbe habe der Stein, das Holz u. dgl., wenn nur dieselbe Größe und Figur und dieselbe Lage zwischen den, jenen Raum bestimmenden Körpern, bleibt. Dass es einen völlig leeren Raum, in welchem keine Substanz ist, nicht. geben kann, ist offenbar, da die Ausdehnung des Raumes von der Ausdehnung des Körpers nicht. verschieden ist. Denn da nur daraus, dass der Körper in Länge, Breite und Tiefe ausgedehnt ist, wir mit Recht schliessen, dass er eine Substanz ist, da Nichts keine Ausdehnung haben kann, so muss,

weit vom sogenannten feeren Raum gesägt werden, dass, da in ihm Ausdehnung, nothwendig uuch the Bullstanz in ihm ist. Wenn man darum fragte, was wohl geschähe, wenn Gott alle körperliche Substant, die sich in einem Gests besindet, vernichtete, und keine andere an ihre Stelle treten liese?, so muss man erwidern, dass damit die Seiten des Gefässes sich berühren würden, denn wenn wischen zwei Körpern Nichts in der Mitte liegt, Wherübren sie sich, und es ist ein Widerspruch, zwischen ihnen eine Trennung, ein Zwischenrum sey, and dieser Nichts sey. Denn Zwischennum ist nur eine Art der Ausdehnung, kann also ohne ausgedehnte Substanz nicht seyn. Daraus bigt denn, dass kein Theil der körperlichen Salwaz ein Mal mehr Raum einnehmen kann, als das andre Mal: und also nicht auf andre Weise sich widehnen, als oben explicit ward, ferner, dass mehr Materie in einem Gefäss seyn kann, went es mit Blei oder Gold, als wenn es mit Luft genalt ist, und für leer gehalten wird. Daraus seden wir denn auch, dass es keine Atome geben ans, d. h. Theile der Materie, welche nicht mehr etheilt werden können. Denn wenn doch auch liese, so klein sie gedacht werden mögen, nothrendig ausgedehnt sind, so können wir sie doch dedanken wiederum theilen, d. h. sie für theilerkennen. Sogar wenn wir uns vorstellen, ott batte gewollt, dass ein Theilchen der Materie cht mehr getheilt werden könnte, so wird es

doch nicht eigentlich untheilhar, genannt, werd können; denn jene Unmöglichkeit wird sich blo auf die Geschöpfe beziehn, sich selbst wird G die Möglichkeit des Theilens nicht genomme \_d. h. seine eigne Macht beschränkt, haben : l folgt ferner, dass die Welt, oder die Gesammthe der körperlichen Substanz keine Grenzen ihr Ausdehnung hat; es kann deswegen auch die M terie des Himmels keine andere seyn, als die d Erde, und wenn es auch unendlich viele Welt gabe, so milsten sie alle aus einer und denselbe Materie besteben, und wären ehen deswegen au nicht viele, sondern eine, denn es ist offenbar, da jene Materie, deren Wesen nur in der Ausde mung hestoht, alle mur denkharen Räume, wor jene Welten seyn künnten, besetzt hat, und ans sich nicht die Idee irgend einer andern M terie findet 9)

Die Materie ist also im ganzen Universuseine und dieselbe, und ist eben nichts Andree, a ein Ausgedehntes. Alle Veränderung nun und all Verschiedenheit der Formen hat seinen Grund min der Bewegung. Bewegung ist, wie sie gwöhnlich genommen wird, diejenige Thätigkeit, wie durch ein Körper aus einem Ort in den ander tritt. Dann kann man von jedem Dinge sowengen, dass es sich bewegt, als dass es ruht. Z. wenn Jemand in einem Schiff sitzt, welches de Hasen verlässt, so glauht er sich zu bewegen Rücksicht auf die User, er bewegt sich aber nic

in Rücksicht auf die Theile; des Schiffes: Und von diesem müste man, weil wir gewöhnlich unter Bewegung eine Thätigkeit verstehn, unter Rube aber Mangel an Thätigkeit, eigentlich sagen, er rube, weil er keine Thätigkeit in sich findet. Wenn wir aber nicht dem gewöhnlichen Sprachgebrauch solgen, sondern der Wahrheit nach untersuchen, was unter Bewegung. zu verstehen sey, wenn man dmit einen bestimmten Begrif verbinden will, so min man sagen, dass sie ist: Die Versetzung eines Theiles der Materie, oder eines Körpens, aus der Nichbarschaft derjenigen Körper, weiche ihn unmittelbar berühren und als ruhend hetrachtet weiden in die Nachbarschaft anderer. Versetzung, sige ich, und nicht Thätigkeit oder Vermögen des Versetzens, um zu zeigen, dass die Bewegung imner Etwas im Bewegten und nicht im Bewegenden it (Etwas was gewöhnlich nicht gehörig untersthieden wird), und dass sie nicht Etwas für sich ist milern lediglich eine Modification, eine Zustandswie des Bewegten, eben so wie Figur die des statteten, und Ruhe die des ruhenden Körpers: le ist mir ein Vorurtlieil, dass zur Bewegung mehr Mitigkeit gehöre, als zur Ruhe. Dies erhellt. wir bedenken, dass es nicht nur um ruhende Esper zu bewegen, sondern auch, um sie in der Bewegung zu hemmen, der Anstrengung bedarf. Le ist offenbar, daß es eine Bewegung außer dem bewegten Körper nicht gibte und Bewegung u Ruhe also pur verschiedne Zustandsweisen des

Körpers sind. Aus der gegebnen Definition folgt, dass die Entsernung der Körper in der Bewegung eine gegenseitige ist, wenn ein Körper vom andern entfernt wird, so auch dieser von jenem, in jedem ist daher dann eben so viel Bewegung, als im andern (nur daher, dass wir einen als ruhend betrachten, kommt es, dass wir die Bewegung bloss in einen der beiden setzen). - Jede Bewegung eines Körpers kann als eine aus mehrern zusammengesetzte angesehn werden, im eigentlichen Sinz aber ist sie nur eine einzige Bewegung. Daraus, dass es keinen Raum ohne Körper gibt, und in jeden Ort, der von einem Körper verlassen wird, ein anderer tritt, folgt, dass bei jeder Bewegung ein ganzer Kreis von Körpern bewegt wird, so nämlich, dass wenn ein Körper den andern aus seinem Orte vertreibt, dieser wieder einen andern verdrängt u. s. f. bis der letzte an den Ort des erstbewegten Körpers tritt. 10)

Was nun die Ursache der Bewegung betrifft, so ist diese eine doppelte. Die allgemeine und primäre Ursache derselben ist Gott, welcher am Ansange die Materie mit Ruhe und Bewegung schuf, und noch itzt eben so viel Ruhe und Bewegung, als er in sie gesetzt hat, in ihr erhält. Denn obgleich die Bewegung, wie gezeigt, nur ein Modus an den Körpern ist, so hat sie doch ihre bestimmte Quantität; es läst sich leicht nachweisen, dass diese, wenn sie auch in den einzelnen Dingen sich ändert, im Ganzen dieselbe ist. Das folgt auch

whon aus der Vollkommenheit des göttlichen Wesens. Denn wir wissen, dass es eine Eigenschaft, Cottes ist, nicht nur unveränderlich zu seyn, sondem auch auf möglichst unveränderliche Weise zu wirken, so dass (mit den scheinbaren Ausnahmen, die sich auf die Offenbarung beziehn) wir in ihm keipe: Veränderung voraussetzen dürfen, um ihn picht so, einer Unbeständigkeit zu beschuldigen. Resolgt daraus, dass es der Vernunst am meisten smile ist, daraus, dass Gott bei der Erschaffung AnTheile der Materie sie verschieden bewegt hat, und itzt, noch eben so jene ganze Materie erhält, and an folgern: er erhalte in ihr immer gleich Bewegung. - Aus dieser Unveränderlichkeit. Cottes lassen sich nun einige Gesetze der Natur Welche die secundaren Ursachen der Bewang sind (d. h. diejenigen, durch welche in inzelnen Körpern verschiedne Bewegungen mikt werden).

Jedes Ding bleibt, so viel an ihm selbst ist, immer in demselben Zustande, und ändert sich nie, immer änsere Ursachen.

Joder Theil der Materie für sich betrachtet, wieden nach irgend einer krummen Linie ich zu bewegen, sondern nur in gerader Linie, deseich viele, durch andre Körper gezwungen, den abweichen und so den oben erwähnten Kreis bilden. Dieses Gesetz folgt wie das vorhergehende in Unveränderlichkeit Gottes und der Ein-

fachheit der göttlichen Thätigkeit, wodurch Got die Bewegung in der Materie erhält.

3. Wenn ein bewegter Körper dem anders begegnet, so wird er, wenn er weniger Kraft hat seine gerade Richtung fortzusetzen, als der andere um ihm zu widerstehen, seine Bewegung behaltend, nur ihre Richtung ändern, indem er sich zur entgegengeseizten Seite hin wendet, - hat er aber mehr Kraft, so wird er den andern Körper mit bewegen, uud so viel Bewegung er ihm mittheik so viel verliert er selbst. Auch dieses Gesetz folk aus der Unveränderlichkeit Gottes. Denn da Allei mit Körpern erstillt ist, und dennoch die Bewegung eines jeden Körpers stets nach der geraden Link strebt, so ist offenhar, dass Gott bei der Schöpfung der Welt nicht nur ihren verschiednen Theiles verschiedne Bewegung gegeben, sondern auch ge macht hat, dass einer dem andern seine Bewegung mittheilen kann, so dass er, indem er die Wel in derselben Thätigkeit und mit denselben Gesetzer erhält, mit welchen er sie schuf, auch ihre Bewe gung erhält, nicht so, dass sie immer an denselber Theilen der Materie haften bleibt, sondern dass sie von einem zum andern, je nachdem sie siel begegnen, übergeht. - An diese drei Grundge setze werden dann sieben Regeln angeknäpf über die Art, wie ein Körper dem andern seine Bewegung mittheilt. —

Die verschiedene Beweglichkeit der Theil

eines Körpers gegen einander bildet den Unterzwischen festen und flüssigen Körpern. 11)

De nun so einige Principien der sinnlichen Binge gefanden sind, welche nicht aus den Verurtheiles der Sinne, sondern aus der Vernunft so abgeleitet wurden, dass man an ihrer Wahrheit tickt tweifeln kann, so muss nun antersucht werin. cb aus ihnen allein alle Naturerscheinungen wilst werden können, und dabei mufs man von Allgemeinsten aufangen, wovon alles Uebrige Migt, nämlich von der Construction der ganzen satheren Welt. Um darüber tichtig zu philoso-Mies, ist besonders zweierlei zu beobachten, chatich, dass wir, in Rucksicht auf Gottes undiffiche Macht und Güte, nie fürchten, seine Werke hi ze groß, und ze schön, und zu vollkommen Missisen, sondern vielmehr uns nur davor hüten, Weir, indem wir etwa Beschränkungen in ihvoraussetzen; zu gering von ihnen denken, meltens, dass wir nicht zu anmassend von uns denken. Dies würde nicht nur dann ge-Wein wenn wir der Welt Grenzen idtzen wollthe uns weder durch die Vernünft noch die Charles bekaust sind, als wenn die Macht unseer Gedanken weiter reichte, als: das, was Gott Whileh gethan hat, -- sondern besonders dann wenne wir uns einbildeten, die Dinge seven von ilm missiriwegen i geschaffen, oder auch hur: weinten, die Zwecke, welche er bei der Erschaffing der Welt sich vorgesetzt hat, zu wissen. Es

ist nicht wahrscheinlich, dass Alles so unsertwegen geschaffen ist, dass es keinen andern Zweck hätte und es wäre lächerlich und albern, dies bei den Naturbetrachtung vorauszusetzen. Denn ohne Zweifel existirt Manches, und hat existirt, und ist vergangen, was nie ein Mensch gesehn, und was pie Einem einen Nutzen gewährt, bat. Endlich sind niemals die Erklärungen auf die Zwecke zu gründen, welche etwa Gott oder die Natur bei ihrer Hervorbringung sich vorgesetzt hatten, weil wir uns nie anmalsen dürfen, uns für geiner Plane Theilhaber zu halten, vielmehr indem man ihn für die wirkende: Ursache hält, muß man versuchenaus seinen, uns bekannten, Attributen die sinnlichen Wahrnehmungen, als die Wirkungen derselben zu erklären. Wir wollen itzt eine kurzo Boschreibung den hauptsächlichsten Erscheinungen der Natur geben, deren Gründe hier gesucht, werden sollen, nicht um durch sie irgend etwas zu beweis sen, denn es sollen hier die Wirkungen aus den Ursachen, nicht aber die Ursachen aus den Wiskungen erklärt werden, sondern nur, um unter den unzähligen Wirkungen, welche aus denselben Ursachen hervorgehen können, auf.einige bestimmte vor anderen unsern Blick zu richten (m. 12) Nachdem nun Cartesius die Entfernung der Sonne, des Mondes und der Planeten von einander nach Erddiametern bestimmt (hat, 48) nachdem eti gezeigt hat, dass die Fixsterne, weit über der Sphäre dos Saturnus hinaus liegen, und von der Erde ge-

mgt list, dass sie am Himmel wie ein andrer Planet erscheinen müsse, 14) indem sie, während die Sonne md die Fixsterne von eignem Lichte glänzen, das ihre gleich dem Monde und den Planeten von der Sonne entlehne, 15) kommt er auf die verschiednen Hypothesen über die Bewegung der Himmelskörper. Er erwähnt der Hypothesen des Ptolemans, des Copernicus und des Tycho de Brahe, and gibt dann selbst eine, welche genauer als die de Copernicus, und wahrer als die des Tycho de Inhe sey: 16) Die Sonne, welche darin mit den Finternen gleiche Natur hat, dass sie nicht aus eimer Gegend des Himmels in die andre wandert, hescht aus einer Missigen und beweglichen Masse, der Flamme ähnlich, einer Flamme aber, welche, h nicht andere Gegenstände sie zu vernichten tachten, nicht immer neuer Nahrung bedarf. Was in die Bewegung der Erde und der übrigen Plathe betrifft, so kann man von ihnen sagen, dass wich nicht bewegen, indem sie nicht die Nach-Michaft der ihnen unmittelbar nahen Gegenstände, ihres Himmels verlassen, aber dieser bewege **\*A**, indem die Erde in ihm ruhe. Es wird nun menommen, dass die ganze Materie des Himmels, welchem die Planeten sich befinden, in einem Wirbel, in dessen Centrum die Sonne sich befindet, sich dreht; die der Sonne näheren Theile chneller, als die entfernteren. Indem sich so der goze Himmel dreht, bleiben die Planeten, zu deen auch die Erde gehört, immer zwischen denselben Theilen der himmlischen Materie. Dies geschieht ganz so, wie etwa, wo Wirbel in Flüsses entstehen, und eben so wie dort sind auch hie die Bahnen nie vollkommen cirkelförmig, sonders etwas in Länge oder Breite verzogen. — 17)

Um aber das Wesen der sichtbaren Welt zu erkennen, ist es nicht genug, einige Ursachen zu entdecken, aus welchen das, was wir am Himne erblieken, folgt, sondern es muss auch alles das was auf der Erde sich zuträgt, erklärt werden Und wenn wir nur klar erkannte Principien an wenden, und aus ihnen Alles nur durch mathema tische Consequenzen folgern, das Deducirte abei mit allen Erscheinungen der Natur übereinstimmt so wurden wir Gott Unrecht thun, wenn wir arg wöhnten, sie seyen falsch, als hätte er uns so un vollkommen geschaffen, dass wir, die Vernunst rech brauchend, uns irrten. Zwar lehrt die Offenba rung, dass die Welt auf einmal geschaffen sey, mi Allem, was darin ist. Aber wie es, um die Natu des Menschen, oder der Pflanzen kennen zu les nen, weit besser ist, zu betrachten, wie sie allmählig aus dem Saamen hervorgehn, als wie sie von Got bei der ersten Schöpfung hervorgebracht wurder eben so wird, wenn wir einige ganz einsache Prin cipien aussinden, aus welchen, wie aus dem Saamer Alles hervorgehn konnte (wenn es gleich nich so geschehen ist), die Natur aller Dinge besse erkannt werden, als wenn wir sie nur beschreiber wie sie sind. Und da ich solche Principien gefui

den zu haben glaube, so will ich sie hier kurz darlegen: Es wird nun angenommen, dass die Materie, woraus diese sichtbare Welt gemacht ist, im Ansange von Gott in fast gleiche Theile von mittlerer Größe getheilt sey und so viel Bewegung in sich gehabt habe, als noch itzt in der Welt sich sindet, serner, dass sie bewegt worden seyen, einige um ihre eignen Centra, von einander gerennt, so, dass sie einen slüssigen Körper bildewie wir uns den Himmel denken, andere wieder mit mehrern andern zugleich um einzelne Pankte, die so weit von einander entsernt und so verheilt sind, wie itzt die Centra der Fixsterne, adich für andre seyen andre Punkte, (so viele, itzt Planeten sind,) der Mittelpunkt geworden. Diese Theile, die im Anfange nicht rund sind, wien es, sobald sie bewegt werden, durch das Meiben der Ecken werden, und es entstehen also durch, dass die Ecken sich abstossen, andre fei-Körper, und so kommen denn drei verschie-Elemente zu Stande, aus denen die ganze Michare Welt besteht. 18) Wie nun aus diesen Wischiednen Elementen, deren erstes, aus den Misten Theilchen bestehende, die Sonne und Fix-Mae, deren zweites, das aus sehr kleinen Kügelden besteht, den Himmel bildet, und aus deren titem die Erde, die Planeten und Cometen entwie aus diesen alle Phänomene der Natur callart werden, wie z. B. Licht nichts ist, als die bewegten Kügelchen des zweiten Elementes, - wie

aus diesen verschiednen Elementen und den zuerze gesetzten Wirbeln der ganzen Natur Beschaffern heit bis in die einzelnen Erscheinungen hinein abgeleitet wird, — dies alles weiter aus einander zu setzen, ist hier nicht der Ort. Es sind lediglich physicalische Lehren, die auf der oben dargelegten Grundlehre beruhn, und treten völlig aus dem Bereich der Philosophie hinaus. Fast das ganze dritte Buch, so wie das vierte von den Princ. Phil. hat so Interesse nur für die Geschichte der Physik.

§. 18.

Die Anthropologie und Psychologie des Cartesius.

Alle Menschen sind zusammengesetzt aus Seele und Leib. Es ist aber nothwendig, erst den Leibbesonders zu beschreiben, dann die Seele auch besonders, endlich aber, wie diese beiden Natures vereint und verbunden sind. 19)

Allerdings läst sich, wie oben pag. 198 gesagt die Natur der körperlichen Dinge, wenn sie alleben entstehend gedacht werden, besser begreisen als wenn man sie in ihrer Vollendung in Betrach zieht. Weil ich aber von der organischen Natuund namentlich vom Menschen noch nicht eine solche Kenntniss hatte, dass ich diese Gegenständen nach derselben Methode abhandeln konnte, d. bindem ich die Wirkungen aus den Ursachen ableitete und zeigte, aus welchen Keimen und auswelche Weise die Natur sie hervorbringt, so was ich zufrieden, anzunehmen, dass Gott den Körpes

des Menschen so geschaffen habe, wie der unsrige beschaffen.ist, ganz abgesehn davon, dass er eine Seele bat. Der Körper des Menschen ist daher mzusehn, wie irgend ein künstliches Automat, was von Gott verfertigt ist, und daher, unendlich viel besser construirt, bei weitem wunderbarere Bewegungen macht, als irgend eins, das durch menschliche Kunst hervorgebracht ist. Ich setze nun vorwas, dass der Körper nichts Anderes ist, als eine Statue oder Maschine aus Erde, die Gott geformt het. Dieser hat er nun nicht nur solche äußere Glieder gegeben, wie wir sie haben, sondern hat mch alle die innern Organe in sie gesetzt, welche bothwendig sind, damit sie in jeder Art thätig seyn, mit diejenigen Functionen haben könne, welche der Materie allein begriffen werden können, nur von der Anordnung und dem Verhältnisse der Organe abhängen. Wie schon Uhren, u. dgl. Menschen versertigte Maschinen, die Macht sich et zu bewegen haben, so lässt sich in der von tt gebildeten Maschine keine Grenze bestimmen, ber welche die Fähigkeit der Bewegungen nicht mausreichte. Es ist also kein Anstand zu nehien, alle die einzelnen Theile, aus denen diese Maschine zusammengesetzt ist, zu beschreiben. 20) "Cartesius gibt hierauf, ehe er seine Theorie

Cartesius gibt hierauf, ehe er seine Theorie von den Bewegungen des menschlichen Körpers wistellt, elne Beschreibung des Centralorganes, des Herzens. Nachdem er gesagt, dass in die rechte Herzkammer die vena cava trete, und aus dersel-

ben die, fälschlich so genannte, vena arteriosa (
Lungenarterie) in die Lungen führe, und sich vielen Aesten in diesen vertheile, dass mit der ken Herzkammer gleichfalls zwei Blutgefässe sammenhängen, nämlich, die fälschlich sogenan arteria venosa (die Lungenvene) die in den Lung und die magna arteria (die Aorta), die indem Hzen entspringe, beschreibt er nun die els Klapp welche die vier Ausgänge in den Herzkammschließen und öffnen, und es verhindern, dass Blut seinen normalen Weg verlasse. Nach dieser vläusigen Beschreibung ist nun seine Theorie diese:

Gott hat dem Körper and zwar dem H zen ein gewisses Feuer, (welches aber nicht leutet,) oder eine gewisse Hitze eingepslanzt, niunähnlich der Hitze, welche sich durch das A häusen von nicht ganz trocknem Heu erzeugt. Aus der Hohlvene nun tritt das Blut, welches derselben enthalten ist, in die rechte Herzkamm aus der Lungenvehe in die linke (da beide Ka mern zuerst als, kein Blut enthaltend, die beic Venen aber als gefüllt angenommen werden). ! bald nun diese beiden Tropfen, jeder in eine He kammer, getreten sind — (sie sind aber, weil Venen ganz gefüllt, und die Mündungen derselt sehr weit sind, sehr groß) — so werden sie du die Hitze, welche sie daselbst finden, sogleich v dünnt und ausgedehnt. Dadurch lassen sie n das ganze Herz sich erweitern, und die fünf Kla pen sich schließen, welche an den Mündungen (

eben erwähnten Blutgefüsse sich befinden, und verhindern also, dass mehr Blut ins Herz trete. Da sie nun immer mehr sich ausdehnen, so drücken sie an die sechs übrigen Klappen, die sich an den Mündungen der beiden Arterien befinden, össnen diese, und treten aus dem Herzen heraus. So bewirken sie, dass Tile Aeste der beiden Arterien fast in demselben Moment mit dem Herzen anschwellen; dieses aber, so wie die Arterien auch, richt sich gleich darauf zusammen, weil das Blut, was in sie getreten ist, sich abkühlt, ihre Klappen sich schließen, und dagegen die fünf Klappen der Veren sich wieder öffnen, um zwei neuen Tropfen den Eingang zu gestatten, die eben so, wie die verbergebenden, Herz und Arterien ausdehnen ua f. — So dient das Feuer im Herzen jener Maschine nur dazu, das Blut auszudehnen, zu erwirmen und zu verdünnen, welches beständig Emfenweis aus der Hohlvene in die rechte Herzlamer, und von da in die Lungen geht, und aus Lungenvene in die andre Herzkammer tritt, wo wo aus es sich in den ganzen Körper verbrei-Das Fleisch der Lungen ist zart und weich, and durch die eingeathmete Luft so abgekühlt, daß, wenn das zu Dünsten ausgedehnte Blut durch die Lungenarterie in die Lunge tritt, es wich verdichtet und wieder in Blut verwandelt. Von da Mit es wieder tropfenweis in die linke Herzkammer, und wenn es hineinträte, ehe es wieder so vodichtet wäre, so wäre es nicht geschickt, jenes

Feuer zu unterhalten. Und so sehen wir, dass di Athmen, welches in dieser Maschine dazu dien jene Dünste zu verdicken, nothwendig ist, um je nes Feuer zu erhalten. Die Verdauung geht im Magen dieser Maschine vermittelst gewisser Flosigkeiten vor sich, welche zwischen die Theile de Nahrung sich drängen, diese von einander trennes, gegen einander bewegen und erwärmen, (wie z. R. .Wasser ungelöschten Kalk, oder Scheidewasser Metalle) und da diese Flüssigkeiten vom Herzen durch die Arterien zum Magen kommen, so mitsen sie nothwendig sehr warm seyn. Dazu komm noch, dass die Speisen selbst oft von der Natur sind, dass sie sich selbst erhitzen, wie etwa nicht ganz trocknes Heu. - Die wichtigste Function, sieht man hieraus, ist die des Herzeus, von wo die Bewegung des Blutes ausgeht. — Der größte The nun des Blutes kehrt durch die Enden der Arte rien in die ihnen verbundnen Anfänge der Venes und so zum Herzen zurück, so dass die Bewegun des Blutes im Körper nichts Andres ist, als et immerwährender Kreislauf. 22) Die übrigen Theil chen des Blutes (freilich nur verhältnissmässig we nige) dienen zu allen übrigen Functionen, inder sie sich auf verschiedene Art gestalten. Wie ei Theil derselben die Verdauung hervorbringt, is schon gesagt. Eben so dienen andere Theilche zur Ernährung des Körpers, andere wiederum dazu dass der Körper wachse, was dadurch zu Stand kommt, dass sich Theilchen ersetzen, wie den

auch: die Bähme: nur wachten; indem: irgendietwas Körperliches sich ihnen ansetzt. Eben so werden Secretionen dadurch hervorgebracht, das kleine Bluttheileben sich ausscheiden und nur die verschiefne Lage oder Gestalt, oder die Kleinheit der Porch ist die Ursache, warum einzelne Theilchen sich agsscheiden, andere nicht, ganz wie men den verschiedene Siebe verschiedene Körner. dethicken kann: 23) with the rest of the state of the second seco -MBesonders ist nunghier, nummerken, dass die lebendigeren, stärkeren und feineren Theilphen des Blues zum Gehirn steigen, was dadurch bewirkt tiel, das die Arterien, welche dahin führen, am meisten: der geraden Linie folgen. Was nun diese Melchen betrifft, so dienen sie nicht nur dazu, de Substanz des Gebirns zu ernähren und zu eretten, sondern sie bringen einen sehr feinen Hauch, eler vielmehr eine sehr bewegliche und reine Timme hervor, welche mit dem Namen der Lebegeister bezeichnet wird. Nur die feineren Meilchen, des Blutes können durch, die feinen Marchen, welche am Boden der Hirnhöhlen ausgespinnt sind, hindurchdringen, die griffern aber micht, dan die Poren der Netzchen zu eng sindt, hier zurückbleihenden größern Theilchen theilen den kleineren die Bewegung, die sie verlieren; mit, und diese treten um so schneller in das: Cahira, und zwar an eine bestimmte Drüse, die sich in den Mitte des Gehirns findet. + Ohne dass etwas Andres mit ihnen geschähe, als dass sie von

den dichteren Bluttheilchen geschieden werden, dabei aber dieselbe Geschwindigkeit wie beim Austritt aus dem Herzen, behalten, - verlieren sie die Gestalt des Blutes und werden-zu Liebensgeistern. Eben so wie die Lebensgeister in die Hirnhöhlen treten, eben so dringen sie in die Poren der Hirnsubstanz und von da aus in die Nerven. Je nachdem sie nun vorzagsweise in die einen oder die andern Nerven treten, andern sie die Figur der den bestimmten Nerven verbundnen Muskel, und bringen so die Bewegung atler Glieder hervor. 24) Es wird darauf ganz im Rinklange mit dieser Theorie gezeigt, wie die Nerven und Muskel beschaffen seyn müssen, damit die Liebensgeister die Glieder bewegen konnen, ferner, welche Veränderungen im Gehirn das Schlasen und Wachen bervorbringe, wie Licht, Ton und die übrigen Eigenschaften durch die verschiednen Sinnes organe im Gehirn die Ideen hervorbringen, - wie Hunger, Durst und die übrigen Empfindungen ent stehn, was unter dem Allgemeinsinn zu verstehn sey, der die Ideen ausnimmt, was unter Gedächtniss, was unter Phantasie, u. s. f., --- was Alles todiglich die Maschine des Körpers betrifft. 25)

Bis hierher tritt nun noch gar kein Unterschied zwischen Menschen und Thieren, so wie auch kein Unterschied zwischen Thieren und andern Maschiednen hervor. Denn wenn es Maschinen gäbe, die in der Gestalt und in allen Gliedern einem Affen

oder irgend einem Thiere ganz gleich wären, so würden wir auf keine Weise sie von jenen Thieren unterscheiden können. Wenn es aber solché gäbe, welche unseren Körpern gleich wären, und alle unsere Thätigkeiten nachbildeten, so würden uns doch Zeichen gegeben seyn, woran wir sehen, dass sie nicht Menschen sind. Erstlich, dass sie keine Sprache haben, und keine andre Zeichen, de wir anwenden, um unsere Gedanken Anderen zu manifestiren. Dann, dafs aus manchem Andern sich erkennen ließe, dass sie nicht mit Vernunst bandeln, sondern nur nach der Organisation ihrer Glieder.... Dies zeigt nun, dass die Thiere nicht weniger Vernunft haben, sondern dass sie gar damit begabt sind. Die vernünstige Seele, (de affein also den Menschen vom Thier untertencheidet) kann nun auf keine Weise, wie etwa Functionen des Körpers aus der Materie abtet werden, sondern es ist nothwendig, dass sie anders geschassen wird. Und sie wohnt im Der nicht etwa so wie der Schiffer im Schiffe, sidern ist mit ihm auf eine sehr enge und genaue Weise verbunden. Dennoch aber muß das stets bedacht werden, dass diese Vereinigung nicht eine Vewandtschaft ist, sondern nur eine gewaltsame Zahinmensetzung, da beide wesentlich verschieden, ja sich entgegengesetzt sind (vgl. pg. 182), denn nachdem alle Functionen des Körpers betrachtet de, sieht man, dass Nichts in uns ist,

Seele angehört, als nur die Gedanken ). Die Seele ist nun wirklich mit dem ganzen Körper verbunden, und man kann nicht sagen, dass sie in einem Theile desselben sey, mit Ausschluss der Uebrigen. Aber obgleich dies so ist, so ist doch im Körper ein Theil, in welchem sie ihre Thätigkeit vor allen übrigen besonders zeigt. Dies ist nicht das ganze Gehirn, sondern der innerste Theil desselben, eine kleine Drüse in der Mitte der Hirnsubstanz, welche über dem Gange, der die Lebensgeister von der vordern Hirnhöble in die hintere führt, so angebracht ist, dass die geringste Bewegung in ihr auf den Lauf jener, und umgekehrt die geringsten Abweichungen in dem Laufe jener auf die Bewegung der Drüse Einsluss äußern können. Beweis für diese Annahme, dass die Zirbeldrüse der einzige Ort ist, wo die Seele unmittelbar ihre Wirksamkeit zeigt, ist, dass alle andres Theile des Gehirns gedoppelt sind, was nicht seyn darf bei einem solchen Organ, weil sonst die Seele die Objecte doppelt wahrnähme. Es ist darum kein andrer Ort im Körper, in welchem sich die Eindrücke so vereinigen können, wie in dieser Drüse Diese Drüse nun kann von den Lebensgeistern auf so verschiedne Weisen bewegt werden, als es verschiedene wahrnehmbare Eigenschaften in den Ge-

<sup>\*)</sup> Ucher die Verschiedenheit beider und ihr negatives Verhalten gegen einander vgl. pg. 182, über die VVidersprüche gegen das hier aufgestellte Verhältniss bei Cartesius selbst, z. Feuerbach a. a. O. p. 282. Anm.

genständen gibt, sie kann auch wiederum von der Seele verschieden bewegt werden und diese ist von solcher Natur, dass sie so viele verschiedne Perceptionen hat, als es verschiedne Bewegungen in der Drüse gibt; — und die Maschine des Körpers ist so eingerichtet, dass diese Drüse, sie möge nun von der Seele oder von irgend einer andern Ursache bewegt seyn, die Lebensgeister in die Poren des Gehirns und so durch die Nerven in de Muskel treibt, wodurch die Glieder bewegt werden, und dies ist die gegenseitige Einwirkung des Körpers auf die Seele und umgekehrt. — Die Zebeldrüse ist daher der vorzüglichste Sitz der Seele und der Ort, in welchem alle unsere Gedanken gebildet werden. Es ist nothwendig, dass die Seele mit einem Theil des Körpers verbunden ist, md es ist keiner einer Verletzung weniger ausgesetzt, als diese Drüse, da sie, obgleich klein und wich, doch durch ihre Lage so geschützt ist, dass kaum einer Krankheit offen liegt. Das Gedentnis (als eine mehr körperliche Function) wochte vielleicht im ganzen Gehirn seinen Sitz laben. 26)

Unsere Gedanken (das Einzige was der Seele eigenthümlich ist) sind zweierlei, einige derselben und Thätigkeiten der Seele, andere sind leidende Zustände oder Bestimmungen derselben. Was ich Thätigkeiten nenne, sind unsere Willensacte, weil wir von diesen wissen, dass sie aus unserer Seele kommen, und sie von ihr allein abzuhängen

scheinen. Dagegen können Bestimmungen m leidende Zustände der Seele genannt werdes alle Arten von Vorstellungen und Erkenntnissen die sich in uns finden, weil es sich häufig trifft dass unsere Seele sie nicht so bildet, wie sie sind und sie auch immer von den äusern, durch ie vorgestellten, Dingen empfängt. Ich bemerke, das Alles, was geschicht, ein Leiden genannt wird, hin sichtlich des Subjects, dem es geschieht, und ein Thätigkeit hinsichtlich dessen, das die Ursache de Geschehens ist, so dass, obgleich das Thätige und Leidende oft sehr verschieden sind, die Thätigkei und das Leiden immer ein und dasselbe ist, und nur hinsichtlich der beiden verschiednen Subject diese verschiednen Namen hat. Unsere Vorstel lungen sind widerum zweierlei, einige haben die Seele, andere den Körper zur Ursache. Die, welche die Seele zur Ursache haben, sind die Vorstellungen von unsern Willensacten und den Gedanken, die nur von der Seele abhängen. Dens wir können nichts wollen, ohne zugleich eine Vorstellung von unserm Wollen zu haben. Und obgleich das Wollen eine Thätigkeit der Seele ist kann doch ihre Vorstellung von ihrem Willen ein Leiden genannt werden. Weil aber Beides ver eint ist, so wird die Benennung nach dem edlern Bestandtheil gegeben, und man pflegt solch e Vorstellungen als Thätigkeiten der Seele anzusehen Eben so, wenn die Seele sich Etwas vorstellt, wat nicht existirt, oder wenn sie Etwas betrachtet, wa

pur Gegenstand des Denkens, nicht der Anschauung ist, z. B. ihre eigne Natur, so hängen diese Vorstellungen vorzüglich von ihrem eignen Willen ab, und pslegen deshalb nicht als Bestimmungen, sondem als ihre Thätigkeiten angesehn zu werden. (Es müssen daher drei Arten von Erkenntnissen unterschieden werden; sich selbst erkennt die Seele rein denkend (mit dem reinen Verstande), der Körper, d. h. Ausdehnung, Figur und Bewegung kann zwar denkend erfasst werden, aber am besten mit Verstand und Einbildungskraft zugleich; endlich was auf die Verbindung der Seele und des Körpers sich bezieht, wird auf die oben angeführten Weisen nur verworren erkannt, am deutlichsten aber durch das Gefühl gefast werden. Zu jenen ersten gehören die metaphysischen, zu den zweiten die mathematischen, zu den dritten de unmittelbaren, gewöhnlichen, Erkenntnisse.) Unter den Vorstellungen, welche vom Kürper verwacht werden, hängen die meisten von den Neiven ab, durch deren Hülfe sie zur Seele kommen und werden von uns entweder auf die äußern Gegenstände, die unsere Sinne afficiren, bezogen (so der Ton auf die Trompete), oder wir beziehen sie auf unsern Körper oder seine Theile (z. B. Schmerz, die Kälte im Fieber etc.), oder endlich auf unsere Seele. Diese letzten sind die, deren Wirkungen gleichsam in der Seele selbst empfunden werden, und bei denen man keine

nächste Ursache zu wissen pslegt, auf die sie ze beziehn sind (z. B. Freude, Zorn). Dies sind die Affecte der Seele. — Alles, was die Seele durch Hülfe der Nerven percipirt, kann ihr auch durch zufällige Bewegung der Lebensgeister vorgestell werden, mit dem einzigen Unterschiede, dass die Eindrücke, welche durch die Nerven ins Gehirkommeu, lebendiger und bestimmter zu seyn pslegen, als diese. Hier können wir nun allerdigs in ren, wenn wir, was wir in solchen Vorstellungen empfinden, auf Gegenstände ausser uns beziehn aber hinsichtlich der Empfindung selbst ist kein Irrthum möglich. (Im Traum irrt keiner, wenn es sich für bewegt, betrübt u. dgl., hält.)

Die Affecte der Seele sind also: Vorstellungen oder Empfindungen, oder Bewegungen der Seele welche auf sie selbst besonders bezogen werden und hervorgebracht, erhalten und verstärkt werden durch eine gewisse Bewegung der Lebensgeister (Durch diesen Beisatz ist diese Definition von der der Willensacte unterschieden). Bei der großen Anzahl von Affecten gibt es doch nur sechs primitive aus denen die andern alle zusammengesetzt sind, nämlich: Verwunderung, Liebe, Haß, Begierde, Freude und Trauer. — Keine Seele aber ist so schwach, daß sie nicht eine völlige Herrschaft über die Affecte erlangen könnte, und die Weisheit lehrt uns, sie so zu beherrschen und anzuwenden, daß aus ihnen allen Freude erwachse. 27)

Auch die Willens-Acte sind zweierlei. Einige

sind Thätigkeiten der Seele, welche sich auf sie selbst beschränken, z. B. wenn wir Gott lieben, oder einen nicht materiellen Gegenstand betrachten wollen, andere beziehen sich auf den Körper, wie wenn durch den bloßen Willen, zu gehen, sich unsere Beine bewegen, und wir wandeln. In dem Verhältniß zwischen Vorstellung und Willen liegt denn auch die Möglichkeit des Irrthums. Nämlich Empfinden, Einbilden, Erkennen sind Modificationen der Vorstellung, Begehren, Verabscheuen, Bejahen, Verneinen, sind verschiedene Weisen des Wollens.

Zu jedem Urtheil gehört nun eine Vorstellung, weil man über nichts urtheilen kann, wovon man nicht eine Vorstellung hat, und ein Willensact, d. b. ein Beistimmen zu der Vorstellung. Die Vorstellung ist nun beschränkt, der Wille aber kann mbeschränkt genannt werden, daher können wir ihn über das klar Erkannte hinaus ausdehnen, und wenn wir nun etwas dergleichen bejahen oder verneinen, dann irren wir. Dennoch aber können wir nicht Gott als Urheber unserer Irrthümer anschen, weil er uns nicht Allwissenheit gab, denn es liegt in der Natur der geschaffenen Intelligenz, dass sie beschränkt ist, eben so aber in der Natur des Willens, dass er unbeschränkt ist. Dass wir in Irrtbümer verfallen, ist darum blos ein Mangel in unserm Thun, oder im Gebrauch unserer Freiheit, aber nicht in unserer Na tur. Gewiss aber ist es, dass wir nie etwas Falsches für wahr halten werden, wenn wir nur de beistimmen, was wir klar und deutlich erke nen. 28) —

Hier, wo des Cartesius Psychologie mit dersten Grundsätzen seiner Philosophia prima si verbindet und zusammenschließet, möge denn a Darlegung seines Systems sich schließen. Wie man vermißet und getadelt hat an dieser Philosophie, wird in den kritischen Bemerkungen, zu Theil wenigstens, seine Erledigung finden. —

nimadverti jam ante aliquot annos, quam eunte aetate falsa pro veris admiserim, et bia sunt, quaecunque istis postea superexproinde funditus omnia semel in vita esse , atque a primis fundamentis denuo ina, si quid aliquando firmum et mansurum scientiis stabilire. Meditat. de prima 5.... nihil melius facere me posse arbiuam si omnes opiniones simulet semel e ea delerem, ut deinde vel alias meliores easdem, sed postquem maturae rationis ubiissent, admitterem. Dissertatio de o p. 11. Quoniam infantes nati sumus et rebus sensibilibus judicia prius tulimus, egrum nostrae rationis usum haberemus, aejudiciis a veri cognitione avertimur, quialiter videmur posse liberari, quam si seta de iis omnibus studeamus dubitare, in l minimam incertitudinis suspicionem re-Princip. Philosophiae P.I. No.1. Nec a singulae (opiniones) erunt percurrendae, ris esset infiniti, sed quia suffossis funquidquid iis superaedificatum est, sponte, aggrediar statim ipsa principia, quibus e, quod olim credidi nitebatur. Nempe hactenus ut maxime verum admisi, vel a vel per sensus accepi, hos autem interdum eprebendi, ac prudentiae est, numquam

quia deprehendimus, interdum sensus errar deinde, quia quotidie in somniis innumera vic sentire aut imaginari, quae nusquam sunt, nul sic dubitanti signa apparent, quibus somnum gilia certo dignoscat. Princip. Phil. P. I. No. 4.

2) Forsan non male concludemus,..... meticam, Geometriam, aliasque ejusmodi, qua nisi de simplicissimis et maxime generalibus tractant, atque utrum eae sint in rerum nec ne, parum curant, aliquid certi et ind continere: nam sive vigilem, sive dormiam, c tria simul juncta sunt quinque, quadratumqu plura habet latera quam quatuor, nec fieri videtur, ut tam perspicuae veritates in suspic falsitatis incurrant. Medit. I. p. 7. etiam de reliquis, quae antea pro maxime habuimus, etiam de mathematicis demonstratic etiam de iis principiis, quae hactenus putavimi per se nota: tum quia vidimus aliquando non errasse in talibus, et quaedam pro certissi per se notis admisisse, quae nobis falsa vic tur, tum maxime, quia audivimus esse Deur , potest omnia, et a quo sumus creati. enim, an forte nos tales creare voluerit, ut s fallamur, etiam in iis, quae nobis quam no apparent, quia non minus hoc videtur fieri pe quam ut interdum fallamur quod continger advertimus. Atque si non a Deo potentissin vel a nobis ipsis, vel a quovis alio nos esse mus, quo minus potentem originis nostrae aul assignabimus, tanto magis erit credibile, imperfectos esse, ut semper fallamur. Princ P. I. No. 5. (Animadvertendum, praejudicii ad omnes, quae in anima nostra sunt notion extendi, sed tantum ad illas omnes opinione judicia ante a nobis facta animo impresser Ut omnia quis praejudicia exuat, nihil aliud ritur, nisi ut apud se statuat, nihil eorum, antea assirmavit vel negavit, antequam id rui examen revocarit, affirmare vel negare, etia

teres easdem omnes notiones memoria retinest. — Renati des Cartes ad. C. L.R. epistola p. 143.

Non negavi quin (philosophans) scire oporteat, quid sit cogitatio, quid existentia, quid certitudo et lalia, sed quia hae sunt simplicissimae notiones, et quae solae nullius rei existentis notitiam praebent, ideireo non censui esse numerandas. Princ. Phil. P. I. No. 10.) — Qua propter, ut opinor, non male agam, si voluntate plane in contrarium versa, me ipsum fallam, illosque aliquam diu omnino ialsos imaginariasque fingam.... Me dit. I. p. 8..... at cum Astronomi aequatorem, zodiacum, aliosque circulos in coelo imaginantur, cum geometrae novas lineas datis figuris adjungant.... Respons. 1d. V. object, (Gassendi) p. 57.

3. Sic autem rejicientes illa omnia de quibus siquo modo possumus dubitare, ac etiam falsa esse ingentes, facile quidem supponimus, nullum esse deum, nullum coelum, nulla corpora, nosque etiam psos non habere manus, nec pedes, nec denique ullum corpus, non autem ideo nos, qui talia cogiamus, non esse Princ. phil. P. I. No. 7..... animadverti, me, quia caetera omnia ut falsa sic rejiciebam, dubitare plane non posse, quin ego ipse

merim essem de method. p. 28...

Ac proinde haec cognitio ego cogito, ergo sum, est omnium prima et certissima, quae cuilibet orline philosophanti occurrat. Princ. phil. P. I.
No. 7..... sed est deceptor nescio quis, summe polens, summe callidus, qui de industria me semper
fallit, haud dubie igitur ego etiam sum, si me fallit,
et fallat, quantum potest, nunquam tamen efficiet,
nt nihil sim, quamdiu me aliquid esse cogitabo,
edeo ut omnibus satis superque pensitatis denique
etatuendum sit hoc pronunciatum: Ego sum, ego
existo, quoties a me profertur vel mente concipitur,
necessario esse verum. Medit. II. p. 9. Neque
etiam cum quis dicit: ego cogito, ergo sum, sive
existo existentiam ex cogitatione per syllogismum
deducit, sed tanquam rem per se notam simplici

mentis intuitu agnoscit, ut patet ex eo quod si e per syllogismum deduceret, novisse prius debuic istam majorem: iliud omne, quod cogitat, est s existit, atqui profecto ipsam potius discit ex quod apud se experiatur fieri non posse, ut co tet nisi existat. Resp. ad. secund. obje p. 74... praecipuus (auctoris) in hac materia er hic est, quod enunciationem particularium cognil nem semper ex universalibus, secundum syllogisi rum dialectices ordinem deducendam esse suppor Qua in re se quomodo veritas indaganda sit ig rare prodit. Constat enun inter omnes philosoph ad eam inveniendam initium semper a notionil particularibus fieri debere, ut postca ad univers accedatur, quamvis etiam reciproce, universalil inventis, aliae particulares inde deduci ques R. des Cartes ad. C. L. R. epist. p. 144. ide que Cogito ergo sum, unica est propositio, qu huic: ego sum cogitans aequivalet. Bened. Spinoza Princ. philos. Cartesianae Og ed. Paulus P. I. p. 5.... hic invenio, cogità sola a me divelli nequit, ego sum, ego existo, c Quamdiu autem? nempe quamdiú cogi nam forte etiam fieri posset si cessarem ab on cogitatione, ut illico totus esse desinerem. dit. II. p. 9. Inde intellexi me esse rem quanda sive substantiam, cujus tota natura sive essentia eo tantum consistit ut cogitem. De method. p.: (Cum ais me idem potuisse ex quavis alia m actione colligere, multum a vero aberras, quia ni lius meae actionis omnine certus sim [nempe c titudine illa metaphysica, de qua sola hic quaes est] praeterquam solius cogitationis. Nec licet i ferre e. gr. ego ambulo, ergo sum, nisi quaten ambulandi conscientia cogitatio est, de qua sc haec illatio est certa, non de motu corporis, q aliquando nullus est in somnis, cum tamen m videor ambulare, adeo ut ex hoc, quod putem r ambulare, optime inferam existentiam mentis qu hoc putat, non autem corporis, quod ambule

Resp. quint. p. 58. (Dubitatio) optima via est, ad mentis naturam, ejusque a corpore distinctionem agnoscendam. Examinantes enim, quinam simus nos, qui omnia, quae a nobis diversa sunt, supponimus falsa esse, perspicue videmus, nullam extensionem, nec figuram, nec motum localem, nec quid simile, quod corpori sit tribuendum, ad naturam nostram pertinere, sed cogitationem solam, quae proinde prius et certius quam ulla res corporea cognoscitur. Princ. Phil. P. I. No. 8. Sum igitur praecise tantum res cogitans, id est: mens, sive mimus, sive intellectus, sive ratio,.... sum res vera, el vere existens, ..... cognosco, nihil eorum, quae possum imaginationis ope comprehendere ad hanc quam de me habeo notitiam pertinere, mentemque ab illis diligentissime esse avocandam, ut suam ipsa naturam quam distinctissime percipiat. Medit. II. p. 11. Meminisse debuisses, o caro, te hic affari mentem a rebus corporeis sic abductam, ut ne quidem sciat ullos unquam homines ante se extitisse,.... Resp. quint. p. 63. Adeo ut Ego, hoc est mens, per quam solam sum is, qui sum, sit res a corpore plane distincta, atque etiam cognitu facilior, quam corpus. De method. p. 29. Videbam, veritatem bijus pronuntiati: Ego cogito, ergo sum sive existo, weo certam esse atque evidentem, ut nulla tam cormis dubitandi causa a Scepticis fingi possit, a qua illa non eximatur. Ibid. p. 28. Me ipsum non tantum multo verius, multo certius, sed etiam multo distinctius, evidentiusque cognosco (quam coteras res). Nam si judico ceram existere, ex eo quod hanc videam certe multo evidentius essicitur, me ipsum etiam existere ex eo ipso, quod hanc videam; fieri enim potest, ut hoc, quod video, non vere sit cera, fieri potest, ut ne quidem oculos habeam, quibus quidquam videatur; sed fieri plane non potest cum videam, sive cum cogitem me videre, ut ego ipse cogitans non aliquid sim. Simili ratione, si judico ceram esse ex co quod hanc tangam, idem rursus efficietur, videlicet me esse, si ex

eo, quod imaginer vel quavis alia ex causa, idem plane. Medit. II. p. 14. Cogitationis nomine intelligo illa omnia, quae nobis consciis in nobis fiunt, quatenus in nobis eorum conscientia est. Princ. phil. P. I. No. 9. Atque ita non modo intelligere, velle, imaginari, sed etiam sentire iden est hic quod cogitare. Nam si dicam, ego video, vel ego ambulo, ergo sum, et hoc intelligam de visione aut ambulatione, quae corpore peragitur, conclusio non est absolute certa,.... sed si intelligam de ipso sensu, sive conscientia videndi aut ambulandi, quia tunc refertur ad mentem, quae sola sentit, sive cogitat, se videre aut ambulare, est plane certa. Ibid. No. 9. Primum principium est, quod anima nostra existit, quia nihil est, cujus existentia nobis sit notior. Epist. Pars I. ep. 118. Credidi, me tuto posse (veritatem) illam, ut primum ejus, quam quaerebam philosophiae fundamentum admittere. De method. p. 28. (Hac igitur detecta veritate, simul etiam invenit Cartesins omnium scientiarum fundamentum. Spinoza. l. c. p. 4.) Sum certus, me esse rem cogitantem, numquid ergo etiam scio, quid requiratur, ut de aliqua re sim certus? nempe in hac prima cognitione nihil aliud est, quam clara quaedam et distincta perceptio ejus, quod affirmo, quae sane non sufficeret, ad me certum de rei veritate reddendum, si. posset unquam contingere, ut aliquid quod ita clare et distincte perciperem, falsum esset, ac proinde jam videor pro regula generali posse statuere, illud omne esse verum, quod valde clare et distincte percipio. Me dit. Ill. p. 15. Claram voco illam (perceptionem), quae menti attendenti praesens et aperta est, sicut ea clare nobis videri dicimus, quae oculo intuenti praesentia satis fortiter et aperte illum movent. Distinctam autem illam, quae, cum clara sit, ab omnibus aliis ita sejuncta est et praecisa, ut nihil plane aliud, quam quod clarum in se contineat. Ita, dum quis magnum aliquem sentit dolorem, clarissima quidem in eo est ista perceptio dolorís, sed non semper est distincta; vulgo enim homines illam confundunt, cum obscuro suo judicio, de natura ejus quod putant esse in parte dolente, simile sensui doloris, quem solum clare percipiunt. Atque ita esse potest clara perceptio, quae non sit distincta, non autem ulla distincta, nisi sit clara. Princ.

phil. P. I. No. 45 et 46.

4) Nunc autem ordo videtur exigere, ut omnes meas cogitationes in certa genera distribuam, et in quibusnam ex illis veritas aut falsitas proprie consistat, inquiram. Quaedam ex his tanquam rerum inagines sunt, quibus solis proprie convenit ideae nomen, ut cum hominem, vel chimaeram, vel coelum, vel angelum, vel deum cogito; aliae vero alios quosdam praeterea formas habent, ut, cum volo, cum timeo, cum affirmo, cum nego, semper quidem aliquam rem ut subjectum meae cogitationis apprehendo; sed aliquid etiam amplius quam istius rei similitudinem cogitatione complector, et ex his aliae voluntates, sive affectus, aliae autem judicia appel-Med. III. p. 16. Ex his autem ideis aliae innatae, aliae adventitiae, aliae a me ipso factae mihi videntur..... Sed bic praecipue de iis est quaerendum, quas tanquam a rebus extra me existentibus desumtas considero, quaenam me moveat ratio, ut illas istis rebus similes esse existimem, nempe ita videor doctus a natura..... Cum bic dico me ita doctum esse a natura, intelligo tantum spontaneo quodam impetu me ferri ad hoc credendum, non lumine aliquo naturali mibi ostendi esse verum, quae duo multum discrepant..... sed quantum ad impetus naturales, jam saepe olim judicavi me ab illis in deteriorem partem fuisse impulsum, cum de bono eligendo ageretur, nec video cur iisdem in ulla alià re magis fidam. Ibid. p. 17. Quae omnia satis demonstrant, me non hactenus ex certo judicio, sed tantum ex coeco aliquo impulsu credidisse, res quasdam a me diversas existere, quae ideas sive imagines suas per organa sensuum, vel quoli-

bet alio pacto mihi immittant...... Quatenus ide istae cogitandi quidam modi tantum sint, n agnosco ullam inter ipsas inaequalitatem, et omu a me eodem modo procedere videntur, sed qual nus una unam rem, alia aliam repraentat, pa easdem esse ab inviccm valde diversas, nam p culdabio illae, quae substantias mihi exhibent, ma aliquid sunt, atque, ut ita loquar, plus realita objectivae in se continent, quam illae, quae ta tum modos sive accidentia repraesentant. Ib p. 18. (Per realitatem objectivam ideae intelli entitatem rei repraesentatae per ideam, quater est in idea,.... nam quaecunque percipimus ti quam in idearum objectis, ea sunt in ipsis id objective. Rationes more geometrico disp sitae Def. III. it. Resp. ad. prim. Obj. p. 1 Est lumine naturali notissimum,.... a nihilo ni fieri, nec id, quod est perfectius, ab eo quod minus perfectum ut a causà efficiente et totali pi duci. Princ. phil. P. I. No. 18. Nulla res, n ulla rei persectio actu existens potest habere nil s. rem non existentem pro causa suae existentia Ouicquid est realitatis s. perfectionis in aliqua: est formaliter vel eminenter in prima et adaeque ejus causa. Unde etiam sequitur realitatem o jéctivam nostrarum idearum requirere causam, qua eadem ipsa realitas non tautum objective, s formaliter vel eminenter contineatur. Ration. geometr. disp. Ax. III — V. Omnia dicunt esse formaliter in idearum objectis, quando tal sunt in ipsis, qualia illa percipimus, et eminente quando non quidem talia sunt sed tanta ut taliu vicem supplere possint. Ibid. Def. IV. cf. Sp noza l. c. p. 11. (Si quis dubitare velit, an inhilo aliquid fiat, simul poterit dubitare, an ne quamdiu cogitamus, simus. Nam si de nihilo al quid affirmare possum, nempe quod potest es causa alicujus rei, potero simul codem jure cog tationem de nihilo affirmare, ac dicere me nih

esse, quamdiu cogito.) B. de Spinoza l. c. p. 15. \*) atque hoc non modo perspicue verum est de iis effectibus, quorum realitas est actualis sive formalis, sed etiam de ideis in quibus consideratur tantum realitas objectiva. Med. III. p. 18. Quod... idea realitatem objectivam hanc vel illam contineat potius quam aliam, hoc profecto habere debet ab aliqua causa, in qua tantumdem sit ad minimum realitatis formalis, quantum ipsa continet objectivae; si enim ponamus aliquid in idea reperiri, quod pon fuerit in ejus causa, hoc igitur habet a nihilo..... Et quamvis forte una idea ex alia nasci possit,.... tandem ad aliquam primam debet deveniri, cujus cousa sit instar archetypi in quo omnis realitas formaliter contineatur, quae est in idea tantum objective. Ibid. p. 19. neque etiam in nobis idea sire imago ullius rei esse potest, cujus non alicubi, sive in nobis ipsis, sive extra nos archetypus aliquis omnes ejus perfectiones reipsa continens existat. Princ. phil. P. I. No. 18. Si realitas objectiva alicujus ex meis ideis sit tanta ut certus sim, eandem nec formaliter nec eminenter in me

<sup>\*)</sup> Man wird es vielleicht seltsam finden, dass ich hier eine Stelle aus Spinoza als Belegstelle anführe und zwar eine so wichtige Stelle, da doch Cartesius den Satz ex nihilo nil fit sicht aus dem cogito ergo sum ableitet, vielmehr ihn mit unter die ewigen Wahrheiten rechnet, und als ein Axiom behandelt. Indess wäre schon, weun er doch selbst die Gewissheit und Wahrheit je des Urtheils von der jenes Princips abhängig macht, das Recht gegebeu, wo er es vernachlässigt hat, so eine Abhängigkeit im Einzelnen nachzuweisch und das Versäumte nachwholen. Dann aber sind die Princ. Phil. Cart. des Spinoza in der That nicht Spinozistische, sondern Cartesianische Philosophie, und da es bei der Ausstellung des Systems nicht auf das Individuum allein ankommt, und man auf den Cartesianer sich berusen kann, um zu zeigen, was das System des Cartesius is, so habe ich olme Scheu mich auf den berufen, von dem, weil er nachher Ælbst den Cartesianismus weiter gefördert hat, am meisten sich voraussetzen lässt, dass er in den Geist des Systems eingedrungen ist; wie man um ein ähnliches Beispiel zu erwähnen, kaum Etwas dagegen haben kann, wenn Fichtes Knik der Ossenbarung zu den Kantischen Schriften gezählt wird.

esse, nec proinde me ipsum ejus ideae causar posse, hinc necessario sequitur non me solun in mundo, sed aliquam aliam rem, quae istius est causa etiam existere; si vero nulla talis idea reperiatur, nullum plane habebo argume quod me de alicujus rei a me diversae exis certum reddat, omnia enim diligentissime ci spexi, et nullum aliud potui hactenus rep Med. III. p. 19. Et quantum ad ideas, quae homines, vel animalia, vel angelos exhibent, intelligo illos ex iis, quas habeo mei ipsius, rum corporalium, et Dei posse componi, qu nulli praetcr me homines, nec animalia, nec in mundo essent. Ibid. p. 19. Quantum ad ideas rerum corporalium, nihil in illis oc quod sit tantum, ut non videatur a me ipso po proficisci,.... animadverto, perpauca tantum quae in illis clare et distincte percipio...... que qualitates nonnisi valde confuse et obsc me cogitantur...... Quibus profecto non est ne ut aliquem autorem a me diversum assignem si quidem sint falsae, hoc est nullas res repri tent, lumine naturali notum mihi est, illas a procedere, hoc est, non aliam ob causam esse, quam quia deest aliquid naturae meae est plane persecta.... Ex iis vero quae in rerum corporalium clara et distincta sunt, que ab idea mei ipsius videor mutuari potuisse, 1 substantiam, durationem numerum, et si qua sunt ejusmodi...... Caetera autem omnia e: bus rerum corporalium ideae conflantur, r extensio, figura, situs et motus, in me quiden nihil aliud sim quam res cogitans, formalite continetur; sed quia sunt tantum modi quidan stantiae, ego autem substantia, videntur in me tineri posse eminenter. Itaque sola restat ide in qua considerandum est, an aliquid sit, qu me ipso non potuerit proficisci. Ibid. p. 20 5. Dei nomine intelligo substantiam qua

infinitam, independentem, summe intellige

mus certi, non posse illam nobis fuisse indinisi a re, in qua sit revera omnium perfectiocomplementum, hoc est, nisi a Deo realiter nte. Princ. phil. P. I. No. 18. Et cum ulinquirerem a quonam haberem ut de natura ctiore quam mea sit cogitarem, clarissime etiam exi me hoc habere non posse, nisi ab eo cujus a esset revera perfectior. Diss. de method. . — Quae sane omnia talia sunt, ut quo dilius attendo, tanto minus a me solo profecta videantur. Ideoque ex ante dictis Deum nerio existere, est concludendum: nam quamvis antiae quidem idea in me sit ex hoc ipso, sim substantia, non tamen idcirco esset idea antiae infinitae, cum sim finitus, nisi ab aliqua entia, quae revera esset infinita procederet. putare debeo, me non percipere infinitum per n ideam, sed tantum per negationem finiti, ut pio quietem et tenebras per negationem mot lucis; nam contra manifeste intelligo plus atis esse in substantia infinita, quam in finita, oinde priorem quodammodo in me esse peronem infiniti quam finiti. Medit. III. p. 21. ervandum est, me numquam adhibere vocem aiti ad significandum tantummodo aliquid tercarens, quod utique negativum est, quodque finitum appello, sed ad significandum reale , incomparabiliter majus terminato quovis.

limites, si quos habeant, inveniri a nobis non po confitemur. Princ. phil. P. I. No. 27.) — Co idea Dei maxime clara et distincta sit, et plus re litatis objectivae quam ulla alia contineat, nulla per se magis vera, nec in qua minor falsitatis : spicio reperiatur. Med. III. p. 21...(.... nec obst quod non comprehendam infinitum, vel quod a innumera in Deo sunt, quae nec comprehende nec forte etiam attingere cogitatione ullo possum, est enim de ratione infiniti, ut a me, q sum finitus, non comprehendatur, et sufficit, me b ipsum intelligere, ac judicare, illa omnia, quae da percipio et perfectionem aliquam importare sc atque etiam forte alia innumera, quae ignoro, v formaliter vel eminenter in Deo esse, ut idea, qui de illo habeo, sit omnium quae in me sunt maxir vera et maxime clara et distincta. Ibid. Fierine potest, ut spiritus finitus Deum, qui infinitus e comprehendat. Sed id non obstat, quominus eu esse animadvertat; sicut montem tangere quide potes, etiamsi eum ulnis amplecti nequeas. Ep. a-C. L. R. p. 146. Cum Deus dicitur incogitabile intelligitur de cogitatione ipsum adaequate compr hendente, non autem de illa inadaequata, quae i nobis est et quae sufficit ad cognoscendum, ipsu existere. Resp. ad. II. Obj. p. 74. nihilominus e manifestum, ideam quam habeamus infiniti, non re praesentare tantum aliqnam ejus partem, sed rever totum infinitum, eo modo, quo debet repraesenta per humanam ideam, etsi procul dubio alia mult perfectior, hic est accuration et distinction habe possit a Deo, aliave natura intelligente, quae s humana perfectior: Eadem ratione, qua non dubi tamus, quin geometriae imperitus totius triangul ideam habeat, cum figuram esse tribus lineis com prehensam intelligit, etsi a geometris alia multa d eodem triangulo cognosci possint, quae ab ilk ignorantur. Resp. V. p. 66.) — Superest tantum ut examinem qua ratione ideam istam a Deo accepi neque enim illam sensibus hausi, nec unquam nor

pectanti mihi advenit, ut solent rerum sensibilium se, cum istae res externis sensuum organis ocrunt, vel occurrere videntur; nec etiam a me cta est, nam nihil ab ea detrahere, nihil illi suaddere plane possum, ac proinde superest, ut i sit innata, quemadmodum etiam mihi est innata n mei ipsius. Med. III. p. 24. Dei existentia o solo, quod ejus idea sit in nobis, a posteriori onstratur,.... cum haec idea Dei, quae in nobis requirat Deum pro causa, Deusque proinde lat. Rat. mor. geom. disp. Prop. II. c. denstr. Addebam etiam, quandoquidem agnoscealiquas perfectiones quarum expers eram, nearium esse, ut existeret praeter me aliquod aliud ... me perfectius, a quo penderem et a quo quid in me erat accepissem. Nam si solus, et mmi alio independens fuissem adeo ut totum mantulum cunque sit, perfectionis cujus particeps n a me ipso habuissem, reliqua etiam omnia e mihi deesse sentiebam, per me acquirere poem, atque ita ipsemet esse infinitus, aeternus, utabilis, omniscius, omnipotens, ac denique omnes ectiones possidere, quas in Deo esse intellige-De Method. p. 30. Nec fingi potest pluforte causas partiales ad me efficiendum conisse, et ab una ideam unius ex perfectionibus s Deo tribuo, ab alia ideam alterius me accae. adeo ut omnes quidem illae perfectiones alii in universo reperiantur, sed non omnes simul tae in uno aliquo, qui sit Deus; nam contra as, simplicitas, sive inseparabilitas corum omn, quae in Deo sunt, una est ex praecipuis perionibus quas in eo esse intelligo, nec certe s omnium ejus perfectionum unitatis idea in me nit poni ab ulla causa, a qua etiam aliarum perionum ideas non habuerim; neque enim esticere nit, ut illas simul junctas et inseparabiles intelrem, nisi simul effecerit ut quaenam illae essent 10scerem. Med. III. 23. 24. Considerans deinde er diversas ideas, quas apud se habet, unam esse **15** \*

entis summe intelligentis, summe potentis perfecti, quae omnium longe praecipua est, in ipsa existentiam non possibilem et cont tantum, quemadmodum in ideis aliarum rerum, quas distincte percipit sed omnino Atque ut ex eo quod riam et aeternam. causa percipiat in idea trianguli necessar neri tres ejus angulos aequales esse duob plane sibi persuadet triangulum tres angulo aequales duobus rectis, ita ex eo solo, que piat existentiam necessariam et aeternam summe perfecti idea contineri, plane co debet, ens summe perfectum existere. hoc credet, si attendat nullius alterius r apud se inveniri, in qua eodem modo nec existentiam contineri animadvertat. intelliget istam ideam entis summe perfecti a se effictam, nec exhibere chimaericam sed veram et immutabilem naturam, quae potest non existere, cum necessaria exister contineatur. Hoc, inquam, facile credet mei si se prius omnino praejudiciis liberarit, sumus assueti reliquis omnibus in rebus e ab existentia distinguere, atque etiam vari rerum, quae nusquam sunt aut fuerunt, ad a effingere, facile contingit, cum in entis sun fecti contemplatione non sumus plane defix bitemus, an forte ejus idea una sit ex iis, arbitrium effinximus, aut saltem, ad quarui tiam existentia non pertinet. Princ. ph No. 14. 15. 16. Argumentum, quod S. Tho objicit, ita potest proponi: Intellecto quid e hoc nomen Deus, intelligitur id quo majue cari non potest; sed est majus, esse in re lectu, quam esse in intellectu tantum: erg lecto, quid significet hoc nomen Deus, int Deum esse in re et in intellectu. stum vitium in forma, concludi enim tan buisset, ergo intellecto, quid significet hoc Deus, intelligitur significari, Deum esse

ectu, atqui quod verbo significatur, non aret esse verum. Meum autem argumentale: Quod clare et distincte intelligimus ad alicujus rei veram et immutabilem nare essentiam, sive formam, id potest de ea eritate assirmari; sed postquam satis accustigavimus quid sit Deus, clare et distincte us, ad ejus veram et immutabilem naturam ut existat. Ergo tunc cum veritate pos-Deo assirmare quod existat. Ubi sastem recte procedit. Sed neque etiam major gari, quia jam ante concessum est, illud ed clare et distincte intelligimus esse veminor restat, in qua fateor esse disficulparvam...... Sed ut prima hujus diffiars tollatur, est distinguendum inter exipossibilem et necessariam, notandumque, quidem omnium quae et distincte intellincepta, sive idea, existentiam possibilem sed nullibi necessariam nisi in sola idea i enim ad hanc diversitatem quae est in-Dei et reliquas omnes diligenter attendubito quin sint percepturi, etiamsi caeem res nunquam intelligamus nisi tanquam non tamen inde sequi illas existere, sed odo posse existere, quia non intelligimus se ut actualis existentia cum aliis ipsarum ibus conjuncta sit. Ex hoc autem, quod us existentiam actualem necessario et semreliquis Dei attributis esse conjunctam, nino Deum existere. Deinde ut altera ultatis tollatur, advertendum est illas ideas, continent veras et immutabiles naturas, m fictitias et ab intellectu compositas, ab tellectu non per abstractionem tantum, sed m et distinctam operationem dividi posse, illa, quae intellectus sic dividere non poul dubio ab ipso non fuerint composita. d. I. Obj. p. 60, 61. Si vero considerem orporis summe perfecti contineri existentiam, quia nempe major perfectio est esse i in intellectu, quam tantum esse in intellect inde possum concludere corpus illud sumn fectum existere, sed tantummodo posse exist Quinimo ex eo, quod ideam corporis exau nullam in eo vim esse percipio, per quam s producat, sive conservet, recte concludo exis necessariam, de qua sola hic est quaestio i gis ad naturam corporis, quantumvis sum fecti pertinere quam ad naturam montis 1 ut vallem non habeat, vel ad naturam tria angulos habeat majores duobus rectis..... si attente examinemus, an enti summe poter petat existentia, et qualis, poterimus clare stincte percipere primo illi saltem compete sibilem existentiam quemadmodum reliquis rebus, quarum distincta idea in nobis est, quae per figmentum intellectus componuntur. quia cogitare non possumus ejus existenti possibilem, quin simul etiam ad immensam tentiam attendentes agnoscamus illud proj vi posse existere, hinc concludemus ipsun existere atque ab aeterno extitisse, est enin naturali notissimum, id quod propria sua v existere, semper existere. Atque ita inte existentiam necessariam in idea entis summ tis contineri, non per figmentum intellec quia pertinet ad veram et immutabilem natu entis, ut existat...... Neque hic diffitel argumentum tale esse, ut qui non omnium ejus probationem faciunt recordabuntur, pro sophismate sint habituri..... Sed qu tantum sint viae, per quas possit probai esse, una nempe per effectus, et altera p ejus essentiam, sive naturam, prioremque bus explanavi, non credidi alteram essi praetermittendam. Ibid. p. 61. 62..... ex ( non possim cogitare Deum nisi existentem, existentiam a Deo esse inseparabilem, ac illum revera existere, non quod mea cogit

est ens summe persectum est equum vel cum alis vel cogitare, ut liberum est equum vel cum alis vel cogitare, ut liberum est equum vel cum alis vel

sine alis imaginari. Med. V. p. 33.

6.... Quamprimum occurret occasio, examinare debeo, an Deus sit...... hac enim re ignoratà non video de ulla alia plane certus esse unquam Med. III. p. 16..... quia (mens) nondum scit, an forte talis natura creata sit, ut fallatur etiam in iis, quae ipsi evidentissima apparent, videt se merito de talibus dubitare, nec ullam habere posse zertam scientiam, priusquam suae autorem originis gnoverit. Princ. phil. P. I. No. 13. Magna in oc existentiam Dei probandi modo, per ejus scicet ideam, est praerogativa, quod simul, quisnam it, quantum naturae nostrae fert infirmitas agnosca-Nempe ad ejus ideam nobis ingenitam respiientes videmus illum esse aeternum, omniscium, mnipotentem, omnis bonitatis veritatisque fontem, erum omnium creatorem, ac denique illa omnia in : habentem, in quibus aliquam perfectionem infiitam, sive nulla imperfectione terminatam, clare ossumus advertere. Ibid. No. 22. Jam vero, quia eus solus omnium, quae sunt aut esse possunt, era est causa, perspicuum est, optimam philosohandi viam nos sequuturos, si ex ipsius Dei cognione rerum ab eo creatarum explicationem dedure conemur, ut ita scientiam perfectissimam, quae nt effectuum per causas acquiramus. Quod ut sas tuto et sine errandi periculo aggrediamur, eà obis cautelà est utendum, ut semper quam maxime cordemur, et Deum autorem rerum esse infiniım, et nos omnino únitos. Ibid. No. 24. - Prium Dei attributum, quod hic venit in consideraonem, est, quod sit summe verax et dator omnis aminis, adeo ut plane repugnet ut nos fallat, sive t proprie ac positive sit causa errorum, quibus

nos obnoxios esse experimur. Nam quamvis fort posse fallere, nonnullum ingenii argumentum apu nos homines esse videafur, nunquam certe fallenc voluntas, nisi ex malitia vel metu et imbecillitat procedit, nec proinde in Deum cadere potes Ibid. No. 29. Atque hinc sequitur, lumen natura sive cognoscendi facultatem a Deo nobis data nullum unquam objectum posse attingere, quod no sit verum, quatenus ab ipsa attingitur hoc est qua tenus clare et distincte percipitur. Merito enii deceptor esset dicendus, si perversam illam ac fa sum pro vero sumentem nobis dedisset. Ita toll tur summa illa dubitatio, quae ex eo petebatu quod nesciremus, an forte talis essemus naturae t falleremur etiam in iis, quae nobis evidentissim esse videntur. Quin et aliae omnes dubitandi cau sae prius recensitae facile ex hoc principio tolles tur. Ibid. No. 30. Atque ita plane video omni scientiae certitudinem et veritatem ab una veri De cognitione pendere, adeo ut priusquam illum not sem, nihil de ulla alia re perfecte scire potuerin Med. III. p. 35. Quod circulum non commiserio cum dixi non aliter nobis constare, quae clare distincte percipiuntur vera esse, quam quia Dev est, et nobis non constare, Deum esse, nisi quia i clare percipitur, jam satis.... explicui. Resp. 1 p. 134..... Omnino sufficit ut id sciat cognition illa interna, quae reflexam semper antecedit, et qua omnibus hominibus..... innata est. Resp. V p. 155. Ubi dixi, nihil nos certo posse scire, ni prius Deum existere cognoscamus, expressis verb testatus sum, me non loqui nisi de scientia earu conclusionum, quarum memoria potest recurre cum non amplius attendimus ad rationes ex quibi ipsas deduximus. Resp. ad. II. Obj. p. 74. El enim ejus sim naturae, ut quamdiu aliquid vald clare ct distincte percipio, non possim non crede verum esse, quia tamen ejus etiam sim naturae, non possim obtutum mentis in eandem rem semp defigere ad illam clare percipiendam, recurratqu

saepe memoria judicii ante facti, cum non amplius attendo ad rationes propter quas tale quid judicavi, rationes aliae offerri possunt, quae me, si Deum ignorarem, facile ab opinione dejicerent, atque ita de nulla unquam re veram et certam scientiam, sed vagas tantum et mutabiles opiniones haberem. exempli causa cum naturam trianguli considero, evidentissime quidem mihi, utpote Geometriae principiis imbuto, apparet, ejus tres angulos aequales esse duobus rectis: nec possum non credere id verum esse quamdiu ad ejus demonstrationem attendo, ud statim atque mentis aciem ab illa deflexi, quantumvis adhuc recorder me illam clarissime perspexisse, facile tamen potest accidere ut dubitem m sit vera, siquidem Deum ignorem...... Postquam vero percepi Deum esse, quia simul etiam intellexi caetera omnia ab eo pendere, illumque non esse sallacem, atque inde collegi illa omnia, quae clare et distincte percipio, necessario esse vera, etiamsi non attendam amplius ad rationes propter quas istud verum esse judicavi, modo tantum recorder me clare et distincte perspexiese, nulla ratio contraria afferri potest, quae me ad dubitandum impellat, sed veram et certam de hoc habeo scientiam. Med. V. p. 34.35. Primum nobis constat Deum existere, quoniam ad rationes, quae id probant attendimus (ita omnium mimis a natura impressum est, ut quoties aliquid dare percipimus, ei sponte assentiamus et nullo modo possimus dubitare quin sit verum. Princ. phil. P. I. No. 43.) — postea vero sufficit ut realiquam rem clare percepisse, ut cordemur nos ipsam veram esse simus certi, quod non sufficeret nisi Deum esse et non fallere sciremus. Resp. IV. pg. 134.

7. Per substantiam nihil aliud intelligere possumus, quam rem quae ita existit, ut nulla alia re indigeat ad existendum. Et quidem substantia, quae nulla plane re indigeat, unica tantum potest intelligi, nempe Deus. Alias vero omnes, non nisi ope concursus Dei existere posse percipimus. Atque

ideo nomen substantiae non convenit Deo et illi univoce, ut dici solet in scholis, hoc est, null ejus nominis significatio potest distincte intelligi quae Deo et creaturis sit communis. Princ. phil P. I. No. 51. — Substantia quam summe perfectan esse intelligimus, et in qua nihil plane concipimu quod aliquem defectum, sive perfectionis limitatio nem involvat, Deus vocatur. Rat. mor. geom disp. Def. VIII. Cum dicinus, Deum a se esse possumus quidem etiam intelligere istud negative ita scilicet ut tantum sensus sit, nullam esse eju causam, sed si prius de causa cur sit, sive cur esse perseveret inquisivimus attendentesque ad immen sam et incomprehensibilem potentiam, quae in eju idea continetur, tam exuperantem illam agnovimu ut plane sit causa cur ille esse perseveret, nec alia praeter ipsam esse possit, dicimus Deum a se esse non amplius negative sed quam maxime possitive Quamvis enim dicere non opus sit illum esse causam efficientem sui ipsius, ne forte de verbis disputetur, quia tamen hoc, quod a se sit, sive quod nullam a se diversam habeat causam, non a nihilo, sed a reali ejus potentiae immensitate esse percipimus, nobis omnino licet cogitare illum quodammodo idem praestare respectu sui ipsius, quod causa efficiens respectu sui essectus, ac proinde esse a se positive. Resp. I. p. 57.58. Lumen naturale non dictat, ad rationem efficientis requiri ut tempore prior sit suo effectu, nam contra non proprie habet rationem causae nisi quamdiu producit effectume proinde illo est prior..... Quemadmodun etiamsi fuissem ab aeterno, ac proinde nihil m prius extitisset, nihilominus quia considero, tempe ris partes a se mutuo sejungi posse, atque ita 🥰 co quod jam sim, non sequi me mox futurum, p aliqua causa me quasi rursus efficiat singulis me mentis, non dubitarem illam causam, quae me cos servat, efficientem appellare, ita etiamsi Deus nu quam non fuerit, quia tamen ille ipse est, qui revera conservat, videtur non nimis improprie de

posse sui causa. Ibid. p. 56.57. — cf. Resp. IV. p. 130 sq. Possunt autem substantia corporea et mens, sive substantia cogitans creata sub hoc communi conceptu intelligi, quod sint res, quae solo Dei concursu egent ad existendum. Verumtamen non potest substantia animadverti ex hoc solo, quod sit res existens, quia hoc solum per se nos non assicit; sed facile ipsam agnoscimus ex quolibet ejus attributo, per communem illam notionem, quod nihili nulla sint attributa, nullaeve proprietates aut qualitates. Ex hoc enim, quod aliquod attributum idesse percipiamus, concludimus, aliquam rem existentem sive substantiam cui illud tribui possit, ne-Et quidem ex quolibet atcessario etiam adesse. tributo substantia cognoscitur, sed una tamen est cujusque substantiae praecipua proprietas, quae ipsius naturam essentiamque constituit et ad quam aliae omnes referuntur. Nempe extensio in longum latum et profundum substantiae corporeae naturam constituit, et cogitatio constituit naturam substantiae cogitantis. Nam omnė aliud quod corpori tribui potest, extensionem praesupponit, estque tantum modus quidam rei extensae, ut et omnia quae in mente reperimus sunt tantum diversi modi cogitandi. Sic exempli causa figura nonnisi in re extensamotest intelligi, nec motus nisi in spatio extenso, nec imaginatio vel sensus vel voluntas nisi in re cogitanțe. Sed e contra potest intelligi extensio sine figura vel motu, et cogitatio sine imaginatione vel sensu, et ita de reliquis, ut cuilibet attendenti fit manifestum. Princ. phil. P. I. No. 52. 53. Substantia cui inest immediate cogitatio vocatur mens..... substantia, quae est subjectum immediatum extensionis localis et accidentium, quae extensionem praesupponunt, ut figurae, situs, motus localis etc. vocatur corpus. Rat. mor. geometr. disp. Def. VI. et VII. Cogitatio et extensio spectari possunt ut constituentes naturas substantiae intelligentis et corporeae, tuncque non aliter concipi debent, quam insa substantia cogitans et substantia extensa, hoc

limites, si quos habeant, inveniri a nobis non posse confitemur. Princ. phil. P. I. No. 27.) — Cunz idea Dei maxime clara et distincta sit, et plus realitatis objectivae quam ulla alia confineat, nulla est per se magis vera, nec in qua minor falsitatis su spicio reperiatur. Med. III. p. 21...(.... nec obstat, quod non comprehendam infinitum, vel quod alia innumera in Deo sunt, quae nec comprehendere, nec forte etiam attingere cogitatione ullo modo possum, est enim de ratione infiniti, ut a me, qui sum finitus, non comprehendatur, et sufficit, me hoc ipsum intelligere, ac judicare, illa omnia, quae clare percipio et perfectionem aliquam importare scio, atque etiam forte alia innumera, quae ignoro, vel formaliter vel eminenter in Deo esse, ut idea, quam de illo habeo, sit omnium quae in me sunt maxime vera et maxime clara et distincta. Ibid. Fieri non potest, ut spiritus finitus Deum, qui infinitus est, comprehendat. Sed id non obstat, quominus eum esse animadvertat; sicut montem tangere quidem potes, etiamsi eum ulnis amplecti nequeas. Ep. ad. C. L. R. p. 146. Cum Deus dicitur incogitabilis, intelligitur de cogitatione ipsum adaequate comprehendente, non autom de illa inadaequata, quae in nobis est et quae sufficit ad cognoscendum, ipsum existere. Resp. ad. II. Obj. p. 74. nihilominus est manifestum, ideam quam habeamus infiniti, non repraesentare tantum aliqnam ejus partem, sed revera totum infinitum, eo modo, quo debet repraesentari per humanam ideam, etsi procul dubio alia multo perfectior, hic est accuration et distinction haberi possit a Deo, aliave natura intelligente, quae sit humana perfectior: Ladem ratione, qua non dubitamus, quin geometriae imperitus tôtius trianguli ideam habeat, cum figuram esse tribus lineis comprehensam intelligit, etsi a geometris alia multa de eodem triangulo cognosci possint, quae ab illo ignorantur. Resp. V. p. 66.) — Superest tantum ut examinem qua ratione ideam istam a Deo accepi, neque enim illam sensibus hausi, nec unquam non

ctanti mihi advenit, ut solent rerum sensibilium , cum istae res externis sensuum organis ocnt, vel occurrere videntur; nec etiam a me est, nam nihil ab ea detrahere, nihil illi sudere plane possum, ac proinde superest, ut sit innata, quemadmodum etiam mihi est innata mei ipsius. Med. III. p. 24. Dei existentia solo, quod ejus idea sit in nobis, a posteriori nstratur,.... cum haec idea Dei, quae in nobis equirat Deum pro causa, Deusque proinde Rat. mor. geom. disp. Prop. II. c. de-Addebam etiam, quandoquidem agnoscediquas perfectiones quarum expers eram, neium esse, ut existeret praeter me aliquod aliud . me perfectius, a quo penderem et a quo uid in me erat accepissem. Nam si solus, et mi alio independens fuissem adeo ut totum antulum cunque sit, perfectionis cujus particeps a me ipso habuissem, reliqua etiam omnia mibi deesse sentiebam, per me acquirere pom, atque ita ipsemet esse infinitus, aeternus, tabilis, omniscius, omnipotens, ac denique omnes ctiones possidere, quas in Deo esse intellige-De Method. p. 30. Nec fingi patest plurte causas partiales ad me efficiendum conse, et ab una ideam unius ex perfectionibus Deo tribuo, ab alia ideam alterius me acceadeo ut omnes quidem illae perfectiones aliin universo reperiantur, sed non omnes simul ae in uno aliquo, qui sit Deus; nam contra , simplicitas, sive inseparabilitas eorum omquae in Deo sunt, una est ex praecipuis pernibus quas in eo esse intelligo, nec certe omnium ejus perfectionum unitatis idea in me t poni ab ulla causa, a qua etiam aliarum pernum ideas non habuerim; neque enim efficere t, ut illas simul junctas et inseparabiles intelm, nisi simul effecerit ut quaenam illae essent cerem. Med. III. 23. 24. Considerans deinde diversas ideas, quas apud se habet, unam esse

**15** \*

entis summe intelligentis, summe potentis et : perfecti, quae omnium longe praecipua est, a in ipsa existentiam non possibilem et conting tantum, quemadmodum in ideis aliarum o rerum, quas distincte percipit sed omnino no Atque ut ex eo quod e: riam et aeternam. causa percipiat in idea trianguli necessario neri tres ejus angulos aequales esse duobus plane sibi persuadet triangulum tres angulos l aequales duobus rectis, ita ex eo solo, quod piat existentiam necessariam et aeternam in summe perfecti idea contineri, plane conc debet, ens summe perfectum existere. hoc credet, si attendat nullius alterius rei apud se inveniri, in qua eodem modo necesi existentiam contineri animadvertat. intelliget istam ideam entis summe perfecti no a se effictam, nec exhibere chimaericam qua sed veram et immutabilem naturam, quaeque potest non existere, cum necessaria existentia contineatur. Hoc, inquam, facile credet mens 1 si se prius omnino praejudiciis liberarit, sed sumus assueti reliquis omnibus in rebus esse ab existentia distinguere, atque etiam varias rerum, quae nusquam sunt aut fuerunt, ad arbi effingere, facile contingit, cum in entis summe fecti contemplatione non sumus plane defixi, bitemus, an forte ejus idea una sit ex iis, qu arbitrium effinximus, aut saltem, ad quarum e tiam existentia non pertinet. Princ. phil. No. 14. 15. 16. Argumentum, quod S. Thoma objicit, ita potest proponi: Intellecto quid sign hoc nomen Deus, intelligitur id quo majus si cari non potest; sed est majus, esse in re et lectu, quam esse in intellectu tantum: ergo lecto, quid significet hoc nomen Deus, intell Deum esse in re et in intellectu. Ubi est ma stum vitium in forma, concludi enim tantun buisset, ergo intellecto, quid significet hoc no Deus, intelligitur significari, Deum esse in

n intellectu, atqui quod verbo significatur, non deo apparet esse verum. Meum autem argumenun fuit tale: Quod clare et distincte intelligimus ertinere ad alicujus rei veram et immutabilem naram, sive essentiam, sive formam, id potest de ea cum veritate affirmari; sed postquam satis accue investigavimus quid sit Deus, clare et distincte elligimus, ad ejus veram et immutabilem naturam rtinere ut existat. Ergo tunc cum veritate posnus de Deo assirmare quod existat. Ubi saltem iclusio recte procedit. Sed neque etiam major test negari, quia jam ante concessum est, illud me quod clare et distincte intelligimus esse ven, sola minor restat, in qua fateor esse difficulem non parvam...... Sed ut prima hujus dissitatis pars tollatur, est distinguendum inter exintiam possibilem et necessariam, notandumque, eorum quidem omnium quae et distincte intellintur concepta, sive idea, existentiam possibilem ntineri, sed nullibi necessariam nisi in sola idea i. Qui enim ad hanc diversitatem quae est in-· ideam Dei et reliquas omnes diligenter attennt, non dubito quin sint percepturi, etiamsi caeras quidem res nunquam intelligamus nisi tanquam istentes, non tamen inde sequi illas existere, sed ntum modo posse existere, quia non intelligimus cesse esse ut actualis existentia cum aliis ipsarum oprietatibus conjuncta sit. Ex hoc autem, quod telligamus existentiam actualem necessario et semr cum reliquis Dei attributis esse conjunctam, qui omnino Deum existere. Deinde ut altera rs dissicultatis tollatur, advertendum est illas ideas, ae non continent veras et immutabiles naturas, d tantum fictitias et ab intellectu compositas, ab dem intellectu non per abstractionem tantum, sed er claram et distinctam operationem dividi posse, leo ut illa, quae intellectus sic dividere non post, procul dubio ab ipso non fuerint composita. esp. ad. I. Obj. p. 60, 61. Si vero considerem i idea corporis summe persecti contineri existentiam, quia nempe major perfectio est esse in re et in intellectu, quam tantum esse in intellectu, non inde possum concludere corpus illud summe perfectum existere, sed tantummodo posse existere..... Quinimo ex eo, quod ideam corporis examinando nullam in eo vim esse percipio, per quam se ipsum producat, sive conservet, recte concludo existentiam necessariam, de qua sola hic est quaestio non magis ad naturam corporis, quantumvis summe perfecti pertinere quam ad naturam montis pertinet, ut vallem non habeat, vel ad naturam trianguli ut angulos habeat majores duobus rectis..... Atqui si attente examinemus, an enti summe potenti competat existentia, et qualis, poterimus clare et distincte percipere primo illi saltem competere possibilem existentiam quemadmodum reliquis omnibus rebus, quarum distincta idea in nobis est, etiam iis quae per figmentum intellectus componuntur. Deinde quia cogitare non possumus ejus existentiam esse possibilem, quin simul etiam ad immensam ejus potentiam attendentes agnoscamus illud propria sua vi posse existere, hinc concludemus ipsum revera existere atque ab aeterno extitisse, est enim lumine naturali notissimum, id quod propria sua vi potest existere, semper existere. Atque ita intelligemus existentiam necessariam in idea entis summe potentis contineri, non per figmentum intellectus, sed quia pertinet ad veram et immutabilem naturam talis entis, ut existat...... Neque hic dissitebor, hoc argumentum tale esse, ut qui non omnium quae ad ejus probationem faciunt recordabuntur, facile id pro sophismate sint habituri..... Sed quia duae tantum sint viae, per quas possit probari Deum esse, una nempe per effectus, et altera per ipsam ejus essentiam, sive naturam, prioremque pro viribus explanavi, non credidi alteram esse postea Ibid. p. 61. 62..... ex eo, quod praetermittendam. non possim cogitare Deum nisi existentem, sequitur existentiam a Deo esse inseparabilem, ac proinde illum revera existere, non quod mea cogitatio boc

esticiat, sive aliquam necessitatem ulli rei imponat, sed contra, quia ipsius rei, nempe existentiae Dei, necessitas me determinat ad hoc cogitandum, neque enim mihi liberum est, Deum absque existentia (hoc est ens summe persectum absque summa persectione) cogitare, ut liberum est equum vel cum alis vel

sine alis imaginari. Med. V. p. 33.

6.... Quamprimum occurret occasio, examinare debeo, an Deus sit..... hac enim re ignoratà non video de ulla alia plane certus esse unquam posse. Med. III. p. 16.... quia (mens) nondum scit, an sorte talis natura creata sit, ut fallatur etiam in iis, quae ipsi evidentissima apparent, videt se merito de talibus dubitare, nec ullam habere posse certam scientiam, priusquam suae autorem originis agnoverit. Princ. phil. P. I. No. 13. Magna in boc existentiam Dei probandi modo, per ejus scilicet ideam, est praerogativa, quod simul, quisnam sit, quantum naturae nostrae fert infirmitas agnoscamus. Nempe ad ejus ideam nobis ingenitam respicientes videmus illum esse aeternum, omniscium, omnipotentem, omnis bonitatis veritatisque fontem, rerum omnium creatorem, ac denique illa omnia in se habentem, in quibus aliquam perfectionem insinitan, sive nulla imperfectione terminatam, clare possumus advertere. Ibid. No. 22. Jam vero, quia Dens solus omnium, quae sunt aut esse possunt, vera est causa, perspicuum est, optimam philosophaudi viam nos sequuturos, si ex ipsius Dei cognitione rerum ab eo creatarum explicationem deducere conemur, ut ita scientiam perfectissimam, quae est effectuum per causas acquiramus. Quod ut satis tuto et sine errandi periculo aggrediamur, ea nobis cautelà est utendum, ut semper quam maxime recordemur, et Deum autorem rerum esse infinitum, et nos omnino únitos. Ibid. No. 24. - Primum Dei attributum, quod hic venit in considerationem, est, quod sit summe verax et dator omnis luminis, adeo ut plane repugnet ut nos fallat, sive ut proprie ac positive sit causa errorum, quibus

nos obnoxios esse experimur. Nam quamvis fort posse fallere, nonnullum ingenii argumentum apu nos homines esse videatur, nunquam certe fallendi voluntas, nisi ex malitia vel metu et imbecillitate procedit, nec proinde in Deum cadere 'potest Ibid. No. 29. Atque hinc sequitur, lumen naturae, sive cognoscendi facultatem a Deo nobis datam nullum unquam objectum posse attingere, quod non sit verum, quatenus ab ipsa attingitur hoc est quatenus clare et distincte percipitur. Merito enim deceptor esset dicendus, si perversam illam ac falsum pro vero sumentem nobis dedisset. Ita tollitur summa illa dubitatio, quae ex eo petebatur, quod nesciremus, an forte talis essemus naturae ut falleremur etiam in iis, quae nobis evidentissima esse videntur. Quin et aliae omnes dubitandi causae prius recensitae facile ex hoc principio tollentur. Ibid. No. 30. Atque ita plane video omnis scientiae certitudinem et veritatem ab una veri Dei cognitione pendere, adeo ut priusquam illum nossem, nihil de ulla alia re persecte scire potuerim Med. III. p. 35. Quod circulum non commiserim, cum dixi non aliter nobis constare, quae clare el distincte percipiuntur vera esse, quam quia Deus est, et nobis non constare, Deum esse, nisi quia id clare percipitur, jam satis.... explicui. Resp. IV. p. 134..... Omnino sufficit ut id sciat cognitione illa interna, quae reflexam semper antecedit, et quae omnibus hominibus ..... innata est. Resp. VL p. 155. Ubi dixi, nihil nos certo posse scire, nisi prius Deum existere cognoscamus, expressis verbis testatus sum, me non loqui nisi de scientia earum conclusionum, quarum memoria potest recurrere cum non amplius attendimus ad rationes ex quibus ipsas deduximus. Resp. ad. II. Obj. p. 74. Etsi enim ejus sim naturae, ut quamdiu aliquid valdeclare ct distincte percipio, non possim non credere verum esse, quia tamen ejus etiam sim naturae, ut non possim obtutum mentis in eandem rem semper desigere ad illam clare percipiendam, recurratque

saepe memoria judicii ante facti, cum non amplius attendo ad rationes propter quas tale quid judicavi, rationes aliae offerri possunt, quae me, si Deum ignorarem, facile ab opinione dejicerent, atque ita de nulla unquam re veram et certam scientiam, sed vagas tantnm et mutabiles opiniones haberem. exempli causa cum naturam trianguli considero, evidentissime quidem mihi, utpote Geometriae principiis imbuto, apparet, ejus tres angulos aequales esse duobus rectis: nec possum non credere id verum esse quamdiu ad ejus demonstrationem attendo, sed statim atque mentis aciem ab illa deslexi, quantumvis adbuc recorder me illam clarissime perspexisse, facile tamen potest accidere ut dubitem an sit vera, siquidem Deum ignorem...... Postquam vero percepi Deum esse, quia simul etiam intellexi caetera omnia ab eo pendere, illumque non esse fallacem, atque inde collegi illa omnia, quae clare et distincte percipio, necessario esse vera, etiamsi non attendam amplius ad rationes propter quas istud verum esse judicavi, modo tantum recorder me clare et distincte perspexisse, nulla ratio contraria afferri potest, quae me ad dubitandum impellat, sed veram et certam de hoc habeo scientiam. Med. V. p. 34.35. Primum nobis constat Deum existere, quoniam ad rationes, quae id probant attendimus (ita omnium animis a natura impressum est, ut quoties aliquid dare percipimus, ei sponte assentiamus et nullo modo possimus dubitare quin sit verum. Princ. phil. P. I. No. 43.) — postea vero sufficit ut recordemur nos aliquam rem clare percepisse, ut ipsam veram esse simus certi, quod non sufficeret nisi Deum esse et non fallere sciremus. Resp. IV. pg. 134.

7. Per substantiam nihil aliud intelligere possumus, quam rem quae ita existit, ut nulla alia re indigeat ad existendum. Et quidem substantia, quae nulla plane re indigeat, unica tantum potest intelligi, nempe Deus. Alias vero omnes, non nisi ope concursus Dei existere posse percipimus. Atque

ideo nomen substantiae non convenit Deo et il univoce, ut dici solet in scholis, hoc est, nu ejus nominis significatio potest distincte intelli quae Deo et creaturis sit communis. Princ. ph P. I. No. 51. — Substantia quam summe perfect esse intelligimus, et in qua nihil plane concipin quod aliquem defectum, sive perfectionis limitat nem involvat, Deus vocatur. Rat. mor. geo disp. Def. VIII. Cum dicimus, Deum a se es possumus quidem etiam intelligere istud negatiita scilicet ut tantum sensus sit, nullam esse e causam, sed si prius de causa cur sit, sive cur es perseveret inquisivimus attendentesque ad imme sam et incomprehensibilem potentiam, quae in ej idea continetur, tam exuperantem illam agnovim ut plane sit causa cur ille esse perseveret, necal praeter ipsam esse possit, dicimus Deum a se es non amplius negative sed quam maxime possitiv Quamvis enim dicere non opus sit illum esse ca sam efficientem sui ipsius, ne forte de verbis disp tetur, quia tamen hoc, quod a se sit, sive quod nu lam a se diversam habeat causam, non a nibil sed a reali ejus potentiae immensitate esse percip mus, nobis omnino licet cogitare illum quodammod idem praestare respectu sui ipsius, quod causa eff ciens respectu sui effectus, ac proinde esse a ! positive. Resp. I. p. 57.58. Lumen naturale no dictat, ad rationem efficientis requiri ut tempor prior sit suo effectu, nam contra non proprie habi rationem causae nisi quamdiu producit effectul proinde illo est prior..... Quemadmodu etiamsi fuissem ab aeterno, ac proinde nihil " prius extitisset, nihilominus quia considero, temp ris partes a se mutuo sejungi posse, atque ita co quod jam sim, non sequi me mox futurum, ni aliqua causa me quasi rursus efficiat singulis me mentis, non dubitarem illam causam, quae me col servat, efficientem appellare, ita etiamsi Deus nu quam non fuerit, quia tamen ille ipse est, qui revera conservat, videtur non nimis improprie di

posse sui causa. Ibid. p. 56.57. — cf. Resp. IV. p. 130 sq. Possunt autem substantia corporea et mens, sive substantia cogitans creata sub hoc communi conceptu intelligi, quod sint res, quae solo Dei concursu egent ad existendum. Verumtamen non potest substantia animadverti ex hoc solo, quod sit res existens, quia hoc solum per se nos non afficit; sed facile ipsam agnoscimus ex quolibet ejus attributo, per communem illam notionem, 'quod nihili nulla sint attributa, nullaeve proprietates aut qualitates. Ex hoc enim, quod aliquod attributum adesse percipiamus, concludimus, aliquam rem existentem sive substantiam cui illud tribui possit, necessario etiam adesse. Et quidem ex quolibet attributo substantia cognoscitur, sed una tamen est cujusque substantiae praecipua proprietas, quae ipsius naturam essentiamque constituit et ad quam aliae omnes referuntur. Nempe extensio in longum latum et profundum substantiae corporeae naturam constituit, et cogitatio constituit naturam substantiae cogitantis. Nam omnė aliud quod corpori tribui potest, extensionem praesupponit, estque tantum modus quidam rei extensae, ut et omnia quae in mente reperimus sunt tantum diversi modi cogitandi. Sic exempli causa figura nonnisi in re extensamotest intelligi, nec motus nisi in spatio extenso, nec imaginatio vel sensus vel voluntas nisi in re cogitanțe. Sed e contra potest intelligi extensio sine figura vel motu, et cogitatio sine imaginatione vel sensu, et ita de reliquis, ut cuilibet attendenti fit manisestum. Princ. phil. P. I. No. 52. 53. Substantia cui inest immediate cogitatio vocatur mens..... substantia, quae est subjectum immediatum extensionis localis et accidentium, quae extensionem praesupponunt, ut figurae, situs, motus localis etc. vocatur corpus. Rat. mor. geometr. disp. Def. VI. et VII. Cogitatio et extensio spectari possunt ut constituentes naturas substantiae intelligentis et corporeae, tuncque non aliter concipi debent, quam insa substantia cogitans et substantia extensa, hoc

est quam mens et corpus, quo pacto clarissime et distinctissime intelliguntur. Quin et facilius intelligimus substantiam extensam, vel substantiam cogitantem, quam substantiam solam, omisso eo. quod cogitet vel sit extensa. Nonnulla enim est difficultas in abstrahenda notione substantiae a notionibus cogitationis vel extensionis, quae scilicet ab ipsa, ratione tantum diversae sunt..... (Distinctio rationis est inter substantiam et aliquod ejus attributum, sine quo ipsa intelligi non potest..... atque agnoscitur ex eo, quod non possimus claram et distinctam istius substantiae ideam formare, si ab ea illud attributum excludamus.) Princ. phil. P. I. 63. 62. Atque ita facile possumus duas claras et distinctas habere notiones, sive ideas, unam substantiae cogitantis creatae, aliam substantiae corporeae, si nempe attributa omnia cogitationis ab attributis extensionis accurate distinguamus. Ut etiam habere possumus ideam claram et distinctam substantiae cogitantis increatae atque independentis, id est Dei. Ibid. No. 54. Realis distinctio tantum est inter duas vel plures substantias. Et has percipimus a se mutuo realiter esse distinctas ex hoc solo, quod unam absque altera clare et distincte intelligere possimus. Ibid. No. 60. Quoniam scio omnia quae clare et distincte intelligo, talico a Deo fieri posse, qualia illa intelligo, satis est, quod possim unam rem absque altera clare et distincte intelligere, ut certus sim unam ab altera esse diversam, quia potest saltem a Deo seorsim poni. Med. VI. p. 39. Sed clare percipimus mentem, hoc est substantiam cogitantem absque corpore hoc est absque substantia aliqua extensa et vice versa corpus absque mente, ergo saltem per divinam potentiam mens esse potest sine corpore, et corpus sine mente..... Notandumque me hic usum esse divina potentia pro medio, non quod extraordinaria aliqua vi opus sit ad mentem a corpore separandam, sed quia, cum de solo Deo in praecedentibus egerim, non aliud habui quo uti possem, nec refert a qua potentia duae res

entur, ut ipsas realiter distinctas esse cognosca-Rat. mor. geometr. disp. Prop. IV. c. Mens autem distincte et complete, sive um sufficit ut habeatur pro re completa, perotest sine ulla ex iis formis sive attributis, ex s agnoscimus corpus esse substantiam, corpusntelligitur distincte atque ut res completa sinc ae pertinent ad mentem. Resp. IV. p. 123. rinc. P. I. No. 52. 53.) de mente non modo gimus illam esse sine corpore, sed etiam omnia quae ad corpus pertinent, de ipsa posse nehaec enim est natura substantiarum, quod sese excludant. Ibid. 124. Saepe attuli critequo dignoscitur mentem aliam esse a corpore, e quod tota mentis natura consistat in eo quod it, tota autem natura corporis in eo quod sit itensa, nihilque prorsus commune sit inter conem et extensionem. Resp. V. p. 61. de attributis aliquarum substantiarum essenconstituentibus, nulla major inter ea oppositio potest, quam, quod sint diversa. R. des Car-Notae în progr. quodd. etc. p. 179. Ad em modi pertinet, ut, quamvis substantiam llo facile intelligamus, non possimus tamen versa modum clare intelligere, nisi simul conaus substantiam cujus est modus,..... (adver-) fatetur, nos posse de corporis existentia du-, cum interim de mentis existentia non dubi-, unde sequitur, mentem posse a nobis sine re intelligi, ac proinde non esse ejus modum. p. 180.

Haque ad serio philosophandum, veritatemomnium rerum cognoscibilium indagandam, omnia praejudicia sunt deponenda, sive actest cavendum, ne ullis ex opinionibus olim is receptis fidem habeamus, nisi prius, iis ad a examen revocatis, veras esse comperiamus le ordine est attendendum ad notiones, quas in nobis habemus, eaeque omnes et solae, sic attendendo clare et distincte cognoscemus,

judicandae sunt verae. Quod agentes in primis advertemus nos existere, quatenus sumus naturae cogitantis, et simul etiam, et esse Deum, et nos ab illo pendere, et ex ejus attributorum consideratione caeterarum rerum veritatem posse indagcri, quoniam ille est ipsarum causa. Et denique praeter notiones Dei et mentis nostrae, esse etiam in nobis notitiam multarum rerum...... quamvis nondum sciamus, quae sit causa, cur ita nos afficiant. Atque in his paucis praecipua cognitionis humanae principia contineri mihi videntur. Princ. P. I. No. 75.

## Zur Naturphilosophie.

9. Etsi nemo non sibi satis persuadeat res materiales existere, quia tamen hoc a nobis paulo ante in dubium revocatum est, et inter primae nostrae aetatis praejudicia numeratum, nunc opus est, ut rationes investigemus, per quas id certo cognosca-Nempe quicquid sentimus procul dubio nobis advenit a re aliqua, quae a mente nostra diversa est. Neque enim est in nostra potestate efficere ut unum potius quam aliud sentiamus, sed hoc a re illa, quae sensus nostros afficit plane pendet. Ouaeri quidem potest an res illa sit Deus, an quid a Deo diversum, sed quia sentimus, sive potius, a sensu impulsi clare ac distincte percipimus materiam quandam extensam in longum latum et profundum, cujus variae partes variis figuris praeditae sunt, ac variis motibus cientur; ac etiam efficient ut varios sensus habeamus colorum, odorum, doloris etc. si Deus immediate per se ipsum istius materiae extensae ideam menti nostrae exhiberet, vel tantum si efficeret, ut exhiberetur a re aliqua, in qua nihil esset extensionis, nec figurae nec motus, nulla ratio potest excogitari, cur non deceptor esset putandus. Ipsam enim clare intelligimus tamquam rem a Deo et a nobis sive a mente nostra plane

ım; ac etiam clare videre nobis videmur. leam a rebus extra nos positis, quibus omnino est, advenire. Dei autem naturae plane ree ut sit deceptor, jam ante est animadver-Atque ideo hie omnino concludendum est, andam extensam in longum latum et proomnesque illas proprietates quos rei exconvenire clare percipimus habentem, exi-Est que haec res extensa, quam corpus sive m appellamus. Eadem ratione menti nostrae quoddam magis arcte quam reliqua alia cornjunctum esse concludi potest, ex eo quod 1e advertamus dolores, aliosque sensus noimproviso advenire; quos mens est conscia se sola proficisci, nec ad se posse pertinere olo, quod sit res cogitans, sed tantum ex od alteri cuidam rei extensae ac mobili adsit, quae res humanum corpus appellatur. curatior ejus rei explicatio non est hujus atis erit, si advertamus sensuum perceptioreferri, nisi ad istam corporis humani cum conjunctionem, et nobis quidem ordinarie e, quid ad illam externa corpora prodesse aut nocere; non autem, nisi interdum et ex i, nos doceri, qualia in seipsis existant. Ita suum praejudicia facile deponemus et solo n, ad ideas sibi a natura inditas diligenter ite, hic utemur. Princ. P. II. No. 1. 2. 3. gentes, percipiemus naturam materiae..... re..... tantum in eo, quod sit extensa in latum et profundum. Ibid. No. 4. Non nnes res corporeae tales omnino existunt, Has sensu comprehendo, quoniam ista senmprebensio in multis valde obscara est et red saltem illa omnia in iis sunt quae distincte intelligo, id est, omnia generalites quae in purae matheseos objecto compreur. Med. VI. p. 40. Plane profiteor mo siam rerum corporearum materiam agnouam illam omnimode divisibilem, figurabi-

lem et mobilem, quam Geometrae quantitatem vocant, et pro objecto suarum demonstrationum assumunt; ac nihil plane in ipsa considerare praeter istas divisiones figuras et motus, nihilque de ipsis ut verum admittere, quod non ex communibus illi notionibus, de quarum veritate non possumus dubitare, tam evidenter deducatur, ut pro mathematica demonstratione sit habendum, et quia sic omnianaturae phaenomena possunt explicari ut in sequentibus apparebit, nulla alia physicae principia putoesse admittenda, nec alia etiam optanda. Princphil. P. II. No. 64. — Ostendi potest,.... omnes= alias qualitates, quae in materia corporea sentiuntur, ex ea tolli posse, ipsa integra remanente, undes sequitur, a nulla ex illis ejus naturam dependere— Ibid. No. 4. Duae vero adhuc causae supersunt\_\_\_ ob quas potest dubitari, an vera natura corporis in sola extensione consistat. Una est, qued mult existiment, pleraque corpora sic posse raresteri, ac condensari, ut rarefacta habeant plus extensionis quam condensata; sintque etiam nonnulli tam sub--tiles, ut substantiam corporis ab ejusdem quantitate\_\_\_\_ atque ipsam quantitatem ab extensione distinguant-Ibid. No. 5. Sed quantum ad rarefactionem e condensationem, quicunque ad cogitationes suas attendet, ac nihil volet admittere, nisi quod clarepercipiat, non putabit in ipsis aliud quidquam contingere, quam figurae mutationem, ita scilicet ut rara corpora illa sint, inter quorum partes multaintervalla existunt, corporibus aliis repleta, et perhoc tantum densiora reddantur, quod ipsorum partes ad invicem accedentes, intervalla ista imminuant..... Ut, cum videmus spongiam aqua vel alio liquore turgentem, non putamus ipsam, secundum singulas suas partes magis extensam, quam cum compressa est et sicca; sed tantummodo poros habere magis patentes; ac ideo per majus spatium esse dissusam.... Etsi, cum aër aut aqua rarefiunt, non videamus ullos ipsorum poros qui ampliores reddantur, nec ullum novum corpus, quod ad illos

dos accedat, non est tamen rationi tam coneum, aliquid non intelligibile essingere, ad rarefactionem verbotenus explicandam, quam quod rarefiant, concludere in ipsis esse poive intervalla, quae ampliora redduntur, et aliquod corpus accedere, quod ipsa implet; e novum corpus nullo sensu percipiamus. No. 6 et 7. Quantitas a substantia in re non sed tantum ex parte nostri conceptus, ut et a re numerata..... In re autem non fieri ut vel minimum quid ex ista quantitate aut one tollatur, quin tantundem etiam de subdetrabatur; nec vice versa, ut tantillum de itia detrahatur, quin tantuudem de quantitate ensione tollatur. Ibid. No. 8. Altera (dui causa) est, quod ubi nihil aliud esse intel-, quam extensionem in longum latum et pro-1, non soleamus dicere ibi esse corpus, sed modo spatium.... Ibid. No. 5. Non etiam lilferunt spatium sive locus internus et subcorporea in eo contenta, sed tantum in modo, nobis concipi solent. Revera enim extensio zum latum et profundum, quae spatium con-eadem plane est cum illa, quae constituit Sed in hoc differentia est, quod ipsam in e ut singularem consideremus et putemus · mutari, quoties mutatur corpus; in spatio nitatem tantum genericam ipsi tribuamus adeo, ato corpore quod spatium implet non tamen o spatii mutari censeatur, sed remanere una em, quamdiu manet ejusdem magnitudinis ac , servatque eundem situm inter externa quaeorpora, per quae illud spatium determinamus. No. 10. Est autem differentia in modo conli, nam sublato lapide ex spatio vel loco, in t, putamus etiam ejus extensionem esse sublatpote quam ut singularem et ab ipso insepaa spectamus, sed interim extensionem loci, in at lapis, remanere arbitramur, eandemque quamvis jam ille locus lapidis a ligno, vel

aqua, vel aëre vel alto quovia corpore occupeta vel etiam vacuus esse credatur. Quia ibi conside ratur extensio in genere, censelurque eadem ess lapidis, ligni, aquae, aëris, aliorumque corporus vel etiam ipsius vacui, si quod detur, modo tantu sit ejusdem magnitudinis ac figurae, servetque eur dem situm inter corpora externa, quae spatium illu determinant. Ibid. No. 12. Vacuum, philosophic sensu sumptum, hoc est, in quo uulla plane sit sub stantia, dari non posse manisestum est, ex eo quo extensio spatii, vel loci interni, non disserat ab ex tensione corporis. Nam cum ex hoc solo, quo corpus sit extensum in longum, latum et profundum recte concludamus illud esse substantiam; qui omnino repugnat, ut nihili sit aliqua extensio, iden etiam de spatio, quod vacuum supponitur, est concludendum, quad nempe, cum in eo sit extensia, necessario etiam in eo sit substantia. Ibid. No. 16. Ac proinde si quaeratur, quid fiet, si Deus aufent omne corpus quod in aliquo vase continetur, et aliud in ablati locum venire permittat?, respondendum est, vasis latera sibi invicem bec ipso fore contigua. Cum enim inter duo corpen nihil interjacet, necesse est, ut se mutuo tangan, ac manifeste repugnat ut distent, sive ut inter ips sit distantia, et tamen ut ista distantia sit nihil; quia omnis distantia est modus extensionis, et ideo sine substantia extensa esse non potest..... facile cognoscimus fieri non posse ut aliqua ejus pars plus spatii occupet una vice quam alia, sicque aliter rarefiat, quam modo paulo ante explicato; vel ut plus sit materiae sive substantiae corporeae in vast cum plumbo vel auro vel alio quantunvia gravi ac duro corpore plenum est, quam cum aërem tantum continet, vacuumque existimatur, quia partium materiae quantitas non pendet ab earum gravitate aut duritie, sed a sola extensione, quae semper in codem vase est aequalis. Ibid. 19. Cognoscimus etian fieri non posse ut aliquae atomi sive materiae partes ex natura sua indivisibiles existant. Cum enim

int, necessario esse debeant extensae, s parvae fingantur, possumus adhuc unamx ipsis in duas aut plures minores cogiidere ac proinde agnoscere esse divisi-Quin etiam, si fingamus, Deum efficere it aliqua materiae particula in alias mii non possit, non tamen illa proprie inerit dicenda. Ut etenim essecrit eam a turis dividi posse, non certe sibi ipsi videndae facultatem potuit adimere, quia non potest, ut propriam suam potentiam Ibid. No. 20. Cognoscimus praeterea, lum, sive substantiae corporeae uuiversies extensionis suae fines habere. lincque etiam colligi facile potest, non materiam coeli quam terrae atque omnino ssent infiniti, non posse non illos omnes eadem materia constare, nec proinde unum tantum esse posse, quia perspicue s illam materiam, cujus natura in eo solo nod sit substantia extensa, omnia omnino ginabilia, in quibus alii isti mundi esse jam occupare: nec ullius alterius materiae 10bis reperimus. Ibid. No. 22. lateria itaque in toto universo una et stit; utpote quae omnis per hoc unum 10scitur, quod sit extensa..... omnis maatio, sive omnium ejus formarum diversiet a motu. Ibid. No. 23. Motus, ut, itur, nihil aliud est, quam actio, qua cord ex uno loco in alium migrat. Et idm res eodem tempore dici petest moveri veri. Ut qui sedet in navi, dum ea sol-1, putat quidem se moveri, si respiciat eaque ut immota consideret; non autem n navim inter cujus partes eundem semservat. Quin etiam, quatenus vulgo pumni motu esse actionem, in quiete vero actionis, magis proprie tunc dicitur quam moveri, quia nullam in se actionem;

**16** \*

sentit. Ibid. No. 24. Sed si non tam ex vul usu, quam ex rei veritate consideremus, quid pe motum debeat intelligi, ut aliqua ei determinat natura tribuatur, dicere possumus esse translationer unius partis materiae, sive unius corporis, ex vicini eorum corporum, quae illud immediate contingun et tanquam quiescentia spectantur, in viciniam alio rum..... Et dico esse translationem, non vim ve actionem quae transfert, ut ostendam illum sempe esse in mobili, non in movente, quia haec duo no satis accurate solent distingui, ac esse duntaxat eju modum, non rem aliquam subsistentem, sicut figur est modus rei figuratae, ac quies rei quiescenti Ibid. No. 25. Notandum est, magno nos in hoc praejudicio laborare, quod plus actionis ad motur requiri arbitremur, quam ad quietem..... Quod ta men praejudicium facile exuemus, si consideremu non modo conatu nobis opus esse ad movenda corpora externa, sed saepe etiam ad corum motor sistendos, cum a gravitate aliave causa non sisturtur. Ibid. No. 26. Manifestum est, hanc translationem extra corpus motum esse non posse, atque hoc corpus alio modo se habere cum transfertus et alio cum non transfertur, sive cum quiescit: adec ut motus et quies nihil aliud in eo sint, quam duo diversi modi. Ibid. No. 27. Ipsa translatio est reciproca, nec potest intelligi corpus (AB) transferri ex vicinia corporis (CD), quin simul etiam intelligatur corpus CD transferri ex vicinia corporis AB. Ac plane eadem vis et actio requiritur ex una parte, atque ex altera..... Sed cum assueti simus stare in terra, camque ut quiescentem considerare, quamvis aliquas ējus partes aliis minoribus corporibus contiguas, ab eorum vicinia transferii videamus, non tamen ipsam ideo moveri putamus Ibid. No. 29. Unicus cujusque corporis motus, qui ei proprius est, instar plurimum potest considerari...... Sed quod ideo tales motus non sint revera distincti, patet ex eo, quod unum quodque punctum corporis quod movetur, unam tantum alitem, quod supra fuerit animadversum, loca omnia reporibus plena esse, semperque easdem materiae rtes aequalibus locis coaequari, sequitur nullum reus moveri posse nisi per circulum, ita siclicet aliud aliquod corpus ex loco quem ingreditur pellat, hocque rursus aliud et aliud, usque ad timum, quod in locum a primo derelictum, eodem neoris momento quo derelictus est, ingrediatur. id. No. 33.

11. Motus natură sic animadversă, considerare ortet ejus causam, eamque duplicem..... Et geralem (primariam) quod attinet, manifestum mihi letur, illam non aliam esse, quam Deum ipsum, i materiam simul cum motu et quiete in princicreavit, jamque per solum suum concursum orarium tantundem motus et quietis in ea totà intum tunc posuit, conservat. Nam quamvis ille lus nibil aliud sit in materia motà, quam ejus lus, certam tamen et determinatam habet quantem, quam facile intelligimus, eandem semper in rerum universitate esse posse quamvis in sinis ejus partibus mutetur..... Intelligimus etiam fectionem esse in Deo, non solum, quod in se sit immutabilis, sed etiam quod modo quam ime constanti et immutabili operetur. Adeo ut mutationibus exceptis, quas evidens experientia, divina revelatio certas reddit, quasque sine ulla creatore mutatione fieri percipimus, aut credis, nullas alias in ejus operibus supponere demus, ne quae inde inconstantia in ipso arguatur. de sequitur quam maxime rationi esse conseneum, ut putemus ex hoc solo, quod Deus diversi le moverit partes materiae, cum primum illas wit, jamque totam istam materiam conservet, em plane modo, eademque ratione qua prius wit. eum etiam tantundem motus in ipså semconservare. Ibid. No. 36. Atque ex hac eaimmobilitate Dei, regulae quaedam sive leges rae cognosci possunt, quae sunt causae secun-

dariae ac particulares diversorum motuum, quos in singulis corporibus advertimus. Horum prima est, unamquamque rem, quatenus est simplex et indivisa, manere, quantum in se est in eodem semper statu, nec unquam mutari nisi a causis externia Ibid. No. 37. Altera lex naturae est, unamquanque partem materiae seorsim spectatam, non terdere unquam, ut sesundum ullas lineas obliqua pergat moveri, sed tantummodo secundum rectas, etsi multae saepe cogantur deslectere propter occursum aliarum, atque ut paulo ante dictum est, in quolibet motu fiat quodammodo circulus, ex omnia materia simul mota. Causa hujus regulae eadem est, quae praecedentis, nempe immutabilitas et simplicitas operationis, per quam Deus motum in materia conservat. Ibid. No. 39.

Tertia lex naturae haec est. Ubi corpus, quod movetur alteri occurrit, si minorem habeat vim ad pergendum secundum lineam rectam, quam hoc alterum ad ei resistendum, tunc deflectitur in aliam partem, et motum suum retinendo, solum motus determinationem amittit; si vero habeat majorem, tunc alterum corpus secum movet, ac, quantum ei dat de suo motu, tantundem perdit. No. 40. Cum enim omnia corporibus sint plena et nihilominus unius cujusque corporis motus tendat in lineam rectam, perspicuum est, Deum ab initio mundum creando, non modo diversas ejus partes diversimode movisse, sed simul etiam elsecisse, ut unae alias impellerent: motusque suos in illas transferrent: adeo ut jam ipsum conservando eadem actione ac cum iisdem legibus, cum quibus creavit, motum non iisdem materiae partibus semper infixum, sed ex unis in alias prout sibi mutuo occurrent, transcuntem conservet. Ibid. No. 42-Licet colligere, corpora divisa in multas exiguas particulas, motibus a se mutuo diversis agitatas, esse fluida; ea vero, quorum omnes particulae juxta se mutuo quiescunt, esse dura. Ibid. No. 54.

12. Inventis jam quibusdam principiis rerun

ialium, quae non a praejudiciis sensuum, sed ine rationis ita petita sunt, ut de ipsorum vedubitare nequeamus, examinandum est, an ex is omnia naturae phaenomena possimus ex-;; incipiendumque ab iis, quae maxime uniia sunt, et a quibus reliqua dependent, nempe erali totius hujus mundi adspectabilis con-De qua ut recte philosophemur, duo sprimis observanda, unum ut, attendentes ad im Dei potentiam et bonitatem, ne vereamur ampla et pulchra et absoluta ejus opera imased e contra caveamus, ne si quos forte linobis non certo cognitos, in ipsis supponaon satis magnifice de creatoris potentia sendeamur. Alterum, ut etiam caveamus, ne niperbe de nobis ipsis sentiamus. Quod fieret odo, si quos limites, nobis nulla cognitos ranec divina revelatione, mundo vellemus af-, tanquam si vis nostrae cogitationis ultra id; a Deo revera factum est, ferri posset; sed maxime, si res omnes propter nos solos ab eatos esse fingeremus; vel tantum si fines, sibi proposuit in creando universo ingenii vi comprehendi posse putaremus..... m est verisimile, sic omnia propter nos facta t nullus alius sit eorum usus; essetque plane um et ineptum id in physica consideratione iere, quia non dubitamus, quin multa existant, existerint, jamque esse desierint, quae am ab ullo homine visa sunt, aut intellecta, amque ullum usum ulli praebuerint. Princ. P. III. No. 1. 2. 3. Denique nullos unquam s circa res naturales a fine, quem Deus aut in iis faciendis sibi proposuit, desumemus; on tantum nobis debemus arrogare, ut ejus orum participes esse putemus; sed ipsum ut i efficientem rerum omnium considerantes, mus quidnam ex iis ejus attributis, quorum mullam notitiam voluit habere, circa illos ssectus, qui sensibus nobis apparent, lumen

naturale quod nobis indidit concludendum e ostendat. Princ. phil. P. I. No. 28. Jam wem historiam praecipuorum phaenomenom, quo causae hic sunt investigandae, nobis ob oculos ponemus; non quidem ut ipsis tanquam rationi utamur ad aliquid probandum; cupimus enim ranes effectuum a causis, non autem e contra sarum ab effectibus deducere, sed tantum ut ex numeris effectibus, quos ab iisdem causis proposse judicamus, ad unos potius, quam alios esiderandos mentem nostram determinemus. Priphil. P. III. No. 4.

13. Ibid. No. 5. 6.

14. Ibid. No. 7. 8.

15. Ibid. No. 9. 10. 11.

16. Ibid. No. 19.

17. Sol in hoc convenit cum fixis et flamma, quod lumen a se ipso emittat...... sumus etiam existimare, solem constare quiden materia valde fluida et mobili, quae omnes c circumjacentis partes secum rapit, sed in hoc ni ominus stellas fixas imitari, quod non ex una c regione in aliam migret. Ibid. No. 21. incongrua videri debet solis cum slamma compara ex eo, quod nullam flammam hic videamus, q non continuo egeat alimento, quod idem de non observatur. Ibid. No. 22. Quemadmo caeteri planetae in hoc cum terra conveniunt, q sint opaci et radios solis reflectant, non imme arbitrabimur, illos etiam in hoc ei similes e quod unusquisque quiescat in ea coeli regione qua versatur, quodque omnis variatio situs, q in illis observatur, ex eo tantum procedat, q omnis materia coeli, quae illos continet, movei Ibid. No. 27. Sic itaque sublato omni scruj de terrae motu, putemus totam materiam coel quo planetae versantur, in modum cujusdam v cis, in cujus centro est sol, assidue gyrare, ac partes soli viciniores celerius moveri quam re tiores, planetasque omnes, (e quorum numero

- mper versari. Ex quo solo, sine ullis machinantis omnia ipsorum phaenomena facillime intellitur. Ut enim in iis fluminum locis, in quibus ia in se ipsam contorta, vorticem facit, si variae tucae illi aquae incumbant, videbimus ipsos sil cum ea deferri, et nonnullos etiam circa proacentra converti, et eo celerius integrum gyrum olvere, quo centro vorticis erunt viciniores; et iique, quamvis semper motus circulares affectent, tamen unquam circulos omnino perfectos descrite sed nonnihil in longitudinem et latitudinem errare. Ibid. No. 30.
- 18. Ut veram hujus mundi aspectabilis natul agnoscamus, non satis est, aliquas causas inire, per quas ea, quae in coelo eminus aspicius, explicentur, sed ex iisdem etiam illa omnia, e in terra cominus intuemur, deduci debent. id. No. 42. Et, si nullis principiis utamur, nisi dentissime perspectis, si nihil nisi per mathemas consequentias ex iis deducamus, et interim , quae sic ex ipsis deducemus, cum omnihus nane phaenomenis accurate consentiant, injuriam o facere videremur, si causas rerum hoc pacto obis inventas, falsas esse, suspicaremur, tanquàm 10s tam imperfectos genuisset, ut ratione nostra te utendo fallamur. Ibid. No. 43. Ut ad planım vel hominum naturas intelligendas longe mes est, considerare, quo pacto paulatim ex semius nasci possint, quam, quo pacto a Deo in ma mundi origine creati sint; ita si quae prinia possimus excogitare, valde simplicia, et cognitu iliá, ex quibus tanquam ex seminibus quibusdam sidera et terram et denique omnia, quae in hoc ndo aspectabili deprehendimus, oriri potuisse, nonstremus, quamvis ipsa nunquam sic orta esse, be sciamus, hoc pacto tamen eorum naturam ge melius exponemus, quam si tantum, qualia sint, describeremus. Et quia talia principia ii videor invenisse, ipsa breviter hic exponam.

Ibid. No. 45. Itaque supponemus, omnem illans materiam, ex qua hic mundus aspectabilis est compositus, fuisse initio a Deo divisam in particulas quam proxime inter se aequales, et magnitudine mediocres, sive medias inter illas omnes, ex quibus jam coeli atque astra componuntur, easque omnes tantundem motus in se habuisse, quantum jam in mundo reperitur; et aequaliter fuisse motas, tun singulas circa propria sua centra, et separatim a se mutuo ita ut corpus sluidum componerent, quale coelum esse putamus, — tum etiam plures simul, circa alia quaedam puncta aeque a se mutuo remota et eodem modo disposita, ac jam sunt centra fixarum, — nec non etiam circa alia aliquanto plura, quae aequent numerum planetarum. Ibid. No. 46.... Considerandum est, illas particulas, in quas totam hujus mundi materiam initio divisam fuisse supponimus, non potuisse quidem initio esse sphaericas, quia plures globuli simul juncti, spatium continuum non replent; sed cujuscunque figurae tunc fuerint, eos non potuisse successu temporis non fieri rotundas, quandoquidem varios habuerunt motus circulares..... Et ex hoc solo, quod alicujus corporis anguli sic atterantur, facile intelligimus, illud tandem fieri rotundum. Ibid. No. 47. ltaque duo habemus genera materiae valde diversa, quae duo prima clementa hujus mundi aspectabilis dici possunt ...... tertiumque paulo post inveniemus.... Ibid. No. 52.

## Zur Anthropologie und Psychologie

- 19. Homines...... ex anima et corporè..... compositi. Et necesse est, ut primum seorsim describam corpus, deinde animam quoque seorsim; ac denique ut ostendam, quo pacto hae duae naturae junctae et unitae esse debeant. Tractat de homine P. I. No. 1.
- 20. Natura rerum materialium multo facilius capi potest, cum ita paulatim orientes conspicium-

17, quam cum tantum ut absolutae et perfectae pasiderantur..., Sed quia nondum tantam istorum nimalium et speciatim hominis) adeptus eram gnitionem, ut de iis eadem, qua de caeteris meodo tractare possem, hoc est demonstrando efctus per causas, et ostendendo ex quibus semini-18, quove modo natura ea producere debeat, conntus fui supponere, Deum formare corpus bomis uni ex nostris omnino simile..... nullamque ab initio indere animam rationalem. De meod. p. 39. Considerandum humani corporis mainamentum tanquam automatum quoddam manibus ei factum, quod infinities melius sit ordinatum, otusque in se admirabiliores habeat, quam ulla, ae arte humana fabricari possint. Ibid. p. 48. ppono corpus aliud nibil esse, quam terream ituam seu machinam, quam Deus formet data era, ut eam quam maxime potest nobis similem idat. Adeo ut non solum extrinsecus omnium mbrorum nostrorum colorem et figuram illi triat, verum etiam intus in ea collocet omnes parillas quas adesse necesse est ut ambulare etc. ssit et imitari eas onnes functiones, quae coni possunt a materia, et non aliunde quam ab ganorum dispositione pendere. Videmus horogia etc., et alias machinas, quae, quanquam ab honibus factae sint, non destituuntur vi pluribus rersisque modis sese propria virtute movendi, nec leor mihi tantam motuum varietatem imaginari sse in ea, quam manu Dei factam suppono, nee tantum artificii illi tribuere, quin rationem haas cogitandi, adhuc plus in ea esse posse. Non erebo igitur in describendis partibus, ex quibus ec machina composita esse debet. Tractat. de omine P. I. No. 2.

21. Cf. de method. p. 40 seq. Tractat. de om. P. I. No. 5. et seq. Tractat. de forma-one foetus P. II. No. 9. et seq. — P. III.

22. (Deus) in hujus machinae corde excitavit iquem sine lumine ignem,.... quem non putabam

diversum esse ab eo, qui foenum congestum antequam siccum sit calefacit. De method. p. 40. Pos haec non opus est, ut quidquam aliud dicam ad motum cordis explicandum, nisi quod cum ipsius cavitates non sunt sanguine plena, illuc necessario desluat, e vena quidem cava in dextram et ex arteria venosa in sinistram; quia haec duo vasa sanguine semper plene sunt, et ipsorum orificia quae cor spectant tunc obturata esse non possunt. Sed simul atque duae sanguinis guttae ita illuc sunt ingressae, nimirum in unamquamque cavitatem una, cum necessario sint valde magnae eo quod ostia, per quae ingrediuntur ampla sunt, et vasa, unde procedunt, plena sanguine, statim eae rarefiunt et dilatantur propter calorem, quem illic inveniunt Qua ratione fit, ut totum cor intumescere faciant, simulque pellant et claudant quinque valvulas, quae sunt in ingressu vasorum, unde manant, impediantque, ne major sanguinis copia in cor descendat; et cum magis magisque raresiant, simul impellant et aperiant sex reliquas valvulas, quae sunt in orificis duorum aliorum vasorum, per quas exeunt; hac ratione efficientes, ut omnes vense arteriosae et magnae arteriae rami eodem pene cum corde momento intumescant; quod statim postea, sicut etiam istae arteriae, detumescit, quia sanguis, qui eo ingressus est, refrigeratur, et ipsarum sex valvulae clauduntur et quinque venae cavae et arteriae venosae aperiuntur transitumque praebent duabus aliis guttis sanguinis, quae iterum faciunt, ut cor et arteriae intumescant, sicut praecedentes. De method. p. 42. 43. Et ignis in machinae, quam describo, corde contentus, nulli alii rei inservit, quan sic dilatando, calefaciendo et attenuando sanguini, qui continuo guttatim incidit ex vena cava in dextrum ventriculum, unde in pulmonem exhalat, et ex vena pulmonaria (quam Anatomici arteriam venosam vocant,) in ventriculum alterum, unde per totum corpus distribuitur. Tractat de hom. P. l. No. 5. Caro pulmonis adeo rara et mollis est, et eneficio respirationis ab aere sic refrigerata, ut, um vapores sanguinis e dextro cordis ventriculo enientes, per arteriam, quae Anatomicis vena arriosa dicitur, ingressi in eum fuerint, ibi condenntur, atque iterum in sanguinem vertantur. Unde pro guttatim decidunt in sinistrum cordis ventridum, quem si ingrederentur antequam sic rursum indensati essent, alendo igni ibi non sufficerent: que ita videmus, respirationem, quae in hac maina istis vaporibus condensandis tantum inservit, cessariam esse huic igni conservando. Ibid. No. 6. primis in machinae hujus stomacho cibi digerunr vi liquorum quorundam, qui cum interfluunt borum partes, separant, agitant et calefaciunt eas, communis aqua in calce viva, et aqua sortis in stallis facit, cui adde quod hi liquores, quam cerime a corde per arterias advecti, non possint n valde calidi esse. Imo ipsi cibi ejus plerume naturae sunt, ut etiam soli et per se corrumpi incalescere possint, quemadmodum foenum rens in horreo facit, quando satis siccum non est. id. No. 3. Maxima pars sanguinis redit in ves per arteriarum extremitates, quae plurimis in is junctae sunt cum extremitatibus venarum,..... eo ut sanguinis in corpore motus nihil aliud sit, am perpetua quaedam circulatio. Ibid. No. 10. 23. Ibid. No. 10. Tract. de form. foet. III. Princ. phil. P. IV. No. 101. Tract. de m. No. II.

24. At, quod hoc loco praecipue notandum t, vividiores fortiores et subtiliores hujus sanguiparticulae intra cavitates cerebri se recipiunt. Landoquidem arteriae, per quas eo deferuntur, le omnibus aliis secundum lineam rectam a corde ocedunt. De hom. No. 12. Quantum ad partes quinis, quae usque in cerebrum penetrant, hae non nutriendae ac reficiendae tantum illius estantiae inserviunt, sed inprimis subtilissimum endam halitum, aut potius valde mobilem et pu-

nomine venst. Sciendum enim est, arterias...... componere parva illa reticula, quae..... in fundo ventriculorum cerebri expansa sunt,.... atque multos valde exiguos poros habent, per quos subtilissimae sanguinis.... particulae effluere possint,...... non vero crassiores, eo quod nimis angusti sunt pori isti...... Notandum praeterea, partes sanguinis crassiores, dum per anfractus illorum tenuium reticulorum transcunt, multum de suo motu posse amittere, quandoquidem vim habent admistas sibi tenuiores particulas propellendi, et hoc pacto suum iis motum communicandi; -- ..... unde in causa sunt. ut subtiliores et magis agitatae..... omnes ingrediantur glandulam (medio in cerebro sitam)..... Atque ita sine ulla alia praeparatione aut mutatione praeterquam quod separatae a crassioribus, et retineant adhuc summam, quam à calore corde acceperunt celeritatem, desinunt habere formam sanguinis ac spiritus animales vocantur. Ibid. No. 14. Prout vero bi spiritus hoc pacto ingrediuntur ventriculos cerebri, inde pergunt in poros substantiae illius, et hinc in nervos, ubi prout magis vel minus ingrediuntur in unos quam in alios, ...... vim habent musculorum, quibus hi nervi inseruntur, figuras mutandi et hoc pacto omnium membrorum motum producendi. Ibid. P. II. No. 15.

25. Consequenter ostenderam, quaenam debeat esse fabrica nervorum et musculorum corporis humani ad efficiendum ut spiritus animalės ipso contenti, vires habeant ejus membra movendi,..... quaenam mutationes in cerebro fieri debeant ad vigiliam, somnum et insomnia producendum, quomodo lumen, soni, odores, sapores etc. et omnes aliae externorum objectorum qualitates, in eo per sensuum organa diversas inprimere ideas possint, quomodo sames, sitis, alique interni affectus suos etiam illuc immittere valeant; quid in eo per sensum communem intelligi debeat, in quo ideae istae recipiuntur, per memoriam..... per phantasiam...

etc. etc. De method. p. 47.

i ... Si darentur ejusmodi machinae, figura 1 Organisque omnibus simiae vel cuivis alteri animali simillimae, nulla nos ratione agnitustenderam) ipsos natura ab istis animantibus Si autem aliquae exstarent, quae nostrorporum imaginem referrent, nostrasque actioantum moraliter posset imitarentur, nobis duas certissimas vias reliquas fore indum, eas non propterea veros homines Juarum prima est, illas nunquam sermonis abituras, aut ullorum signorum, qualia adhiad cogitationes nostras aliis aperiendas...... a est, quod..... in quibusdam..... sine durrarent, ex quibus agnosci posset, eas cum non agere, sed solummodo ex organorum dispositione...... Istud autem non tantum bruta minore rationis vi pollere, quam hosed illa plane esse rationis experta..... 1 rationalem.... ostenderam nullo modo e e potentia educi posse, sicut alia, de quibus sed necesse esse, ipsam creari. Nec suffit instar nautae in navi ipsa in corpore ha-. sed requiri, ut cum ipso arctius jungatur que. De method, p. 48. 49. 50. Jam vero ) est, an rem cogitantem et rem extensam mus esse unam et eandem unitate natu-. an potius dicantur tantum esse unum et nitate compositionis,.... quod ultimum afquia ..... diversitatem omnimodam..... inter nimadverto. Respons. VI. p. 156. Postta consideravimus omnes functiones, quae it ad solum corpus, facile est cognoscere, a nobis restare, quod debeamus tribuere animae, exceptis nostris cogitationibus..... ssionib. P. L art. 17. Oportet scire anise revera junctam toti corpori, nec posse dici eam esse in quadam parte ejus exclualias. Ibid. art. 30. Licet anima sit juncta pori, in illo tamen est quaedam pars, in rcet suas functiones specialius, quam in ce-

teris omnibus. Et vulgo creditur hanc partem cerebrum,..... sed... mihi videor evidenter ci visse, partem eam..... esse solummodo maxim timam partium ejus, quae est certe quaedam dula admodum parva, sita in medio substantia sius, et ita suspensa supra canalem, per quen ritus cavitatum cerebri anteriorum communication habent cum spiritibus posterioris, ut minimi n qui in illa sunt, multum possint ad mutandum sum horum spirituum et reciproce minimae 1 tiones, quae accidunt cursui spirituum, multui serviant mutandis motibus hujus glandulae. art. 31. Ratio quae me movet ut (boc) credan haec est, quod considerem alias omnes partes 1 cerebri duplices esse..... Necessario dari locum in quo...... duae impressiones, quae ab unice jecto veniunt per duplicia organa sensuum, pe convenire in unum, antequam ad animam per ant, ne ipsae repraesentent duo objecta loco t Ibid. art. 32. Addamus hlc, glandulam illam ita suspensam esse inter cavitates, quae cont spiritus, ut possit moveri ab illis tot variis n quot sunt diversitates sensibiles in objectis; etiam posse varie moveri ab anima, quae tali naturae, ut in se tot varias impressiones rec i. e. tot habeat varias perceptiones, quot acci varii motus in hac glande: prout etiam recip machina corporis ita composita est, ut haec ex eo solum, quod varie movetur ab anima, qualicunque alia causa, impellat spiritus, qui ambiunt, versas poros cerebri, qui cos dede per nervos in musculos, qua ratione efficit, u membra moveant. Ibid. art. 34. Mea sent est, glandulam Conarion dictam esse praecij animae sedem, et locum in quo cogitationes no omnes essormentur. Epist. 36. Part. II. Ce est, debere animam cum aliqua corporis parte jungi, neque porro ulla est alterationi minu noxia, quam haec glandula, quae quamvis a admodum et mollis, nihilominus propter situm

ustoditur, ut nulli fere morbo obnoxia esse it. Epist. 40. Part. II. Species, quae in measservantur..... credo praecipue recipi in tota

ri substantia.... Epist. 36. P. II. 27. (Nostrae cogitationes) praecipue duum gen sunt; quaedam enim sunt actiones animae. ejus passiones sive affectus. Quas ejus actiooco, sunt omnes nostrae voluntates, quia exnur, eas directe venire ab anima nostra, et viir ab illa sola pendere. Sicut e contrario nt in genere vocari ejus passiones omnes es perceptionum sive cognitionum, quae in reperiuntur, quia saepe accidit ut anima nostra ales non faciat, quales sunt, et semper eas reex rebus per illas repraesentatis. De pasib. L. art. 17. Animadverto, id omne, quod fit ecenter accidit, generaliter a philosophis appelassionem respectu subjecti cui accidit, et onem respectu illius, qui in causa est, ut con-L. Ita ut, quamvis agens et patiens sint saepero valde diversa, actio et passio tamen mat una eademque res, quae haec duo habeat ratione duorum diversorum subjectorum, ae referri potest. Ibid. art. I. — Perceptionostrae sunt duarum specierum; et quaedam am pro causa habent, aliae corpus. Eae, quae am pro causa habent, sunt perceptiones noam voluntatum, et omnium imaginationum aut ım cogitationum, quae ab ea pendent. Nam m est, nos nou posse quicquam velle, quin piamus simul nos id velle. Et quamvis respectu ae animae sit actio: aliquid velle, potest etiam in illa esse passionem: percipere, quod velit. nen, quia haec perceptio et haec voluntas reidem sunt, denominatio semper fit ab eo quod ius est; et sic non solet appellari passio, sed modo actio. Ibid. art. 19. Cum anima no ese applicat ad imaginandum aliquid quod non e. g. in concipienda basilica quadam magica, himaera, vel etiam cum sese applicat in con-

sideratione alicujus rei, quae solummodo intellig bilis est, non vero imaginabilis, e. g. in conside randa sua ipsius natura, peceptiones, quas habet il larum rerum, pendent praecipue a voluntate, qua efficit, ut eas percipiat, ideoque solent potius con siderari ut actiones, quam ut passiones. Ibid art. 20. (Adverto, magnam esse inter tria hae notionum genera differentiam, in eo, quod anim se ipsam tantum concipiat per intellectum purus corpus h. e. extensio, figura et motus potest etia per intellectum solum concipi, sed multo melius pe intellectum imaginatione adjutum. Denique ea, qua ad animae et corporis conjunctionem pertinent, no nisi obscure per intellectum solum, aut etiam pe intellectum imaginatione adjutum cognoscuntur; se per sensus clarissime. Ep. 30. Part. I.) Inter per ceptiones, quae corporis opera producuntur, maxim pars earum pendet a nervis, ..... quorum opera ve niunt ad animam, et inter eas haec est differentie quod quasdam referamus ad objecta externa, qua sensus nostros feriunt, alias ad nostrum corpus au quasdam ejus partes, et denique alias ad nostran animam. De passionib. art. 21.22. Et has de mum ultimas hic explicandas suscepi, sub nomine affectuum vel passionum animae. Ibid. art. 25 Notandum, omnes easdem res, quas anima percipi opera nervorum, ipsi quoque posse repraesentar per cursum fortuitum spirituum, absque ulla alis differentia, nisi quod impressiones, quae veniunt is cerebrum per nervos, soleant magis vivae et expressiores esse illis, quas spiritus excitant; ..... notandum, (quod potest) decipi quis quoad perceptiones quae referuntur ad objecta, quae sunt extra nos,..... veram nulli deceptioni locum esse, quoed passiones (ipsas)...... Ibid. art. 26. Passiones.... mihi videntur in genere posse definiri: perceptiones aut sensus, aut commotiones animae, quae ad ean speciatim referuntur, quaeque producuntur, conservantur et corroborantur per aliquem motum spiri tuum. Ibid. art. 27. (Quo distinguuntur a nostri winae, quae ad illam referentur, sed quae ab ipsamet efficientur. Ibid. art. 29.)... Facile poterit observari, sex tantum tales (primitivas) esse, niminum: admirationem, amorem, odium, cupiditatem, laetitiam et moerorem. Ibid. P. II. art. 69. Nulla vero tam imbecillis anima, quae non possit cum bene dirigitur acquirere potestatem absolutam in suas passiones. Ibid. P. I. art. 50. Sapientia..... nos docet, sic illis imperare, et tam dextre eas dispensare ut tolerabilia sint mala, quae producunt, et ex omnibus laetitia percipiatur. Ibid. P. III. art. 212.

28. Rursus nostrae voluntates sunt duplices. Nam quaedam sunt actiones animae, quae in ipsa anima terminantur; sicuti cum volumus Deum amare, aut in genere applicare nostram cogitationem alicui objecto, quod non est materiale. Aliae sunt actiones, quae terminantur ad nostrum corpus, ut cum ex eo solo, quod habemus ambulandi voluntatem, sit ut nostra crura moveantur et progrediamur. lbid. P. I. art. 18. Sentire, imaginari et pure intelligere sunt tantum diversi modi percipiendi, ut et cupere, aversari, assirmare, negare, dubitare sunt diversi modi volendi. Princ. phil. P. I. No. 32. Ad judicandum requiritur quidem intellectus, quia de re, quam nullo modo percipimus, nihil possumus judicare, sed requiritur etiam voluntas, ut rei aliquo modo perceptae assensio praebeatur..... Et quidem intellectus perceptio.... est semper valde finita. Voluntas vero infinita quodammodo dici potest,..... adeo ut facile illam ultra ea, quae clare percipimus extendamus; hocque quum facimus, haud mirum est, quod contingat nos falli. Ibid. No. 34. 35. Neque tamen ullo modo Deus errorum nostrorum author fingi potest, propterea quod nobis intellectum non dedit omniscium. Est enim de ratione intellectus creati ut sit finitus..... ac summa quaedam in homine persectio

## 280

est, quod agat per voluntatem, hoc est libere. Quod autem in errores incidamus, desectus qu est in nostra actione sive in usu libertatis, non in nostra natura. Ibid. 36. 37, 38. Ce autem est, nihil nos unquam falsum pro vero missuros, si tantum iis assensum praebeamus, clare et distincte percipiemus. Ibid. No. 4 Vgl. hierzu die ganze Medit. IV. —

# Kritische Bemerkungen

zur

Philosophie des Cartesius.

• • • •

# §. 20.

# Vorbemerkung.

Die Kritik der Philosophie des Cartesius hat zu ergänzen, was nach der begrifsmäßigen Deduction und der erzählenden Darlegung dieses Systems an seiner völligen Rechtsertigung noch mangelt, und dann die Nothwendigkeit nachzuweisen, welche es, in ein anderes System überzugehen, treibt.

Oben, p. 71 u. ff., ist bereits gesagt, dass es einer wissenschaftlichen Darstellung der Geschichte der Philosophie obliegt, ein jedes System zu rechtfertigen, ferner, dass sie die Pslicht habe, jedes System bis auf das, woraus sie selbst hervorgegangen ist, als aufgehobnes Moment, zunächst des unmittelbar darauf folgenden, darzustellen. So wird denn auch hier die Forderung an uns gestellt, den Cartesianismus, nachdem er gerechtfertigt worden, sich zu einem Moment einer höhere Entwicklungsstuse herabsetzen, d. h. in ein anderes, höher entwickeltes, System übergehn, zu lassen. Es liegt im Plane dieses Werks, in dieser ersten Abtheilung nur der ersten Forderung zu genügen, den

Uebergang aber zu Malebranche und Spinoza de folgenden zu überlassen, wo er zugleich die Ein leitung in diese beiden Systeme bildet. Hier als wird nur ein Thell der Kritik gegeben werde die Rechtfertigung dieses Systems. — Die Rech fertigung eines Systems besteht nun nach dem obe Angeführten darin, dass gezeigt wird, wie es de was sich als Stufe in der Begrifsentwicklung erwi sen bat, wirklich entspreche, und was dort deduci ward, enthalte. Weiterhin, wo der Schematism des ganzen Werkes angegeben ward, p. 83, wur gesagt, dass eine aussührliche erzählende Darste lung des, in der Erfahrung gegebnen, Systems de Nachweis dafür abgeben müsse, dass gerade dies dem Deducirten entspreche. Da nun hier Beid schon vorangegangen ist, die Deduction desse was das erste System in der Reihe enthalten mul und die Erzählung dessen, was dies eine Syste welches wir als das, jenem entsprechende, bezeic nen, wirklich enthält, - so scheint es allerdin als bedürfe es keiner besondern Rechtfertigu mehr, da sie ja in obigem Beiden enthalten se müsse. Ja, je mehr eine besondre Rechtsertigu noch versucht wird, um so eher kann es den ! schein gewinnen, als sey es mit der Congruenz

Ù,

deducirten und des vorgefundnen Systems (vgl. §. 6.) eben nicht zum Besten bestellt. Indess sind zwei Gründe vorhanden, welche eine solche besondere Rechtsertigung des Systems, nachdem es selbst für sich gesprochen hat, nothwendig machen.

a) Es ist bereits gesagt (z. B. p. 70 u. a.), dass die wissenschaftliche Deduction das System, aus dem sie hervorgegangen ist, nicht verleugnen kann, die Entwicklungsstufen, so wie der Uebergang von einer zur andern in der Form dieses Systems dargestellt werden müssen. Da tritt nun also nothwendig ein großer Unterschied der Form ein, zwischen dem, was in jener begrifsmässigen Deduction als Inhalt des construirten Systems sich ergab, und dem, was sich darbietet als der Inhalt des empirisch vorgefundenen. Theils wird dieses sich mehr in der Form der Vorstellung halten, als das höher entwickelte, das in der Sphäre des reiden Gedankens sich hält, theils wird es als Andung und Instinct enthalten, was in jenem mit Bewusstseyn als nothwendig erwiesen ist, theils wird das weniger entwickelte System noch viel Subjectives enthalten, wovon das höhere abstrahi-En muss, um den reinen Gedanken-Inhalt ans Licht za fördern, - kurz, es tritt hier das Bedürfniss

eines Ausgleichens ein, ein Bedürfniss, nachzuwes sen, dass, was in einer weniger entsprechenden Form in dem empirisch gegebnen System sich findet, wirklich dasselbe ist, was in geschickterer Form in der, aus dem höhern System hervorgegangnen, Deduction sich fand. Der, welcher das System aufstellte, kann, wie öster gezeigt ist, seine wahre Stelle im Ganzen nicht so richtig erkennen, als der, für den es schon aufgehobnes Moment geworden ist, und so muss man sagen, dass die Nachwelt den Philosophen besser versteht, als er sich selbst. Wenn nun aber die wissenschaftliche Deduction eben die Stellung des Einzelnen im Ganzen angibt, die er selbst nicht kennt, über die er sich also auch nicht ausgesprochen haben kann (wenigstens nicht richtig), so muss nun jener Mangel ergänzt, und in der Kritik gezeigt werden, was der eigentliche Sinn jenes Systems sey, d. h. seine eigentliche Bedeutung, und dass diese mit dem oben Deducirten übereinstimmt: - Wird nun gar, wie es hier geschehen ist, die referirende Darlegung des Systems ganz mit den Worten des ersten Urhebers gegeben, so ist eine solche ergänzende Rechtfertigung doppelt nothwendig. Es muss also hier, da nur des Cartesius Worte gebraucht sind, und da die lebendige, aber deswegen auch nicht so strenge, Form des Monologs zum Theil beibehalten ist, gezeigt werden, dass der reine Gedanken-Inhalt dieses Systems in der That derselbe sey, von welchem in dem §§. 12. und 13. gezeigt ist, dass er sich in dem ersten Systeme der Reihe finden müsse.

b) Die Deduction in jenen §§. hat sich gestissentlich darauf beschränkt, nur die allgemeinsten Grundzüge jenes Systems darzulegen, und alles das fest zu bestimmen, was den Umfang und die Grenzen desselben bezeichnet, mit einem Worte, es ist nur der Standpunkt jenes Systems sestgestellt worden. Es fragt sich nun, ob alles Uebrige nit diesem Allgemeinsten mit gegeben ist, ob alles Uebrige daraus mit Nothwendigkeit folgen muss, ud also das System innere Consequez hat oder nicht? — Wenn es nun gleich nachzuweisen ist; das im Wesentlichen alles Uebrige, was die Gartesianische Philosophie enthält, nur nothwendige Folgerungen aus den oben deducirten allgemeinen Grundzügen sind, so sind dennoch in den oben erwähnten §§. diese Folgerungen nicht mit gemacht, einestheils um jeden Schein eines wilkührliehen Spielens zu vermeiden, welcher so leicht den Arg-

wohn rege macht, als werde der vorgefundnen Erscheinung zu Gefallen nur subjectives Belieben an die Stelle der nothwendigen Consequenz gesetzt, dann aber auch, um Wiederholungen zu vermeiden, deren sonst gar zu viele nothwendig geworden waren. - Weil aber dort die Folgerungen nicht gezogen sind, so haben die kritischen Bemerkungen dies in sofern nachzuholen, als sie an den Punkten, wo es am meisten scheinen möchte, dass die ersten Grundlagen verlassen seyen, diesen Anschein zu widerlegen haben. Einen sichern Fingerzeig sollen dabei die Vorwürfe haben, welche andere Kritiker diesem Systeme hinsichtlich der innern Consequenz gemacht haben. Es ist das Loos der Cartesianischen Philosophie vor vielen andern gewesen, dass ihr jeder organische Zusammenhang des Einzelnen fast ganz abgesprochen wird; wo er allgemein anerkannt wird, und sogleich in die Augen springend ist, können wir uns den Nachweis ersparen; an den Punkten aber, wo er am meisten bestritten wird, ist er, wenn er anders Statt findet, nachzuweisen. Und so wird sich denn an die Rechtfertigung des Standpunkts, die mehr den Character der immanenten Kritik hat, eine andere, mehr äußere, anschließen, nämlich die

Vertheidigung gegen die hauptsächlichsten Angriffe, die auf dies System gemacht sind. Diese werden um so kürzer behandelt werden können, je mehr sie aus einer, p. 68 u. 75, getadelten Art der Kritik hervorgegangen sind, je mehr sie aber einer wissenschaftlichen Kritik ähnlich sehn, um so mehr muß der Irrthum, der dabei zu Grunde liegt, aufgewiesen werden. Indess soll diese apologetische Rücksicht auf andere Meinungen nur beiläusig genommen werden, wo zur Rechtfertigung des Systemes es sich zweckmäsig erweist. — Um mit hurzen Worten den Zweck dieser kritischen Bemerkungen anzugeben, so ist er, das, was §. 15. unter 2. angedeutet ward, zu leisten. —

# §. 21.

4

Rechtfertigung des Systems des Cartesius.

Das System des Cartesius enthält das Grundprincip des Protestantismus in der Gestalt, die sich §. 13. als nothwendig erwies, nämlich als nicht realisirtes Postulat. —

1. Den Anfang alles Philosophirens setzt Cartesius in das Ablegen aller Vorurtheile. Als solche erscheinen zunächst alle bisher gehegte Meinungen. Alles muss zuerst bezweiselt werden, vor allem Andern die sinnlichen Wahrnehmungen, d. h. das unmittelbar gegebne Daseyende. Dies Zweisels aber ist in der That das absolute Protestiren gegen Alles, denn Cartesius bestimmt es selbst näher, als ein pro falso habere, ein rejicere, ein negare. -Der Zweisel an Allem, dies, dass Alles ein Negatives ist, ist nun bei ihm nicht etwa in Form eines Axioms, einer dogmatisch ausgesprochnen Voraussetzung bei ihm zu finden, sondern in der Form einer Forderung. Dubitandum est, nicht etwa omnia falsa sunt, sondern pro falsis habenda. Die Gründe, welche er anführt, warum man an Allem zweiseln müsse, sind, abgesehn von ihrem Werth oder Unwerth, nur vorläufige Reslexionen, um den Leser auf diesen Standpunkt zu versetzen, bezeichnen zwar den Weg, auf welchem Cartesius zu die ser Ueberzeugung gekommen ist, sind aber vo keinem Belang für das System. Dieses fängt an mit der Forderung, dem Postulat, dass Alles girt werde, d. h. protestirt werde gegen Alles, was da ist.

2. Dies Postulat bleibt aber unrealisirt, —die Forderung bleibt als unerfühlte Forderung, als —ein blosses Sollen stehn. Dass sie nicht erfüllt weren.

1

den kann auf dieser Stufe, ist §. 13. gezeigt, hier ist nur nachzuweisen, dass der Schein, sie sey gelöst, wenn er etwa vorkäme, nichtig ist. Im Verlauf der Untersuchung wird sich ergeben, dass die negirte Seite in der That nicht verschwindet, sondern in der That naiver Weise ihr die Selbstständigkeit gelassen wird, die ihr nur scheinbar abgeprochen wurde. Hier, wo nachgewiesen werden soll, dass jenes Postulat bei Cartesius nicht realisirt wird, genüge es, ausmerksam zu machen daral, das sich das Unrealisirtseyn desselben ins icht stellt, ja sogar von Cartesius selbst eingeanden wird.

a) Die Protestation gegen alles Daseyende ereist sich schon darin als nicht absolut und nicht \* Ilig durchgreifend, dass bei allem Zweifel, der Blick des Philosophen sich auf das Bezweifelte chtet, als auf ein Positives, und es also im Grunde Dur bezweiselt werden soll. Er zerstört Alles, es wieder aufzubauen, er vergisst nie, dass das Weggeworfene nach der Prüfung wieder aufge-Dommen werden soll, ja, es wird zuweilen sogar das Zweifeln ausdrücklich einer falschen Annahme verglichen, und wird also zu nichts Anderm gemacht, als zu einer Methode, die nie ihr Ziel —

das Poniren des Daseyenden — aus den Augentert. Daher eilt er von dem Standpunkt, wed diese Anforderung des Zweiselns gültig ist, hinweg warnt sogar (Ep. 33. P. I,) davor, sich zu lange in diesem Gebiet aufzuhalten, um nur dahin zu gelangen, dass er selbst

b) ausdrücklich das Unrealisirtseyn jenes Postulates erklären kann. Dies geschieht, indem er (Princ. phil. P. I. No. 30) sagt: der absolute Zweifel, mit dem angefangen wurde, sey aufzugeben-So ist er also bloss am Anfange gültig, ist nicht durchgehend, nicht dem ganzen System immanent-Der Zweifel wird also obenan gestellt als erstes Postulat, in ihn wird das Wesentliche des philosophischen Anfanges gesetzt, weil aber dieser Zweifel nicht ein Zweisel wie der der Skeptiker ist, sondern ein Zweisel um einer Gewissheit willen, weil ferner er nur am Anfange gültig ist, und im Verlauf aufgegeben wird, so steht er ganz isolirt von dem Fortgange da, zwar als Forderung, deren Nichterfüllung aber der, der sie stellt, selbst eingeständig ist. - Dies eingestandne Aufgeben des Zweifelns ist nun nicht anzusehn als die durchgeführte Dialektik des absoluten Zweifels (vgl. p. 109) in welcher er, als Negation seiner selbst, das vor her Negirte affirmativ setzen lässt. Da würde das vorher Negirte nicht in seiner frühern Gestalt, als Vorgesundnes, seine Geltung wieder bekommen, sondern als von dem Zweifelnden Gesetztes, d. h. Jedes würde negirt, und würde dann gleichsam von Neuem geschaffen. Dies geschieht aber nicht bei Cartesius, sondern er gibt den allgemeinen zweifel auf, und mit diesem Aufgeben nimmt er da vorher Weggeworfne eb en so, wie es früher war, wieder auf.

# **§. 22.**

# Fortsetzung.

Die beiden Seiten des Gegensatzes (die Momente des Bewulstseyns und Daseyns) sind bei Cartesius in der VVeise gesalst, welche sich in den §§. 12 u. 13 als nothwendig erwies. —

1. Es hat sich im §. 12 als nothwendig erwiesen, dass in dem in Frage stehenden System die, sich entgegengesetzten, Momente in ihrer größten Entfernung fixirt seyn müßten. Dies geschieht nun bei Cartesius. Die größte Entfernung ist die der gleichgültigen Verschiedenheit, und indem Cartesius beide Seiten als Substanzen saßt, hat er zunächst dies Verhältnis ausgesprochen, denn "zwinächst dies Verhältnis ausgesprochen, denn "zwin

schen Substanzen findet wirklicher Unterschie Statt." Indem beide als Substanzen bestimmt sind ist also die möglichst weite Entfernung beider ge-Diese Entfernung wird nun noch deutlicher wenn man sieht, wie Cartesius diese beiden Substanzen bestimmt, und ihre Verschiedenheit ins Licht setzt. - Was da erstlich die Sette des Bewusstseyns betrifft, so hat er die eine der Sabstanzen als denkende Substanz gefalst, als Geist dessen Substanz das Denken ist. Denken aber ist ihm nur Bewusstseyn, und zwar das rein individuelle Bewusstseyn, welches nicht nur von alles Körperlichkeit, sondern auch von jedem andern Bewusstseyn abstrahirt (Resp. V. p. 63.). Der Geist ist hier gefasst als indivuelles Selbst, als einzelnes Ich. Daher denn auch das Empfinden eine Weise des Denkens genannt wird, weil es das Bewulstseyn einer Affection des einzelnen Ichs ist. Allerdings ist dies die abstracteste und dürstigste Gestalt des Geistes, aber es ist oben die Nothwendigkeit einer so abstracten und dürftigen Passung erwie-Eben so abstract ist nun zweitens die Form der andern Seite. Der denkenden Substanz steht entgegen die ausgedehnte Substanz. Bas Wesen der Materie besteht nur in der Ausdeh-

nung und kann in der That hier in nichts Anderem bestehn, weil eben nichts so sehr von dem abstracten Ich entfernt ist, als die abstracte Räumlichkeit; während jenes das Insichseyn ist, welches von allem Aeussern und Objectiven abstrahirt, ist die Ausdehnung gerade das reine Aussersichseyn, und nur dies; jenes, das Ich, ist nur Centrum, daher ist ihm, als dem Centralen, am meisten ent-Fremdet das rein Peripherische, das jedes Centrum wieht; — sie stehn sich wie Centripetales und Cenfilugales gegenüber. — Ist darum der Geist so ab-Eract gefafst, als abstractes Ich, so muss die andre Seite gefast werden, als das abstract Selbstlose, h. als Ausgedehntes. Es ist darum characterisisch, dass Cartesius gegen Demokrit polemisirt, as er auch die Schwere-zum Wesen der Materie Semacht habe. In der That ist die Schwere, als in Suchen des Centrums, schon ein Anologon des elbstbewustseyns, gleichsam ein Streben darnach, and des Cartesius Materie ist darum nothwendig, nschwer, nur ausgedebnt.

2. Die beiden von einander verschiedenen Substanzen sind bei Cartesius unmittelbar gegebene, orgefundene. Um sie zu finden, abstrahirt er zwar von Vielem, was unmittelbar verliegt, aber

sie bleiben nach als der Rest, nachdem von allem Uebrigen abstrahirt ist. Seine Meditationes zeigen es deutlich, dass nicht etwa die Nothwendigkeis nachgewiesen wird, dass Alles sich in Denkendes und Ausgedehntes theilen muss, sondern nur, dals nachdem alle Abstractionen versucht sind, die denkende und ausgedehnte Substanz übrig bleiben. Eben deswegen aber, weil beide so vorgefunden sind, sind sie auch gleich berechtigt, es hat keine den Vorzug vor der Andern, dass etwa aus ihr die andere hervorginge, oder von ihr gesetzt würde, "die Functionen des Ichs können nicht aus der Maschine des Körpers entwickelt werden," eben so "findet das Ich sich einem Körper verbunden;" wo eine Verbindung zwischen beiden Statt findet. ist sie nur Zusammensetzung, ist durch einen besondern Schöpfungsact hervorgebracht u. s. f. Wenn aber nun doch das subjective Verlangen des Cartesius dahin geht, (und nach seiner ganzen Stellung dahin gehn muss, vgl. p. 143 seq.) das Ich als das Bevorrechtete zu erweisen, so ist der Vorzus den er ihm gibt, der p. 144 angedeutete, das Ich ist ihm gewisser, bekannter als das Ausgedehnte die Existenz das Ich ist unmittelbar gewiss, unmit telbar bekannt. Damit ist ein objectiver Vorzs ihm nicht eingeräumt, sondern bloss einer, den das philosophirende Subject ihm gibt.

3. Es sind nun hier kurz einige Angriffe zu erwähnen, welche auf den Cartesius gemacht sind, weil er die beiden Seiten des Gegensatzes auf diese Weise gefast hat. Ast \*) und fast mit denselben Worten Rixner \*\*) tadeln am Cartesius "die dualistische Ansicht vom Seyn und Denken, "de in unauflösliche Schwierigkeiten verwickelt, "weil sie, an sich unerklärlich, Alles erklären soll." Es ist zu bemerken, dass mit einem solchen Tadel die unerlässliche Forderung an jeden Kritiker, Alles auf seiner Stufe zu begreifen, ausser Acht gelassen ist. Beide haben die Ahndung, dass dieser Dualismus nothwendig ist, denn fast mit gleichen Worten sagen sie, dass der Cartesianismus an allen Mängeln leide, welche sich in der neuern Resievionsphilosophie darstellen. Sind diese Mängel nun solche, die der ganzen Classe von Philosophien zukommen, und ist doch nach Beiden der Gang der Entwicklung der Philosophie ein nothwendiger, so ist ein solcher Tadel ohne Bedeutung, denn ware Cartesius nicht so Dualist gewesen, so hätte

<sup>\*)</sup> Grundriss einer Gesch. der Phil. Landshut 1807. p. 364.

Handbuch der Gesch. der Phil. Sulzbach 1823. 3ter Bd. p. 50.

er auch nicht in jener Zeit leben können u. s-Kurz, dieser Tadel ist eben nur Tadel, nicht Degreisende Kritik. Ich hosse zur Genüge dargett an zu haben, wie dieser Dualismus auf dieser St sich finden musste. - Wenn ferner Beide zweiten Vorwurf, die unbefriedigende Erklärung des Verhältnisses des physischen und psychischen bens" anführen, so ist dieses nur eine Folge des Tr-Dualismus, wie z.B. Rixner es selbst bekennt, kon mite also nicht als ein neuer Vorwurf angeführt werd. <-Sind beide Seiten so absolut verschieden, so kann muur ein gewaltsamer Act der Schöpfung, sie verbin ein und etwa die göttliche Assistenz sie zusammen hal Sind denkende und ausgedehnte Substanz versch stum dene, so kann höchstens von einem Composi ver-Beider die Rede seyn, wo sie so gewaltsam w Hern bunden sind, dass der eine Factor auf den and I = an einwirkt und umgekehrt, und die Forderung Cartesius machen, dass er "Seele und Leib nur — als die zwei entgegengesetzten Formen der Erscheinung eines und desselben Ichs" erkenne, heist in der That ihn zum Schlusspunkt der geschichtlick ben Periode machen wollen, die er beginnt. — Wenn daher gleich das philosophische System, aus welchem jene beiden Handbücher geschrieben sized,

ein mehr entwickeltes ist, als das, welches Tennemann in seiner Gesch. der Phil. (10ter Bd. Lpz. 1817) bei der Kritik des Cartesius zu Grunde legt, p. 265, — so stehn sie doch in sofern auf gleicher Stufe mit ihm, als auch sie ihr fertiges System hinzutragen und darnach abmessen, von einer wissenschastlichen Kritik ist es gleich weit entsernt, ob man den Cartesius tadelt, dass er nicht Ideal-Realist My, ob, dass er nicht untersucht habe, wie philosophische Erkenntniss möglich sey, worauf sie sich grande etc. — beide verlangen, er solle nicht Cartesius seyn. Ja, man kann sagen, dass Tennemann in seiner Art noch consequenter ist, da er Cartesius Philosophie "sehr unvollkommen, kein System, mr Aggregat etc." seyn lässt, welche ganz unverdenter Weise Aufsehn gemacht habe, während Ast and Rixner, indem sie das, was gerade seine Stellung ausmacht, als ganz Verkehrtes tadeln, ihm dennoch eine große Bedeutung zugestehn. — Feuerbach hat in seinem Werke, welches die angeführten Werke an speculativem Geiste, wie an gründlichem Studium des Cartesianischen Systems bei Weitem übertrifft, in den kritischen Bemerkungen, an demselben auch manche Ausstellungen gemacht,

welche erst im Verlauf berücksichtigt werden können.

# §. 23.

# Fortsetzung.

Die Vermittlung zwischen den beiden Seiten des Gegensatzes bilden bei Cartesius erstlich der Satz cogito ergo sum und zweitens die unendliche Substanz oder Gott dies sind die beiden Principien der Cartesischen Philosophie und sie entsprechen ganz dem, was in den §§. 12 und 13 deducirt ward.

Im §. 12 hat sich ergeben, dass in dem System, welches die neuere Geschichte eröffnete eine doppelte Vermittlung der beiden Momente gegeben seyn muß, eine, welche das Bewusstseyn mit der Seite des Daseyns (hier dem Ausgedehnten) vermittelt, und eine welche die Vermittlung von diesem mit jenem bildet. Wenn nun dieser §. angibt, was in der Cartesischen Philosophie dem, dort Deducirten, entsprechen soll, so ist der Beweis zu führen, dass, was in jenem §. gesordert war, durch dies im §. Erwähnte wirklich geleistet ist.

1. Für das erste Princip ergab sich in den §§. 12 und 13, daß es seyn müsse, eine unmit-

telbar gegebne (p. 136) Hypothese (p. 146), welche das Selbst mit dem Ausgedehnten verbindet, aber sie doch als selbstständig bestehn lässt. Es ist nun zu zeigen, das das cogito ergo sum diesen Forderungen entspricht.

- gebne Hypothese. Es ist nicht ein einzelner Begil, sondern es ist ein Satz, eine Verbindung von Begilen, es ist kein Schlusssatz, sondern wie Cartesius selbst bemerkt, ein Satz der unmittelbar gewis ist, es ist eine Grundvoraussetzung, an die kein Zweisel reicht, die an und für sich klar ist. Wie sie darum nicht bewiesen zu werden braucht, so kann es auch keinen Beweis für sie geben, sondern dieser Satz ist an und für sich wahr, ist mir unmittelbar gegeben, ist der Satz, der, wenn ich von Allem abstahire, allein übrig bleibt, also nicht gemacht wird, sondern mir ursprünglich gegeben, angeboren ist.
- b) Cogito ergo sum oder das ihm gleichbedeutende genauere sum cogitans ist eine Vermittlung
  des Ichs mit dem Ausgedehnten. Es ist die Frage:
  wie verhält sich das Ich zum Ausgedehnten? Beide
  Seiten sind, wie oben gezeigt, verschieden von einunder, sollen sie nun, trotz ihrer Verschiedenheit,

auf einander bezogen werden, so kann dies nur eine negative Beziehung seyn, d.h. Entgegensetung Und in der That ist eine solche in sum cogitans gesetzt. Auf jene Frage, wie verhält sich das Ich zum Ausgedehnten? — ist die Antwort cogitans, dubitans, d. h. negativ, ausschließend. Ich ist Negation des Ausgedehnten, so könnte man dies Princip des Cartesius richtig übersetzen. Das Ich, das zunächst nur Verschiedenes war, vom Ausgedehiten, wird itzt gefasst, als sich selbst Unterscheidendes. Ich schließe Alles aus, daher denn auch Cartesius sagt: Ich bin, in dem ich denke, so lange ich danke (d. h. ausschließe), — daher; dass der Zweisel am Materiellen, d. h. Ausgedehnten, der beste Weg ist, die Natur das Ich kennen zu lernen, da seine Natur eben nur dieses Zweiseln ist, dieses von Ich Ausschließen des Ausgedehnten.

c) Indem in dieser Hypothese das Ich selbstständig stehn bleibt, bleibt bei Cartesius (die Nothwendigkeit ist §. 13. 4 erwiesen) auch das Ausgedehnte als ein eben so Selbstständiges. Denn indem das Ich nur Nicht-Ausgedehntes ist, indem es
nur ist im Negiren des Ausgedehnten, und so
lange es dieses negirt, ist in der That das Ausgedehnte ein eben so Selbstständiges, das Ich Aus-

schliessendes. Der Satz des Cartesius: Est natura substantiarum, quod sese mutuo excludant ist zum Verständnis dieses Principes ganz nothwendig. Eben so, wie das Ich nur das die Ausdehnung Ausschließende ist, eben so das Ausgedehnte nur das des Ich von sich Ausschließende, und das Princip, welches nach §. 13 das Ich nicht zum Moment herabsetzen wollte, hat eben darum auch das Ausgedehnte nicht dazu herabsetzen können. Bei allem Streben des Cartesius (vgl. 143 sq.), das Ich als das Selbstständigere zu fassen, kann dies nicht gelingen, je schärfer es im Gegensatz gefasst wird, je mehr es sich in sich selbst zurückzieht, und Alles ausschließt, um so mehr wird das Ausgeschlosene als unabhängig, selbst wieder ausschliesend gesetzt. Daher denn auch die ganze Darstellung des Cartesius, wo das vermittelnde Princip bervorgehoben wird, ausdrücklich Rücksicht nimmt auf die ausgeschlossne Seite, sum, quatenus sum ogitans, — sum mens a rebus corporeis abducta, - adeo ut ego sit res a corpore plane distincta u. s. f. also immer, wenn auch negatives Setzen des Ausgedehnten, d. h. Anerkenntniss seiner Selbstständigkeit. Das sum cogitans ist also endlich die Grundvoraussetzung, welche beide Seiten zwar verbindet, aber als gleich selbstständ enthält. —

Wenn nun hier wie oben zur Rechtfertigu dieses Principes es nöthig scheinen möchte, E wände, die von Andern gemacht sind, zu wider legen, so kann dies hier unterbleiben, da, was hie über gesagt werden kann, genügend, klar und schöpsend in dem öfter angeführten Werke v Feuerbach geschehn ist (§. 89). Er zeigt mit sch gender Evidenz die Unhaltbarkeit der Gassen schen und Arnauldischen Einwände, deren Scha sinn Tennemann so sehr lobt, er zeigt, wie d sich selbst Unterscheiden des Geistes vom Körp eben sein Unterschied ist, und er nothwendig i materiell ist, weil und sofern er denkt. Ich ka nur auf diesen S., so wie auf die übrigen, weld die dem Cartesius gemachten Vorwürse betreffe verweisen, als auf das Beste, was noch bisher da über gesagt ist. Wenn ich aber hier meine Freu aussprechen muss, mit F. an einem so wichtige Punkte ganz zusammenzutreffen, so wie meine Dank, dass er in Manchem, was mir noch dunk schien, durch seine geistvolle Darstellung mir 1 deutlicherer Einsicht verholfen hat, so kann is doch wieder nicht umhin, auf Einiges aufmerksa

zu machen, worin Feuerbach das Tiefe, was er gefunden hat, wenn nicht zu vergessen, so doch mser Acht zu lassen scheint, und selbst dem Cartesius Mängel nachweisen will. Nachdem er ganz richtig gezeigt hat, wie C. den Geist nur als die, vom Körper sich unterscheidende Beziehung auf sich selbst, d. h. als Selbst oder Ich gesasst hat, spricht er selbst es als einen Mangel der Philosophie des C. aus (p. 245), dass er das Selbst zum ganzen Geist machte, dass er den Geist nur in Beziehung auf sich selbst, dass er lediglich "den Unterschied vom Körper als seine positive Bestimmung erfaste." — Ich glaube gezeigt zu haben, die beiden Seiten als selbstständige Substanun gefalst werden mulsten, dals aber, wenn sie so gefasst wurden, auch ihre Beziehung nothwendig eine negative seyn musste. — Feuerbach fährt lort: "Aus diesem Mangel gehn die weitern Mängel seiner Philosophie hervor." — Ist dies, so dürsen diese andern nicht erst besonders angeführt werden; um so mehr ist es dann zu verwundern, dass Feuerbach gleich darauf als einen neuen Fehler rügt, "dass die res extensa eben so viel Selbsständigkeit hat, als der Geist." Sie muss eben so viel haben, denn ist er nur sie ausschliessend:

so ist auch sie eben nur ihn ausschließen also gleich berechtigt. - Einestheils hat Fe wie öfter bei der Kritik der philosophise steme, auch hier vergessen, dass der Kri begreifen hat und nicht zu tadeln allei aber möchte gerade bei dem letzten Vorw ein anderes Missverständnis zu Grunde Nämlich a. a. O. p. 225. Anm. 2. sagt Fe "dass Gewissheit und Realität im Geiste tesius identische Begrife sind," und hier p. 248) stützt er sich darauf und sagt, die tensa könne nicht eben so selbststandig si der Geist, da doch dieser Anfangs als de telbar Gewisse und Reelle gesetzt ist." Gi aber ist nur die subjectiv zugestandne (vgl. p. 143), sie ist die seyn sollende für Cartesius ist das Gewisseste auch das aber weil es nur für ihn so ist, kommt ihr die andere Seite-nothwendig als eben si wieder, wie ja denn Feuerbach selbst bald die Gewissheit und Wahrheit unterscheidet lich größere Realität oder gar alleinige kann dem Geist nicht zugesprochen werde tesius hat darum keineswegs Anfangs de allein Realität zugesprochen, nur für ihn

Geist erst das Reellere; an sich hat das Ausgedehnte dieselbe Realität und muß sie nach allem bisher Gezeigten haben. —

- 2. Für die Vermittlung des Daseyns mit dem Bewußtseyn hat sich in der Deduction Folgendes ergeben: diese Vermittlung wird zu Stände gebracht durch eine eigne selbstständigs Substanz, welche, unmittelbar gegeben, beide Seiten des Gegensatzes zu unselbstständigen Momenten herabsetzt. Es muß nun, da hier behauptet ist, bei Cartesius sey diese Vermittlung Gott, gezeigt werden, daß von Gott in dieser Philosophie alle jene Praedicate ausgesagt werden.
- des Ausgedehnten mit dem Ich. Die Frage, ob Gott ist, sagt Cartesius selbst, ist von der wisten Wichtigkeit, weil ohne, dass man von seiner Existenz weiß, man keines Dinges, namentlich teines sinnlichen Dinges gewiß seyn kann. Der wahrhaftige Gott ist es, der das Seyn der körperlichen Dinge für das Ich setzt, indem er die Betätigung der im Ich seyenden ideen der körperlichen Dinge ist. Gott ist es, der die ideen im Ich durch die körperlichen Dinge erregen läßt,

Anderm bewirkt würden, als von ihnen. Also im er es, der das Verhältnis des Ausgehnten zum selsetzt, indem er dem Ausgedehnten die Macht gibt, auss Ich einzuwirken. So ist also Gott, wie Feuerbach ganz richtig bemerkt (a. a. O. p. 261), "das Princip der Gewissheit für das vom Geist Unterschiedne," das heist, ehen er setzt das vom Geist Unterschiedne für den Geist, (die Gewissheit ist ja ein Seyn für den Geist) oder er vermittelt er mit ihm, er ist die Affirmation, Bewahrheitung des Ausgedehnten für das Ich, auf welches er es sich beziehen lässt.

b) Gott ist bei Cartesius eine Substanz, ja die Substanz im eigentlichen Sinne, denn es kann nur eine Substanz gedacht werden, die wirklich gar keines andern Dinges bedarf. Wenn dies ist, so ist Gott damit wesentlich verschieden von den Substanzen zweiten Ranges, damit auch von dem, was das Wesen dieser Substanzen constituit Er ist eine dritte, eine eigne Substanz, die weder denkend noch ausgedehnt ist. Dies spricht Cartesius schon darin aus, dass er sagt: Nichts komme den Creaturen und Gott in gleichem Sinne zusaher er spricht dies noch deutlicher aus. Die Köst

Theilbarkeit, d. h. Unvollkommenheit, involvire, und was das Denken betrifft, so hat er da, wo er es Gott zuschreibt, es als ein vom menschlichen wesentlich verschiedenes gesetzt\*), also dieses auch von Gott negirt. Gott ist die unendliche Substanz, die selbstständig da steht, denn sie bedarf allein keines andern Dinges. Sie ist unmittelbar vergefinden, indem ihre Idee sieh unmittelbar im Ich findet, sie selbst also sich dem Ich einpflanzt, welches nicht durch eigne (abstrahirende) Thätigkeit diese Idee bilden und von dieser zur Erkenstnifs der unendlichen Substanz kommen kann.

c) Während es das Interesse dieses Standpunkts fordert, das Ich so selbstständig zu fassen, dass auf die Frage was ist, wie verhält sich das Ich? — geantwortet werden muss; Ausschließend, — während dessen geht dasselbe Interesse darauf, die Frage: was ist das Ausgedehnte? so zu beantworten: Das Ausgedehnte ist Gesetztes. Als solches encheint es,, indem die unendliche Substanz als das, das Ausgedehnte Setzende gefast und die res extense eine res a Deo creata wird. Ganz eben

<sup>\*)</sup> Princ. phil. p. L No. 23.

so aber, wie mit der Selbstständigkeit des ich auch auch die des Ausgedehnten gesetzt war, eben so auch mit dem Gesetztseyn des Ausgedehnten das des 1ch, und die res cogitans wird auch eine res a Deo creata. Die Vermittlung des Ausgedehnten mit dem Ich erfolgte, indem das Ausgedehnte von Gott für das Ich gesetzt wird, damit ist das Ausgedehnte ein (wenn auch nicht vom Ich so dennoch) Gesetztes, damit muss auch, wegen der gleichen Berechtigung, das Ich ein eben so Gesetztes seyn; mit der Selbstständigkeit des Ausgodehiten fällt also auch die des Ich. - Nun was aber, nur, weil sie beide selbstständig sind, ih Verhältnis gegenseitiges Ausschließen, sind sie aber nicht mehr selbstständige, so kann auch ihm Verhältnis nicht mehr gegenseitiges Ausschließer seyn, denn sie sind bei de unselbstständige, die als solche Eins sind. Damit fallen sie nach Cartesius "unter den gemeinsamen Begrif, dals sie Dinge sind, die zu ihrer Mitwirkung nur Gottes bedürfen." Dieselben Seiten also, welche zuerst sich entgegengesetzt waren, (im sum cogitans) sind durch dies zweite Princip wirklich vereinigt, und es fallen itzt unter einen Begrif dieselben Substanzen, deren wesentliches Merkmal vorher war,

dals sie wirklich verschieden sind, d. h. nichts Gemeinsames haben. Das ausschließende Verbalten des Ich zum Ausgedehnten war nun das Denken als Zweiseln, damit also, dass dies ausschließende Verhältnis ausgehört hat, damit ist denn auch der absolute Zweisel ausgehoben, und wenn das erste Princip diesen Zweisel unterstützte mit beide Seiten in gegenseitiger Selbstständigkeit frinte, so stellt dagegen das zweise Princip sie in der gleichen Unselbstständigkeit dar, und vernichtet so ihren Unselbstständigkeit dar, und vernichtet so ihren Unselbstständigkeit.

H

- 3. Obgleich p. 126 schon festgestellt wird, was in dieser Darstellung mit dem Worte. Princip bezeichnet werden soll, und es deswegen keiner Entchuldigung oder Rechtfertigung bedarf, dass hier die beiden eben betrachteten Punkte in der Philosophie des Cartesius als die Principien betrachtet sind, so möge dennoch hier, wo noch gezeigt werden muss, dass die beiden Principien sich so zu einander verhalten, wie es im § 13 deducirt ward, zugleich darauf hingewiesen werden, dass Cartesius selbst darin die Principien seiner Philosophie sindet.
  - a) Cogito ergo sum ist das Principialler Gewissheit. Eine Duplicität der Principian

deutet Cartesius selbst an, indem er in dem Brie der an den Uebersetzer der Princ. phil., der ihne als Vorrede vorangesetzt ist, selbst die Exister des denkenden Ich als das erste Princip angil Eben so im 118. Briefe des ersten Theils sagt e dass dieser Satz das erste Princip sey, welche dazu diene, alle Dinge zu erkennen. Es ist als nur principium cognoscendi, dasjenige Princip, we ches jeder Gewisseit zu Grunde liegt, und auf de sich jede Gewissheit gründet. Dies spricht Cart sius in der oben angesührten Stelle der Vorred so aus: ex quo (principio) sequentia quam evide tissime deduxi. In der That entwickelt Cartesia den Satz, welcher die Seele des Fortgangs ist, da alles klar Erkannte wahr sey, eben nnr aus di sem Principe. Spinoza weist, im Einzelnen cons quenter, nach, wie der Satz, dass aus Nichts Nich werde, der zum Beweise des Daseyns Gottes & wichtig ist, nur aus diesem Principe folge, - kur Alles zeigt, dass Alles nur gewiss ist, wenn es & shr ist, als die Existenz des zweifelnden, denkes den Ich. Wenn nun die Gewissheit aller Ding nur von der Gewissheit des ersten Principes ak hangt, so auch die Gewissheit Gottes, daher der Cartesius an der eben angeführten Stelle die n<sup>2</sup> Princip entwickelt habe; so macht: videlicet, Deum esse etc. Also auch die Existenz Gottes wird nur gewiß, indem sie auf die Gewischeit des Ich reducit wird. Bei allen drei Beweisen sür das Daseyn Gottes, welche Cartesius ansührt, liegt entweder der Satz: Alles, was klar erkannt wird, ist wahr, oder der: Aus Nichts wird Nichts, zu Grunde, daß aber beide ihre Geltung nur durch das Princip cogito ergo sum haben, ist in der Darlegung p. 162 md 164 gesagt, und so kann denn ohne dies erste Princip nicht einmal das Daseyn Gottes gewißs seyn, also, was die subjective Geltung betrifft, (die mmittelbare Gewissheit) steht das erste Princip obenan.

b) Gott ist das Princip des Seyns, Auch dieses ergibt sich nicht nur ans dem Gesagten; worin nachgewiesen ist, welche Stellung Gott in dem Systeme des Cartesius hat, sondern an derselben Stelle der Vorrede sagt Cartesius ausdrücklich, nachdem er nur von der Selbstgewissheit des Ich und von Gott gesprochen hat: haec omnia mea principia sunt, quibus.... utor, Er nennt also phie, und zwar sey er der erste, der diete, oh-

gleich anerkannten Wahrheiten, zum Princip Philosophie gemacht habe. — Was für ein 🗩 cip hier Gott ist, darüber kann kein Zweisel ! finden. Princip der Gewissheit ist cogito e sum, in diesem Princip wurzelt sogar die Gev helt Gottes, also kann Gott nur seyn princip essendi und als solches bezeichnen ihn denn die Ausdrücke, die bei Cartesius vorkomn auctor omnium rerum, fons, creator etc. Was Gewisheit betrifft, ist Gott abhängig, was Seyn, ist er der allein Selbstständige, er be nicht irgend einer Ursache, er ist Ursache se selbst, und Ursache aller Dinge. Alles Seye hat seinen Grund in Gott und besteht nur d Gott so lange, als er es in jedcm Augenblick Neuem schafst; also die absolute Abhängigkei les Seyenden von Gott ist damit ausgesproc Was ist, das ist durch Gott gesetzt.

c) Ist aber so Alles lediglich durch Gott setzt, und Gott die Ursache von Allem, so er, wie er an sich Ursache seiner selbst ist; für uns Ursache seiner selbst soyn, d. h. er much dem Wissen des Menschen sich selbst se nicht für es gesetzt s. Mit andern We auch die Gewisheit Gottes muß in Gott

Grund haben. Dies bot num Cartesius allerdings ausgesprochen, indem er die Idee Gottes, aus deren Perception wir auf das Daseyn Gottes schlieien, uns von Gott gegeben seyn lässt. Gott gibt - 5 um die Idee Gottes, sie ist uns indita, innuta, ingenita, und da aus der Idee Gottes seine Gewißheit folgt, so ist er auch Ursache seiner Gewissbeit, und auch die Gewissheit Gottes hängt von ihm ab. Wie ist, dies nun aber mit dem Vorhergesagten vereinigen? Dort war die Gewissheit Gottes won der Gewissheit meiner selbst abhängig dar-Sestellt, als abhängig von dem principium cognocendi. Hier wird gesagt, dass eie abhängig sey von Gott. Ist denn nun etwa er das principium Cognoscendi geworden, oder ist die Gewissheit Gotles itzt von cogito ergo sum nicht mehr abhän-82? - Dieser scheinbare Widerspruch lässt sich Cartesius ganz auf die p. 150 u. 151 angedeuete Weise. Nämlich Cott ist das principium (esendi) auch für das unmittelbar gewisse princi-Fiam cognoscendi. Anch cogito ergo sum ist nur Turch Gott gesetzt, auch dies ist eine idea imnata. Tch ist seiner bewusst, weil das Selbstbewinstseyn hm angeboren, d. h. von Gott ihm gegeben ist, so est also die Gewissheit Gottes allerdings von Gott

gesetzt, aber nur mittelbar. Zuerst ist nur g wifs das erste Princip - sum cogitans -, dan wird daraus bewiesen das zweite Princip -Gott! -; von diesem Princip zeigt sichs, dass e das Alles Setzende ist, also ist auch das, wa zunächst das Erste war, nur das Gewisseste das seine Realität, sein Seyn, auch nur von Get hat. So wahr Ich ist, so wahr ist Gott, denn Id ist das Princip aller Gewissheit, aber nur durc Gott ist das Ich, und so ist auch das erste Princip nur eine durch Gott gesetzte, d. h. angeborn Wahrheit. Also ganz, wie sich dort, p. 150 seq ergab, ist das Verhältnis der beiden Principie dieses, das das Gewissere das objectiv niedriger ist, während das objectiv höhere, wodurch das nit dere, wie alles Andere, ist, seine Gewissheit vo niederen entlehnen muss. -

Hier wären nur in kurzen Grundzügen die §. 12. u. 13. deducirten Britismmungen nacht wiesen. Es bleibt nun noch übrig, was p. 267 i gedeutet ward hinsichtlich der Folgerichtigkeit, d Cartesius in Schutz zu nehmen, und zu zeig wie seine übrige Lehre mit den aufgestellten Gruzlagen zusammenstimmt. Dies bleibt dem folgend §. außbehalten. Hier muß nur noch, so wie be

Verhergehenden, kürzlich darauf Rücksicht genommen werden, was hinsichtlich der beiden Principien dem Cartesius für Vorwürse sind) gemacht worden. Ast und Rixner (a. a. O.) machen wiederum fast gleichlautend ihm den Vorwurf, dass; "es ein sich selbst zerstörendes Beginnen: sey, vom Endlichen als einem für sich bestehenden auszugehn, m von da aus zum Unendlichen sich zu erheben." Dieser Vorwurf nimmt sich bei Rixner etwas sonderbar aus, da er gleich darauf p. 52 der Fr. v. Stell beistiment, welche von Cartesius sagt: "Immer bleibt ihm das Verdienst, der Erste gewesen zu seyn; der vom en dlichen Subject-Object des Selbstbewußtseyns sich zum Anschauen des ersten Unendlichen aufschwang," - wo also der Tadel als Lob wiederholt wird. "Aber wenn man darüber hinwegsieht, so lässt sich gegen den Vorwurf mancherlei anführen. Erstlich und ganz besonders der nothwendige Standpunkt des Carteaius, der von dem Ich als Selbstständigem und Ausschließendem ausgehn musste, was hier nicht weiter zu erörtern ist, da es zur Genüge geschehen ist, dann aber, dass auf diesem Standpunkt der Entwicklung, wo die auszuführende Aufgabe der ganzen neuern Geschichte zwar aufgestellt ist, aber

nicht gelöst werden kann, das Princip der Gewisheit und des Seyns auseinander treten. Nur als das Princip der Gewissheit steht das Ich da, und nur so wird von ihm ausgegangen, nicht aber, wie Ast meint, hat es die Würde eines Princips de Seyns. Die unendliche Substanz ist freilich zuert bei Seite geschoben, weil sie zanächst nicht Princip aller Gewissheit ist, sie tritt nachher wiederum hervor als das Alles Setzende, — indes liegt hierin kein andrer Widerspruch als der, welcher überhaupt in diesem ganzen Standpunkte liegt, und darin besteht, dass dies System der Anfang einer neuen Entwicklung ist, - ein jeder Anfang enthält aber den Widerspruch, d. h. den Trieb der Entwicklung - die gleiche Berechtigung der zu vermittelnden Seiten und zugleich das Grundprincip des Protestantismus sind es, welche die Duplicität der Principien und ihre eigenthümliche Stellung zu einander nothwendig machen. Der Ausdruck, der Ast und viele Andere von Gott in diesem Systeme brauchen, dass er ein Deus ex mackina sey, it nicht unpassend, da er hervortritt als der den Conflict des Ichs und des Ausgedehnten, der von keinem von beiden kann aufgelöst werden, vernigtelnde. Aber wenn, wie hier, die Vermittlung als

in Deus ex machina hervortreten muss, so ist mit kein Tadel ausgesprochen. — Was ferner n Vorwurf betrifft, den viele Zeitgenossen, nantlich Gassendi, dem Cartesius machten, und lchen Tennemann und Rixner als "einen unwirleglichen" wiederholen, dass es nämlich ein kel sey, aus der Gewissheit seiner selbst das seyn Gottes zu beweisen, nachher aber alle Gesheit davon abhängig zu machen, dass man Gotgewiss sey, so widerlegt sich dieser leicht, nn man zweierlei nicht außer Acht lässt. Das ste hat, wenn gleich in ungeschickter Form, rtesius selbst, s. oben p. 176 u. ff., richtig hergehoben. Es muss nämlich nicht der Unterschied ser Acht gelassen werden zwischen dem, was mittelbar gewiss, and dem, dessen Gewisaheit e vermittelte ist. Unmittelbar gewiss ist nur die istenz des Ich, mit dieser ist alles Andere beeifelt. Soll nun das Andere auch gewiss seyn, muís das, was es ungewiss macht, d. h. der veisel, ausgehoben werden, dann ist aber seine ewisheit eine, durch Aushebung des Zweisels, ermittelte. Also kann es von aliem Uebrigen ar eine Gewissheit geben durch das, was den weisel ausbebt, d. h. Gott (s. ohen p. 291), also

ist er das Princip alter (vermittelten) Gew Dies ist das Wesentliche in der oben erw Vertheidigung des Cartesius, die allerdings in sehr unwissenschaftlichen Form geführt ist. tens aber, wenn man nun daraus, dass Got cip aller Gewissheit geworden ist, folgern dass man auch der eignen Existenz nicht seyn könne, ohne Gottes gewiss zu seyn (wi die Gegner das gethan haben), so ist zu v folgert.: Nämlich Gott ist allerdings, insofe er die Selbstgewissheit dem Menschen gegeb (die Idee des Ich uns angeboren ist), I auch dieser Idee, aber nur Princip des Seys ser Idee, nicht ihrer Gewissheit; (an sich i Idee durch Gott, nicht aber für uns). Er i mittelbar Princip ihres Seyns, und nur dad d. h. mittelbar ist auch die Gewissheit durc gesetzt (s. oben p. 150). (So ist, um an Beispiele dies deutlich zu machen, im Phy schen das Gesetz der Grund (Princip des S der einzelnen Phänomene, aber Erkenntniss (Princip der Gewissheit) des Gesetzes sin Phänomene. Obgleich nur durch das Gesel Phanomene sind, so weiß ich doch nur durc Phänomene von dem Gesetz. Da aber ohn

Gesetz die Phänomane nicht wären, so ist das Gesetz (mittelbar) auch Grand meines Wissens von ilm.) — Wenn endlich Feuerbach a. a. O. p. 251 es eine "unverzeihliche Inconsequenz nennt, dass Cartesius auf den Geist, dessen Seyn unmittelbar Eins ist mit seinem Denken; die Vorstellung des Erschaffens, und die triviale Bemerkung anwende du er ein abbängiges und unvollständiges Wesen sey," so kann ich nur auf das Vorhergehende zurückweisen, wo ich glaube genügend dargethan zu haben, dass, wie zuerst beide Seiten des Gegensatzes als selbstständig erscheinen mussten, eben so sie jetzt sich als unselbstständig erweisen mussen. Kann man das eine Inconsequenz nennen, das Cartesius nicht bei der einen Bestimmung stehn blieb, womit er seinem Standpunkt nicht entsprochen bätte?

## S. 24.

## Fortsetzung \*).

Bis auf Einiges, was in individuellen Schwächen des Cartesius seinen Grund hat, ist das Meiste, was man als Mangel sowol im

<sup>\*)</sup> Vgl. ohen p. 262.

physikalischen und physiologischen, als auch im ethischen Theile seiner Philosophie getadelt hat, nothwendige Folge seines Standpunkts.

1. Man hat dem Cartesius seine corpusculare Physik zum Vorwurf gemacht und Rimer wiederholt, wie es scheint beistimmend, die Kritik des Giambattista Vico, welcher behauptet, das sie durchaus nicht zu der Metaphysik des Cartesius passe. Was nun ihren sonstigen Werth oder Unwerth betrifft, möge dahin gestellt bleiben, hief ist sie gerechtfertigt, sobald sich zeigt, dass sie auf der philosophischen Grundlage nothwendig folgt und da lässt sich, allerdings im Widerspruche mit der Ansicht des geistreichen Vico, zeigen, dass mit des Cartesius Metaphysik nothwendig eine solche corpusculare Physik gesetzt ist. — Wird das fest gehalten, dass das Wesen der Materie nur in der Ausdehnung besteht, so ist damit eine rein quantitative Betrachtungsweise der Natur gegeben. physikalischen Qualitäten werden von der Materie negirt, und es bleibt die Materie nur so übrig, wie sie Object der Mathematik ist, wie Cartesius selbs das bekennt: Alle Bestimmungen also, die sich an dieser Materie finden, können nur solche seyn, die

dem Begriff der Ausdehnung folgen. Diese timmungen, die räumlichen Bestimmungen, der terie sind zuerst vornehmlich das Bestehen aus ilen, und was sogleich damit gesetzt ist, ruhiges halten der Theile zu einander, d. h. Lage und talt, und Veränderung dieses Verhältnisses, d. h. egung. Alle diese Bestimmungen sind aber der Möglichkeit nach im Ausgedehnten. rde es selbst sich diese Bestimmungen geben, stiste dazu in ihm eine Kraft, d. b. eine quaive Beschaffenheit seyn. Es aind also jené immungen der Materie: Theilbarkeit, Figurabiund Beweglichkeit. Sollen diese nur der lichkeit nach gegebenen Bestimmungen actu tzt werden, so muss dies geschehn durch eine zliche Kraft, die jene in dem Ausgedehnten mden Bestimmungen wirklich macht. Dies num vorgestellt als ein zeitlicher Act. Gott ilt die Materie, gibt Gestalt und Bewegung Theilen. (Dass dies aber nur die im Ausgeiten an sich schon liegenden Bestimmungen , zeigt sich darin, dass Gott der Materie nicht r Schwere etc. gibt.) — Was nun diese Theile st betrifft, so ergibt sich für sie aus dem aufeliten Begriff Folgendes ganz nothwendig: Weil

sie als Theile der ausgedehnten Materie, Materie und also ausgedehnt sind, sind sie nicht als Asome zu betrachten, sondern als theilbare corpuscula von bestimmter Größe, — ferner; in der Materie liegt nur Figurabilität überhaupt, die bestimmte Gestalt ist der Materie äußerlich und zufällig, nur diejenige Form, welche eine sich selber setzende und selber ergreisende Krast voraussetzt, können sie nicht haben. Die Ur-Theilchen sind also nicht rund, und wo sie es werden, werden sie es mechanisch durch Abreiben von Außen, nicht durch eine Kraft, welche sie in einem Centro ideal setzt, endlich: wie die Bewegung ihnen äusserlich war, so bleibt sie es, die Bewegung ist keine den Körpern eingepslanste Kraft, ist überhaupt keine Action der Körper, sondern nur Veränderung des räumlichen Verhältnisses zwischen zwei Körpern, also immer von Aussen neu hervorgebracht, -- Gott erhält die Bewegung und erhalten ist neu schaffen. - Wenn daher Feuerbach a. a. O. p. 274, 275 als Hauptmangel der Cart. Naturphilosophie dies anführt, "das sie die Bewegung, welche eben die Indisserenz des blossen Ausgedehntseyns aushebe, nur äusserlich mit der Materie verbinde, und es verkenne, dass sie objectives Bedürfniss der Materie selbst sey,"-

bei allem dem Geistreichen, was F. dort sagt, in diesen Worten selbst solchem Tadel das weil gesprochen. Eben weil die Bewegung als anchte Bestimmung der Materie ihr blosses Austantsdyn ausscheht, eben weil, wie F. nachher sagt, Bewegung die Materie gewissermaßen vergei, eben deswegen kann sie nicht der Materie ment seyn. Denn die Materie auf diesem ihrunkte ist nur Ausgedehntes und Negation Geistigen. Jener Tadel geht also wiederum us hervor, dass der Standpunkt des Cart. nicht einer Nothwendigkeit begriffen ist. —

Allen organischen Gebilden der Natur Vieles Maig gefunden, was allerdings auf den ersten lick befremdend erscheint. Alles, was ihm in Hinsicht vorgeworfen worden ist und vormen werden kann, möchte sich auf folgende Punkte zurückführen lassen: erstlich die rein hanische Ansicht von der Entwicklung alles mischen (vom Wachsen), dann, was den thieshen Organismus betrifft, die Ansicht, dass die tre nur Maschinen seyen, en dlich seine Lehre der Verbindung des menschlichen Körpers mit Seele, und einem Sitze der letztern in jenem. —

Dem Cartesius ist das Wachsen nur eine in nische Vermehrung, ein Hinzutreten kleiner. I welche, indem sie sich accumuliren, den wa den Körper vergrößern. Das ist sowol be Pflanzen der Fall \*), als auch bei dem thier und menschlichen Körper, welcher so lange v als gewisse Poren gewisse kleine Körpercher sich aus dem Blute absondern, durchläßt, un hört zu wachsen, wenn diese Poren im h Alter zu eng werden \*\*). So fremd und ablik eine solche Theorie uns seyn mag, so ist sie nur eine nothwendige Consequenz davou. Cartesius ausgesprochen hat, dass die Gisse Ausdehnung eines Körpers mit ihm so Die dass mit der Veränderung jener er selbst mehr derselbe wäre. Jeder Körper also, d sich die Kraft hätte zu wachsen, d.h. aus sich zu entwickeln, wäre in der That sein eigner pfer, und wäre einer, dessen Wesen noch Anderes ware als die Ausdehnung alleite ..... nun die beiden andern oben bemerkten Pi betrifft, so ist schon oben p. 278 daran esu

<sup>\*)</sup> Princ. phil. P. IV. No. 201.

<sup>\*\*)</sup> Tractat. de homine art. 9.

dass die Vereinigung von Leibaund Seele hier nur eine gewaltsame Zusammensetzung beider seyn kann, ' in welcher zwei, sonst ganz selbstständige, Factoren mammenkommen, eine Zusammensetnung, durch die Macht, welche überhaupt das Aufheben ihres gegenseitigen sich Ausschließens ist, d. h. durch Gott. Durch Gottes Willen tritt also zu dem selbstwindigen Leibe des Denken hinzu. Der selbst-Madige Leib ist eine fertige Maschine, in welcher durificidas Hinautreten der denkonden Seele Nichts mindert wird, muz dass durch sie (gleichsam durch eine neu hinzugebrachte Fader) gewisse Bawegunsen mehr hervorgebracht werden können; das Räderwerk der Maschine bleibt wie es war. Nur das Denken unterscheidet darum diese Maschine von jeder andern, daher denn nothwendig die Thiere, wann sie nicht Selbstbownstseyn, Ich, Denken seyn sollen, indem eie dieses spesifischen Unterschiedes berauht sind, mit allen andern Maschinen einen, gleichen Rang einnehmen. - km: Menschen aber, in welchem das Denken mit einer solchen Mawhine verbunden ist, wird diese Verbindung eine solche seyn müssen, die durchaus nicht den Argwohn aufkommen lässt, als seyen beide Factoren Eines, nur von verschiedenen Seiten betrachtet.

Vielmehr wird ihre Selbstständigkeit sich darin zeigen, dass, da sie einmal verbunden seyn sollen ihr Verhältnise nicht ein gegenssitiges Durchdringen ist, sondern nur ein Berühren an einem Punkte. Es ist ein einziger Punkt, in welchem die Seele ihren Sitz hat \*) im eigentlichen Sinn, im ganzen Körper ist sie nur durch die Verbindung mit diesem einen Punkte. Rixner bemerkt deshalb ganz richtig a. a. O. p. 45. Anm., dass die Frage nach dem Sitz der Seele nur verschwinden könnis im der Philosophie, welche Seele und Leib nicht als selbstständige Substanzen betrachte. Wo sie nur so betrachtet werden müssen, ist demit auch die Lehre von einem Sitz der Seele gegeben.

3. Wenn diese beiden Vorwerse daraus her vorgegangen sind, dass die Gegner eine andere höhere, philosophische Ansicht hatten, mit welches sie dem Cartesius entgegentraten, so sind andere von einem andern Standpunkt her ihm gemacht worden, nämlich von Seiten der Erfahrung, und

<sup>\*)</sup> Wenn gleich Cartesius einmal behauptet (de pass. art. 30); man dürfe dies eigentlich nicht sagen, so ist damit nur die völlige Isolation vom übrigen Körper geleugnet, die Seele den kann aber nur an diesem Punkte, und nur insosern sie denktist sie.

was bereits Vico \*) in Hinsicht des Physiologischen bemerkt hat, haben Andre gegen die ganze Physik des Cartesius geltend gemacht, nämlich dass seine Hypothese nicht mit den Phänomenen der Natur in Einklang stehe, und dass er diesen Gewalt anthue, um einen solchen Einklang hervorzubringen. Dies kann nun durchaus nicht gleugnet werden. Aber auch dies möchte gewis-\*massen entschuldigt werden können. Die Gechiéte der Naturwissenschafteu zeigt uns, dass imer der Erfahrung Gewalt angethan wird, wenn man in allen Gebieten nur eine Krast, oder wie man es nennen mag, finden will, und alle qualitaliven Unterschiede der verschiednen Gebiete igno-Firt. Bei dem Organischen springt es am meisten die Augen, dass man die Erscheinungen im Or-Sanismus verstümmelt, wenn man sie nur aus den Kräften und Processon erklären will, welche die, dem Unorganischen eigenthümlichen, sind. Was der niedrigern Sphäre seine volle Bedeutung hat, genügt für die höhere nicht mehr, und wo es auch passt, ist es nicht erschöpfend. (So muss man

<sup>\*)</sup> Giambattista Vico Grundsüge einer neuen Wissenschaft über die gemeinschaftliche Natur der Völker, übers. v. Weber. Lpa. 1822. p. 58.

den Begrif des Lebens verkümmern, wenn mæ das Leben nur als Verbrennungsproceis anselb will, das ist es auch, aber es ist viel mehr al nur dies.) - Eben so aher wie ein solcher Unterschied sich zwischen dem Organischen und Unorganischen zeigt, so scheiden sich bei näherer Betrachtung in jedem dieser Gebiete wiederum gewisse Sphären gegen einander ab; und wenn man, was in der einen das Princip ist, auch in der andern will geltend machen, und die Differenz bersieht, so wird die Erfahrung eines solchen Bemthens spotten. - Nun ist der Standpunkt des Cartesius ein solcher, der jede qualitative Verschiedenheit negirt; wo sie sich zeigt, mus sie sbeleugnet und mit der Voraussetzung in Einklass gebracht werden, und so sehen wir, dus mit den Standpunkt des Cartesius eine unbefangne Ansich der Phanomene nicht vereinbar ist. Eine sole kann erst erwartet werden, wo über diesen Starpunkt des philosophischen Bewufstseyns hinaus gangen ist. Die Physik des Cartesius leidet dats an allen den Fehlern, an welchen eine jede leit. wird, die an die Betrachtung der Natur mit de Vorurtheil geht, dass jede Verschiedenheit aller scheinungen nur in einer verschiedenen mecha schen Bewegung ihren Grund habe, — nur findet hier der große Unterschied zu Gunsten des Cartesius Statt, dass ihm der vom Geist der Geschichte ausgetragene Standpunkt zur Entschuldigung gereicht.

Man hat es endlich öfter ausgesprochen, auch wohl bedauert, dass Cartesius uns keine Ethik uchgelassen habe, wozu er nicht lange genug geled habe, und von dieser Seite pflegt man seine Philosophie als unvollendet anzusehen. Indess mochte wohl der Verlust nicht sehr bedeutend seyn, auf keinen Fall aber so bedeutend, dass man von einem Unvollendetseyn des Systems sprechen kann. Le ist nicht zu leugnen, dass sich hinsich: lich des Ethischen sehr wenig in zeinen Schriften vorfindet, aber dies Wenige ist gerade das Wesentliche, ja des einzig Wesentliche, was die Ethik des Cartesins enthalten konnte. Die Physik ist dem Cartesins Grundlage der Ethik \*). Erst muss die Lebre vom Physischen vorgetragen seyn, che die eine Seité der Cartesischen Ethik dargelegt werden kann, dies ist ihre negative Seite, nämlich das Verhalten

<sup>\*)</sup> Veritates physicae fundamentum altissimae et persectissimae Ethicae. Ep. 3. Part. I.

des Geistes zum Physischen. Wie sich aus dem Cartesischen Begrif des Geistes, und seiner Ver-Har 512 bindung mit dem Leibe vermuthen liess, ist diese Seite der Ethik: die Herrschaft über das Leiblicke id s (das negative Verhalten dagegen), die Beherrschung e ge der Affecte ist von dieser Seite die ethische 745 Forderung, die Cart. in seiner Abhandlung de pasb die Sell sionib. an den Menschen gestellt hat. - Die positive Seite seiner Ethik ist die, welche das Verhältniss des Geistes zu sich selbst bestimmt. Da طائه ist die sittliche Forderung die der abstracten Ueber-einstimmung mit sich selbst. Der Wille, tugendhaft zu leben, und die daraus folgende Ruhe des Gewissens \*) ist das Ziel, das sich der Mensch vorzusetzen hat, Festigkeit und Standhaftigkeit des Vorsatzes, stets nur zu thun, was man für Recent erkannt hat \*\*), denn die Sünde kommt nur a dem Wanken, - das sind die Bestimmungen, welch Cartesius in seinem Briefe an die Königin vo Schweden als die sittlichen Forderungen hinstell Aehnlich in seiner Zueignungsschrift an die Primer

cessin Elisabeth von der Pfalz: Was man als desert

<sup>\*)</sup> Ep. L. P. L. ad reginam Succiae p. 1.

<sup>\*\*)</sup> ibid. p. 2.

Beste erkannt hat, thun, ist weise \*). — Diese Forderungen sind rein formell, es sind keine ob-Jetiven Bestimmungen gegeben, was recht, was sittlich sey, es können auch auf diesem Standpunkt keine gegeben seyn. Ist der Geist nur Selbst, und als das ist er auf dieser Stufe gefasst — so ann die sittliche Forderung nur dahin gehn, dass s Selbst mit sich übereinstimme, und die ganze thik ist nur eine Forderung des moralischen goismus und der Selbstgenügsamkeit. Sey was ı willst, nur sey dir selber treu. — Mit diesem in formellen Grundsatz ist aber auch die ganze hik erschöpft, jede objective Bestimmung, welche artesius noch hinzugefügt hätte, - wie er denn nige sehr ehrenwerthe in der dies. de method. meben hat, — waren nur von Aussen dazu getemen, nicht aus ihm entwickelt, und wir müssen amm sagen, dass die Ethik des Cartesius allerings vollendet ist. --

5. Namentlich an das zuletzt Bemerkte hat min denn endlich einen Tadel geknüpft, der nicht wool das System, als das Individuum trifft. Man hat nämlich gesagt, Cartesius habe aus Furcht seine

<sup>&</sup>quot;) Epistola dedicatoria.

ethischen Lehren nicht bekannt gemacht, und hat daraus viele Folgerungen hinsichtlich seines Characters gezogen, der sich von solchen äußerlichen Rücksichten beiten ließ. Was man in dieser Hinsicht ihm nachgesagt hat, werde ich noch kurz berühren, wenn erst ein Abriß von seinem Leben gegeben ist.

\_ §. 25.

Der Zeitpunkt, der im §. 14 bezeichnet worden ist als der, in welchem die neuere Philosophie in's Leben tritt, ist die Zeit des dreifsigjährigen Krieges. In dieser Zeit stellte René Descartes sein System auf.

1. Es kann natürlich hier nicht eine genaue Darlegung aller Verhältnisse jener Zeit gegeben werden; nur einzelne ganz kurze Blicke auf die verschiedensten Gebiete des menschlichen Geiste sollen zeigen, wie das neue Princip in ihnen allen sich um diese Zeit geltend gemacht hat:

Ein ganzes Jahrhundert vorher war das neue Princip in der Religion geltend gemacht worden Kümpfend gegen die Uebermacht des Bestehenden gelang es ihm erst spät, Anerkennung zu sinden Freilich war schon im Religionssrieden diese ausge-

sprochen, und das neue Princip war auch darin merkannt, dass die Kirche bei allen halben Maassregeln, die sie ergrif, es doch zugab, es bedürfe einer Revision und Reformation. Aber jenes war nur eine erzwungene Anerkennung, mit der es nicht rechter Ernst war, und das Tridentinum ward gebalten, nur um etwas zu beschwichtigen. Wirklich anerkannt aber, durch die That für ein berechtigtes und vernünstiges erklärt ward es erst de, als die verschiedne Confession nicht mehr ein Hisderniss war der Freundschaft. Obgleich in seinem Beginn anscheinend ein Religionskrieg, ist der dreissigjährige Krieg die Zeit, wo dies Statt fand, da sehen wir zuerst Bündnisse zwischen Katholiken and Evangelischen. Frankreich unterstützt die Protestanten, Sachsen trennt sich von den Schweden, Estholische Mächte lassen die Güter der Kirche Sicularisizen. - Ganz gleichzeitig mit der Reformation in Deutschland, macht im Lande der Kunst das neue Princip sich geltend in dieser. Leo. \*) hat nicht ganz Unrecht, wenn er die Künstler die Reformatoren Italiens nennt. Die Kunst emanci-Pitt Mch von der Herrschaft der Kizche, zum Theil

G

18

Tr

3

Б

<sup>3)</sup> Ceich, der ital. Straten, p 37.. Hamburg. Parthes 1829.

langt sie Selbstständigkeit, sie wird Selbstzweck und mythologische, geschichtliche, landschaftliche Gegenstände zieht sie in ihr Bereich. Zwar bald vergeht die Stunde, in welcher die Blüthe der Kunst sich in ihrer Pracht zeigt; aber auch noch in dem Verfall, der in dem von uns bezeichneten Zeitpunkt sich schon zeigt, zeigt sie ihre Selbstständigkeit. Sie hat aufgehört Dienerin zu seyn.

Dasselbe Princip zeigt sich in der Weise, wie sich die großen Weltbegebenheiten gestalten In der Führung des Krieges tritt uns sogleich eine merkwürdige Erscheinung entgegen. Die natürliche Bestimmtheit, die sonst die Heere bildet, das gemeinsame Vaterland, hat ihre Macht verloren Miethstruppen bilden die Heere. Sie sind nicht mehr durch natürliche Bande an den Feldherm gebunden, nicht mehr durch die natürliche Liebe zum eignen Boden tapfer, es ist die eigne Wahl, das eigne Interesse, die Selbstsucht, die den Einzelnen zu Diesem oder Jenem treibt. Auch hier also ein Sichhinwegsetzen über das daseyende Sittliche, ein Sichlosmachen von der frühern geidiegner Sittlichkeit, die dem verständig berechnenden Sim als Bornirtheit erscheint. Die unmittelbaren natür-

lichen Bandassind aufgehoben, denen der Mensch sich entzieht; wenn nicht er selbst sie gelten lassen will - Ein ganz neuer Geist zeigt sich eben so n der unsichtbaren Macht, die jene Begebenheiten m ihren Fäden regiert, in der Diplomatie. An de Stelle der mehr natürlichen Principien; denen sie bisher folgte, sey es nun Nationalhais, sey es die mgenblickliche Gelegenheit zu gewinnen, tritt en Princip als das herrschende auf, das nur in den Geist der Menschen seinen Grund hat, es ist de berühmte Princip vom Gleichgewicht der Staa-Frankreich ist es zuerst, was die Wage in de Hand nimmt. Wenn schon gleich seit gerauer Zeit die Politik Frankreichs dahm ging, Ocstertich zu schwächen, wenn die italischen Kriege wischen Franz und Carl hierher gehören, so hatoch diese Politik bis auf Richelieu nicht das wahre: ewnistreyn über sich selbst. Bei ihm erst ist nes Princip zur Klarheit gekommen, das bei dem restphälischen Frieden als das allgemeine eurodische sich zeigt. Nur nach diesem Princip sind z nicht sich widersprechende Massregeln, die Hugenotien au bedrücken, und die Protestanten zu unterstützen, den Frieden zwischen zwei fremden Michten (Dänemark und Schweden) zu stiften, den

nordischen König zu unterstützen, ::dann mitten seinem Heldenlauf die Hülfe zurückzuziehen, es lich selbst thätig einzugreisen zu Gunsten der vol her, wie es schien, vernachlässigten Ruhe. Es inganz neue Gedanken, es ist ein neues Geschlecht das man bei der Schliessung des westphälischer Friedens sieht, eine neue Macht steht da, stärke als jede Sitte, und als alle durch die Natur ge setzten Bestimmtheiten, es ist die moderne Politik Wenn es sich hier sactisch zeigt, dass eit neues Princip sich geltend gemacht hat im Laber der Völker, so hängt damit zusammen, daß mu auch der Versuch gemacht wird, im Theoretischer diesen Fortschritt zu machen. Es sallt in dies selbe Zeit der Versuch, Staat, Recht und Ge setz, was bis dahin in seinem Bestehn selbst die Garantie seiner Vernünstigkeit hatte, als ein 701 der Vernunft Gesetztes zu begreisen. Grotins ver sucht in seinem Werke ein allgemeine. Becht auf zustellen. Mag man es ihm immerhin mit Beck vorwerfen, dass er den Staat auf einen Ventrag 🗠 sirt, mag man immerhin in ihm den Anlänger jenes abstract-gleichmachenden Richtung erkennen, die noch beut: zu Tage ihr Wesen treibt, der 60 danke ist ungebeuer -- und es hat Jahrtenseid

bedurst, um ihn möglich zu machen — ein allgenein göltiges Recht aufzusinden, d. h. eines, worin von allem Positiven, allen Verhältnissen, allen daseyenden sittlichen Bestimmtheiten abstrahirt wird.

Ein-Blick endlich auf die empirischen Wissenschaften zeigt, wie auch in diesen das selbe Princip sich realisirt hat. Zwei Punkte sind es, de hier herausgehoben werden mögen. Größere Wieltachtung gegen die vorliegende Erscheinung, presserer Hohn gegen die unmittelbare Wahrnehbing ward noch nie ausgesprochen als in dem Schrift, den Kopernikus that. Man bedenke, was h heist, die gewisseste Erscheinung auf den Kopf stellen, und man wird in ihm den absoluten Protestantismus erkennen. Ihm ward zu Theil, was finchimedes sich wünschte, er gewann einen Punkt Puberhalb der Erde, in welchen er den Hebel des Gedankens eetzte, um sie aus den Angeln zu hekeben, in den sie Jahrtausende sieh bewegt hatte, and suf weighem stehend em Kepler in der Gewirne Bahn die Gesetze erkannte. - Freilich nicht imposant, wie diese Entdeckung aber in der Sphire des Pellerischen es groß, wie jene im Kamischen, sind die Versuche von Galilei, Toricelli und Pascal mit det Luft. Auch hieren spricht

sich das ungeheure Unternehmen des Geistes au von dem unmittelbar Gegebnen zu abstrahiren Die Luft, die Alles umfast, in der man Alles wägt, wird selbst als Etwas erkannt, das der Mensch, der in ihr webt, auf seine Wage bringt.

Nur in einer dürren Skizze sollte hier erinner werden daran, wie in jener Zeit der sich befreiende Geist in allen Sphären das bisher Geltende durchbricht und als Fessel des Sklaven verspottet. Diese Zeit kann abstossend erscheinen, und ist: es, wie jede, die unmittelbar dem Epoche Machenden folgt. Das Große und Herrliche in diesem ist verschwurden, und doch ist auch die Periode so weit nicht fortgeschritten, dass das Neue sich consolidirt hatte, erscheint Alles nur als eine matte Nachalmung dessen, was so herrlich begonnen hatte -(an Luthers Stelle sind die trocknen Orthodos getreten). - Vergleicht man diese Zeit mit der vorhergegangenen Periode, so ist der Anblick betra bend. Das Mittelalter in seiner Herrlichkeit bes Abschied genommen, der letzte Ritter ist zu Grabe getragen, an seine Stelle traten namenlose A kömmlinge und Abentheurer, verschwunden ist unmittelbare kindliche Pietät gegen Staat und Kirch Kaiser und Reich sind nur ein Schattenbild rden, aus Langerweile von dan Vasallen gedul-, die Kirche wird nur geachtet, so lange sie zu tauben keinen Vortheil bringt, der Bannstrahl t seine Kraft, der Fluch des Kirchenraubes seine macht verloren; die verständige Berechnung ist , die Alles bestimmt und Alles lenkt, es ist der detil, der dem Himmel seine Bahnen misst, und der Erde seine Gewalt zeigt, es ist der Calder Statten vertheilt; und Unterthanen an Fürn hindet, statt der frühern Pietät, es ist der Cal-, der Schlachten gewinnt, der beste Rechner rd der beste Feldherr, es ist die Berechnung, die e Verhältnisse regelt. Aber bei diesem unheimhen Anblick sieht doch das forschende Auge in sem Allen die Morgendämmerung, die allerdings t und prosaisch der Mondnacht folgt, dafür aber 1 Anfgang der Sonne verkündet. —

2. René Descartes (Renatus Cartesius), Herra Perron \*), der dritte Sohn des Joachim Des-

<sup>\*)</sup> Die Quellen für das Leben des Cartesins sind außer er Dissert. de methodo, hauptsächlich folgende:

aillet: La vie de Mr. Des-Cartes. Paris 1691. 2 Thle. in 4to. (Ein Abrils davon war schon 1672 in 12mo erschienen.)

<sup>-</sup> Dazu sind zu vergleichen die Reflexions, welche der P. Boschet dazu machte.

Louis: Eloge. (Gekrönte Preisschrift.)

cartes und der Jeanne Brochard, wurde am 34. Mir 1596 in La Haye, im chemal. Gouvernement Touraine geboren; in welchem seine Familie eine de altesten war. Bald nach seiner Geburt starb die Mutter, und er blieb der Sorge einer sorgsame, stets zärtlich gehebten, Amme und der Aufsicht de Vaters überlassen, der den schwächlichen Knaben dem alle Aerzte einen frühen Tod voraussatze nicht zu früh geistig austrengen wollte und die halb mehr nur seiner physischen Entwicklung Mülfe kam: Dennoch bette er sich durch sein sie niges Wesen, seine Fragen u. dgl. schon im 8te Jahr den Namen des kleinen Philosophen erworben Im Jahre 1604 ward er in's Jesuiter-Collegium Lin Fleche geschickt. Hier entwickelte er sich school trieb mit großem Effer Latein und Griechisch zeichnete sich vor allen Mitschülern in der Mathe matik aus, versuchte sich mit Glück in der Potsie, und außer den Schulgegenständen las er alle Bücher über schwierige Materien, so viel er deres nur habhast werden konnte. Dennoch war au Schluss seiner Schulstudien im J. 1613 das Results

V. Cousin: Eloge und die Noten dazu in seiner Ausgabe de Descartes. Tom. I.

Iben, daß er sich in allen Hoffnungen geht sah, mit welchen er an sie gegangan war. theils vermisste er in all seinem Wissen Geeit und Evidenz, anderntheils erschien es ihm Nutzen far's Leben. Wenn in erster Hiner die Mathematik am höchsten stellen musste, doch wiederum ihr Nutzen nur auf ein. es Feld, das der Mechanik, beschränkt; für eben war dagegen die Theologie am wichtigsie konnte aber, da sie auf Offenbarung sich let, auf wissenschaftliche Evidenz keinen Anh machen, und frevelhaft ware der Versuch, ne solche zu geben. Was endlich die Philoe betraf, so getraute er sich nicht bei dem verschiedner Meinungen, wo keiner Ansicht die entgegengesetzte als gleich berechtigt geer stand, die allendliche Entscheidung geben nnen. Die Folge davon war, daß er, als er lollegium verliess, sich vornahm jeder Gelehreit zu entsagen, und nur der Wissenschaft nicht zu entziehen, die er in sich selbst und m großen Buche der Natur finden könnte dieser Entschluss, wenn er gleich vielleicht ls ihm vor die Seele trat, musste noch lange , ehe er Festigkeit erlangte. Gleich nachdem

er das Collegium verlassen hatte, begab er sich Paris, und, von einem ziemlich großen Ver begünstigt, brachte er eine geraume Zeit dass den Zerstreuungen des Müssigganges zu, d durch ritterliche Uebungen unterbrochen w unter welchen er eine kleine Abhandlung üt Fechtkunst schrieb. Sein rastloser Geist lie nicht lange ruhn. Plötzlich brach er allen U mit Freunden und Bekannten ab, und in kleinen Hause der Vorstadt Saint-Germain 1 er zwei Jahre, fast von Allen ungesehn, im sten Studium der Mathematik und Philosop bis ein Freund ihn wieder in das gesellige zurückführte. Mit um seinen zudringlichen! den zu entgehn, besonders aber um als Zus allen menschlichen Verhältnissen nahe zu trat er in seinem 21sten Jahre als Volontär i ländische Kriegsdienste unter dem berühmte ritz von Nassau. In diesen blieb er zwei und in dieser Zeit, während seines Aufenth Breda, schrieb er seinen Abris über die Mu

<sup>\*)</sup> Nach seinem Tode ersehien zuerst: Compendium 1 Ultraj. 1650 in 4to. Dann Amstelod. 1656 in 4to. – englische Uebersetzung erschien London 1653. Der P. vom Oratorium gab zuerst im Französischen dies Abrégi

Aus dem holländischen Dienst trat in bairischen über, endlich in kaiserliche Dienste, und machte so einen Theil seiner Feldzüge in dem dreissig-Jahrigen Kriege, machte auch die Schlacht bei Prag mit. Als aber der kaiserliche General, Graf Bucquoi, blich, tret er aus dem Dienst. Im Ganzen war er vier Jahre in Kriegsdiensten gewesen. In die Zeit Seiner Feldzüge in Deutschland, namentlich in die wines: Winterausenthalts in Neuburg, füllt nach Deinen eignen Nachsichten \*) der Entschluss, nach Ciner neuen Methode das Ganze der Wissenschaft Infrastellen. Doch war auch dies nur eine vor-Dergehende Stimmung, nach der er wieder in seine winstiten Zweisel, in eine nicht zu besiegende Un-De versiel. Aus der Ungewissheit und Angst sei-🖚es Herzens versuchte er auf jede mögliche Weise eich zu retten. Er versprach im brünstigen Gebet eine Wallfahrt nach Loretto, ein Gelübde, was er erst später gehalten hat. In dieser Zeit kamen ihm die ersten Nachrichten von den Rosenkreuzern, als ciner Gesellschaft, die ihr ganzes Leben nur

of Butter .

meique, mit der Mechanik, Paris 1668, in 4to heraus, . - dann de la method, meteores et mecha-Mque. 1721. 2 Bde. in 12mo. Dis. de methodo.

der Erforschung der Wahrheit gewidmet hal Er glaubte bei ihnen, was er suchte, vielleicht f den zu können, aber trotz aller Nachforschung gelang es ihm nicht, mit einem dieser Leute sammen zu treffen. - Er versuchte einen and Weg, sein Ziele zu ierreichen. Nachdemser d Kriegsdienst verlassen, begab er sich nämliche Reisen, durchzog mehrere Länder, um die versch denen Völker aus eigner Anschauung kennen lernen, durchzog das nördliche Deutschland, Fri land und die Niederlande, bund kam im Jahre 16 nach Paris. Er konste noch immer nicht in's Rei darüber kommen, welchen Beruf er erwählen sel und welche Lebensweise. Geometrie und Ari metik genügten ihm nicht, weil sie keinen ei wenig Nutzen gewährten, die Lehren der Phys hatten ihm keine Evidens und keine Gewischeit, wandte er sich denn an die Moral, aber ime wieder ward er von ihr auf die Logik zurück wiesen und auf die Physik, welche das beste Fe dament für die Moral seyn müsse. In derselb Unruhe, wie alle frühern, unternahm er wieder ei Reise, er durchzog Italien, erkillte sein Gelüb und kam dann wiederum nach Paris, das er zu Aufenthaltsorte wählte. Während der Zeit hat

T schoo bedeutenden Namen, was die Kenntniss der: Mathematik betrifft, erworben, und von allen Seiten murden ihm genmetrische u. a. Fragen vorsolest So was skip smizes, Leben getheilt zwishen ganz abstracten Studien, denen er sich dazwischen wiederum entzog, und der Erforschung des Meuschen, denen er sich denn zuwandte. Endich im Jahre 1628, gab er den Rathschlägen seiner France, Gebör, und heschhofs, pach seiner Methode mene System der Wissenschaft zu bearbeiten. Theils um nicht von seinen Bekannten und Freunden gestört zu werden, theile weil ihm das Klima von Paris nicht zu einem ruhigen Nachdenken geeignet schien, begab er sich nach Holland, wo er blahre hindurch an verschiedenen Orten lebte. Ja nicht gestört zu werden, verheimlichte er großer Versicht seinen Aufenthalt. Ein Freund var beauftragt, die Briese zu empfangen, die an ha kamen, die seinigen zeichnete er von irgend iner großen Stadt, während er seinen wirklichen Ansenthaltsort verschwieg. Für den Vater des berühmten Huygens arbeitete er im Jahre 1636 eine Abhandlung über die Mechanik \*), Hier in Holland

من المراجع المناجع على الما الما المناجع المنا

<sup>&#</sup>x27;) Traité de mecanique, 1668 sum craten Male herausgek.

gab er denn sein erstes bedeutendes Werk im P der Philosophie heraus. Am 8. Juni 1637 been er, und im Jahre 1638 erschienen, zuerst ohne nen Namen, in französischer Sprache die Es philosophiques \*). Sie enthielten seinen cours de la methode, die Dioptrique, die Met und die Geometrie. Darauf erschien das früher angefangene, durch Reisen unterbro metaphysische Werk, Meditationes de p philosophia \*\*). Geärgert durch den Ver

Stephan v. Courcelle übersetzte sie, bis auf die Geo in's Lateinische (Specimina philosophica). Amstelod. 16 — 1724. 2 Bde. in 12. Methode, dioptrique, meteores. — Geometrie, passions et de la lumière. — Frans & Sci ein alter Prof. der Mathematik, gab die Geometrie lat mit seinem Commentar und Bemerkungen von Beausse 1649. — Die von Cartesius selbst revidirte Uebers, von celle ist auch die in der Ausgabe Amstelod. 1650 ap. Elzevirium.

bus Dei existentia et animae humanae immortalitas demo tur. Paris 1641. — Die 2te Ausgabe Amstelod. ap. L. in 12: 1642, enthält die von Deseartes selbst gemachte rung im Titel, dass statt "animae immortalitas" gesagt "animae a corpore distinctio." — Ferner 3te Ausg. Amstelog Ferner 56.63.68. in 4. — Ferner Neap. 1719. Ed. Giar Poëta in 8. — Es erschien zu Paris eine französ. Ueben von M. le D. D. L. N. S. (M. le duc de Luynes), revidi Descartes, mit einigen Aenderungen des lat. Textes. 1647

den ihm seine Essays schon zugezogen hatten, auch gewitzigt und ängstlich gemacht durch das Schicksal des Galifei, wollte er seine Meditationes gar meht in Druck geben. Ehe er den Zureden seiner Freunde nachgab, theilte er sie im Manuscript den bekanntesten Gelehrten seiner Zeit mit, und erbat sich ihr Urtheil. Die Einwände, welche i we machten, beantwortete er und fügte sowol jene Enwande, als auch seine Erwiderungen der ersten Ausgabe der Meditationes hinzu, so dass diese, so wie die Einwande und seine Antworten, als ein Werk erschienen. Von den, den Meditationen angehängten (später von Clersclier in's Französische thersetzten) Objectionen sind die ersten von Caters, die zweiten von mehrern Pariser Theologen und Philosophen, in deren Namen der P. Mersenne schreibt, die dritten von Hobbes, die vierten von Arnaud, die fünften von Gassendi, die sechsten von mehrern französischen Gelehrten, die siebenten von P. Bourdin. — Aus Vorsicht, damit sein Werk nicht zu viel Aergernils gebe, gab er es nicht in der Sprache der Laien heraus, dedicirte es auch

Ferner dieselbe Paris 1661. in 4. — Dann eine dritte in Artikel getheilte von R. F. (René Fedé, Dr. med.). Diese Austabe ist wieder aufgelegt Paris 1724, in 12.

der Sorbonne, und versicherte sich ihrer Beistinmung, aber wie Cousin richtig bemerkt, "il n'avait point encore pris assez de précautions. Ce livre approuvé par les docteurs, discuté par des savants dedié à la Sorbonne, et où le génie s'épuise à prouver l'existence de Dieu et la spiritualité de l'ame, fit mis, vingt-deux ans après, a l'index à Rome \*)." — Ein Werk, welches er darauf schrich Cours de la Philosophie, ist ungedruckt geblieben - Das nächste Werk, welches erschien, waren seine Principia philosophiae \*\*), welche i vier Büchern den ganzen Cursus seiner Philosophie enthalten, nämlich im ersten Buche die Principien der philosophischen Erkenntniss, im zweiten die Principien der materiellen Dinge, die Begrife der Ma terie, Bewegung etc., im dritten die Koemogonie und Kosmologie, im vierten die Lehre von der Erde, den physikalischen Erscheinungen und ganz kurz vom Organischen. - Für die Princessin Eli-

i agraff ii

<sup>\*\*)</sup> Vergl. Biographie universelle. Paris 4814, Tum. 11.

\*\*) Renati Des-Cartes principia philosophiae Amstelod. 1644
ibid. 1650. ibid. 1656. — Les principes de la philosophie, teris
en Latin par René Des-Cartes et traduits en François par uni
de ses amis. Paris 1647. in 4. Diese französ. Ausgabe enthilt
einen Brief des Cart. an den Uebers., der in's Lateinische übersetzt, allen folgenden Ausgaben als Vorrede vorgesetzt ist.

abeth von der Pfalze Tochter des unglücklichen lönigs von Böhmen, verfalste er im Jahre 1646 eine Abhandlung von den menschlichen Leidenchaften to und schickte ihr des Manuscript im J. 647 zu. Bedeutend vermehrt brachte er auf Zueden seiner Freunde diese Abhandlung im Jahre 649: zur Qessentlichkeit, - Des Cartesius Philowhice fands schon an seinen Lebzeiten viele An-Moger, hesonders in Holland. Heinrich Renery var der Erste, der sie 1634 zu Deventer, und im eigenden "Jahre, in Utrecht vortrag. Unter den byen, die durch Renery angeregt wurden, zeichtte sich Heinrich Regius aus, Lehrer der Medicin md Physik zu Utrecht. Gegen diesen trat, gleich ch Renery's Tode, den er gescheut hatte, der teitsüchtige Theolog Gisbert Voëtius auf. Seine isputimatze, in welchen er, ohne ihn zu nennen, gen Cartesius auftrat, dann das Verbot der neuen ulosophie, welches er als Rector aussprach, endh dia 1 auf sein Anstiften, von Schook herausgebene Schrift: philosophia Cartesiana, riesen endh den geharnischten Brief, des Descartes \*\*) her-

<sup>\*)</sup> Traité des passions, in's Latein. übersetzt v. H. D. M. V. L. Amstelod. Elzev. 1650. in 4. — Hannover 1707. in 8.

<sup>44)</sup> Ep. ad Gisbert. Voctium. Amstelod. 1643. ap. L. Elzevir. 12.

vor, in welchem er den Gegner auf unbarmherrig Weise mishandelt. Wenn es auch bei dieser Angrif nicht blieb, ja wenn die Verläumdungen einiger Leydner Professoren so weit gingen, des er klagbar einkommen, und der Senat einschreiten muste \*), so genose er doch die Achtung der ausgezeichnetsten Gelehrten, correspondirte mit der Princessin Elisabeth, und Christine, Konigin won Schweden. Die Letztere rief ihn endlich nach Stockholm, um sich von ihm selbst in seine Philosophie einweihen zu lassen. Mit einem immern Widerstreben folgte er dem Rufe im Jahre 1649. So freundlich er dort aufgenommen ward, so water doch theils das rauhe Klima, theils die ganz veränderte Lebensweise, theils auch Hofkabalen neidischer Höslinge dem ohnehin schwächlichen Köper so wenig zuträglich, dass er allem Diesen an 11. Februar 1650 erlag. — Der französische Gesandte in Stockholm, Chanut, sorgte destir, des seine Asche (im J. 1666) von Stockholm nach Peris gebracht ward, und was sich von hinterlassence Papieren vorfand, mit nach Frankreich kan So erschienen denn nach dem Tode des Descartes

<sup>\*)</sup> Epist. Tom. II. No. 19. 20, 21. 22.

Bie Abhandlung vom Menschen\*) und von der Bildung des Fötus \*\*). Dann erschienen auch seine Opuscula posthuma \*\*\*), welche einige unter seinen Papieren vorgefundenen Arbeiten †) ent-

Traité de l'homme ist nur eine Fortsetzung eines gleich wwichnenden, und hatte in dem Original, das Glerselier bestig die Ueberschrift: Cap. XVIII. Zwei Jahre vor der Erschiung der französ. Ausgabe erschien eine latein. Uebersetzung dem Titel: Renatus Descartes de homine figuris et latinite donatus. A Florentio Schuyl, inclytae urbis Sylvae-Ducis (Beis-le-Duc) senatore et ibidem philosophiae professore Lugd. In 4to, eine schlechte Uebersetzung mit einer Warnede. Diese hat Clerselier übersetzt und seiner franzischen Ausgabe in 4. hinzugefügt, so wie die Bemerkungen 1. Forge. Diese Ausgabe wieder gedruckt Amsterd. 1677 in 1772 in 1773. Lateinisch erschienen: Tractatus de homine Amsterd. 1677, ap. Elzevir. Die Abtheilungen in dieser Manung sind nicht von Cartesius selbst gemacht.

Tract de formatione foetus, mit von Cart. selbst Machten Abtheilungen, ist immer mit dem oben genannten summen herausgekommen.

Opuscula Physica et Mathematica. Amstelod. P. et J. Macn. 1701. in 4. — ibid. 1704.

<sup>4)</sup> Diese sind: Mundus s. dissertatio de lumine ut de de aliis sensuum objectis primariis. Dies ist die Abhandlung, wovon die de homine die Fortsetzung ist. Die erste Ausgabe, über welche Clerselier sich beklagt, erschien frauzösisch. Paris 1664 in 8. (Le monde où de la lumière.) Clerselier verbesserte die Fehler und liess sie verbessert 1677 in 4. zu Paris drucken. 2 Tractatus de mechanica cum elucidationibus N. Pois-

halten, endlich auch seine Briefe \*), die zum The bei den Ausgaben seiner sämmtlichen Werke sic finden, zum Theil besonders gedruckt erschiener Die sämmtlichen Werke sind öfter \*\*) herausge kommen. Außer diesen sind nach den Nachrichten die man vom Cartesius hat, einige Werke \*\*\*) der selben verloren gegangen.

sonii ist der ursprünglich französisch geschriebne Traité etc., oben. 3. N. Poissonii Elucidationes physicae in Cartesi musicam. 4. Regulae ad directionem ingenii; at a Inquisitio veritatis per lumen natural and die Ballist die erstere Abhandlung lateinisch geschrieben. Von den dr. Theilen ist nur der erste, und die Hälfte des zweiten des dagegen soll nach B. die zweite Abhandlung feiner Geschrieben zwischen drei Personen, das auch unvollendet ist), in französischer Sprache geschrieben seyn. 5. Primae cogstationer eine generationem animalium et nommalia des pribus. Von dieser sehr unbedeutenden Abhandlung Baillet nichts, obgleich er verschiedne Fragmente erwähnten der Natur der Metalle, Pflanzen und Thiere. Commissioner für unächt. Vielleicht möchte Ep. 53, P. III. auf diese Abhandlung gehn, 6. Excerpta ex MSS. Renati Descartes.

<sup>\*) 1677</sup> französisch erschienen. 1668 lateinisch bei Election in Amsterdam. 3 Bde. in 4. Cousin hat sie in seiner Amsterdam nach Jahren geordnet.

<sup>9</sup> Bde. in 4. — Renati Cartesii opera philosophica. Free ad M. 1692. — Französisch: Paris 1701. 13 Bde. in 12. — Victor Cousin: Oeuvres des Descartes. Paris 1824—26. 11 Bde. in 8.

Auszug ist. Cart. vom Schicksal des Galilei erschreckt, ver-

-Was Descartes für die Geschichte war und ist, tigen seine Werke. Wenn man nun nur auf das dividuum für sich sieht, so hat man, wie gesagt. s oben) diesem mancherlei nur zu gegründete Vorwürfe gemacht. Viele Stellen seiner Briefe eigen, wie er ängstlich für seinen Ruhm und Sichereit besorgt war, wie er sich beklagt, dass Erfinbagen ihm geraubt, Gedanken ihm enflehnt worde seyen, wie er Erkundigungen einzieht, wieviel m dem für wahr Erkannten er ohne Gefahr sagen bie. Sein Vernichten mancher Schriften, die oft waltsam herbeigezogenen Ehrfurchtsbezeugungen Men die katholische Kirche, seine angstliche Vertherung, seine Theorie sey nur Hypothese und, reil gegen die Offenbarung, falsch u. s. f. - Alles les zeigt, dass sein welthistorischer Beruf oft durch ergleichen Schwächen getrübt ward. Wer sich bin gefällt, bei großen Individuen den Schwächen achzuspüren, mochte, was Eitelkeit, Menschenweht u. dgl. betrifft, bei Descartes eine reiche bebeute finden. Es ist weder meine Absicht eiem solchen Interesse zu Hülfe zu kommen, noch, hn mit Lobsprüchen zu überhäufen. 'Nur dagegen,

atio mechanorum, die wohl nichts mehr enthielt als der Tract.

e mechanica.

dass man in der letztern Zeit ihn als unbedeutend hat darstellen und als solchen mehr ignoriren wollen, muss ich mich auf das Entschiedenste aussprechen. Ich will gar nicht an seine unsterblichen Verdienste in der Mathematik erinnern, an seis analytischen Versuche, seine Beiträge zur Lehr der Curven, ich will es nicht erwähnen, dass e endlich die Physik von den Endursachen befreit und auf die wirkenden Ursachen hinwies, es auch die Erfahrung dahingestellt, dass eine Men Irrthumer, die erst er in die Physik hineintrug, derselben noch fortleben, und die es fast w schenswerth macht, dass er nicht so bedeutend worden wäre, — das Alles gehört nicht hier b Aber auch nur das, was er in der Philosophie leistet, stellt ihn den Heroen derselben zur Se Ihm, bleibt das Verdienst, wieder an die Phil sophie die Forderung gemacht zu haben, dass das Universum begreife, d. h. vor sich entstehe lasse, wenn er auch in die Lösung dieser Aufgabe ungehörige Voraussetzungen hineintrug, ihm ge bührt vor Allem das Lob, dass er das Denker wenn auch in untergeordneter Form, als die Substanz des Geistes erfasste, und so ehren wir in ihm den Anfänger und Vater der neuern Philosophie.

#### Druckfehler.

Die solgenden, Sinn entstellenden, bittet man zu verbessern, die andern zu verzeihn.

```
Pa 2. 7. v. o, st. Unabhängigkeit l. Abhängigkeit.

- 32 - 7. — hindurchgehn l. hindurchgeht.

- 33 - 12. — geschenen l. geschehenen.

- 71. — 9. — das der Geist l. dass der Geist.

- 36. — 7. v. u. — das dasselbe l. dass dasselbe.

- 90. — 4. — Formeut l. Ferment.

- 108. — 3. — hinter: das, fällt das Komma weg.

- 119. — 9. v. o. st. Erfasteres l. Erfastes.

- 120. — 5. — Entwicklungsreiche l. Entwicklungsreihe.

- 133. — 3. v. u. — Es gibt Ichs l. Es gibt empirisches Ich.

- 217. — 10. v. o. — illosque... falsos l. illasque... falsas.

- 250. — 12. v. u. — clementa l. elementa.

- 256. — 10. — versas l. versus.

- 276. — 2. — Existenz das Ich l. Existenz des Ich.
```

-282-11. — Natur das Ich I. Natur des Ich.

-• • • f • 1 . 1 •

• -

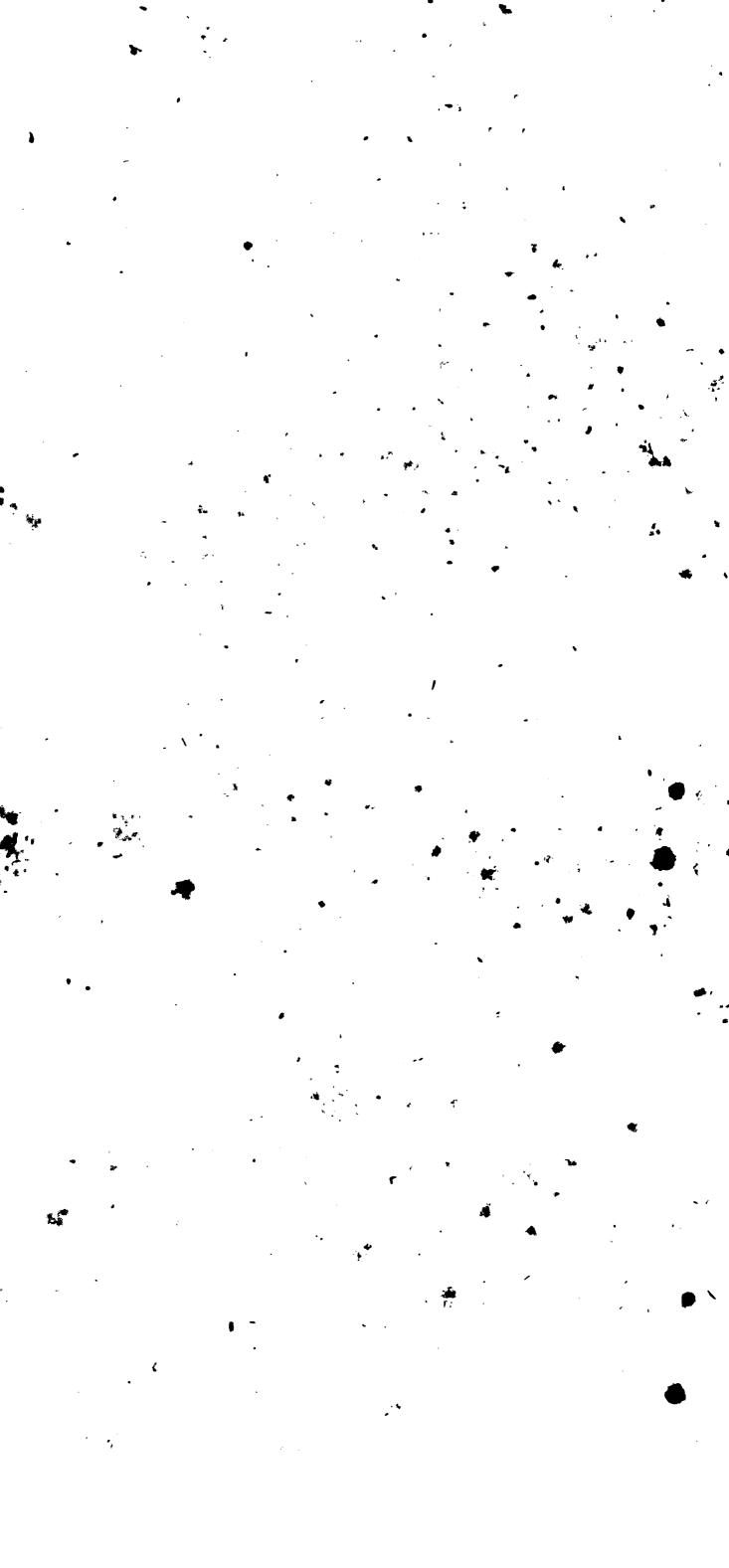

# Malebranche, Spinoza

und die

# Skeptiker und Mystiker

des

siebzehnten Jahrhunderts.

Darstellung und Kritik ihrer Systeme.

Von

Dr. Johann Eduard Erdmann,

Docenten an der Universität zu Berlin.

Leipzig, Riga und Dorpat, Eduard Frantzen's Buchhandlung.

1836.

### Versuch

einer

wissenschaftlichen Darstellung

der

# Geschichte der neuern Philosophie.

Von

Dr. Johann Eduard Erdmann,
Docenten an der Universität zu Berlin.

Ersten Bandes zweite Abtheilung.

Leipzig, Riga und Dorpat, Eduard Frantzen's Buchhandlung.

1836.

. 4 • # Sr . • •. `

### Seiner Excellenz

dem

Wirklichen Geheimen Staats-Minister, Ritter der höchsten Orden,

Herrn

## Freiherrn von Altenstein

in tiefster Ehrfurcht gewidmet

AOD

dem Verfasser.

#### Ew. Excellenz

ein öffentliches Zeichen der ehrurchtsvollsten Ergebenheit darzubringen,
st bei den wissenschaftlichen Bestrebungen, in denen ich mein eigentliches, geistiges, Leben erkenne, stets der glühendste
Wunsch meines Herzens gewesen. Glückich, wem ein günstiges Loos eine Stellung
unwies, in welcher das, wozu der Impuls
seines Geistes ihn treibt, zugleich die Pflicht
seines äußeren Berufes ist, doppelt glücklich der, welcher bei der Erfüllung desselben auch seines Herzens tiefstes Bedürfniß befriedigt findet. Durch Ew. Excellenz
Gnade ist dies doppelte Glück mir zu Theil

## 

Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Con the state of the s . The second secon ente de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la and the second of the second o And the American States of the 
The first of the congruence of Control of the Contro 

de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la

hohen Schutze stehn, den Versuch, die Wissenschaft zu fördern, nicht trennen können von dem belohnenden Bewußtseyn, in Ew. Excellenz Sinne zu wirken, daß jedes Werk, in jenem Bestreben unternommen, von selbst die Bedeutung gewinnt, ein Zeichen der Anerkennung zu seyn, die wir Ew. Excellenz zollen. Sey es daher auch mir vergönnt, eine Frucht meiner wissenschaftlichen Bestrebungen in dieser doppelten Beziehung zu Ew. Excellenz Füßen niederzulegen: als Zeichen meines ernsten Willens, in dem Beruf, den Ew. Excellenz mir eröffnet, zur Förderung der Wissen-

schaft mein Scherflein beizutragen, und als schuldigen Tribut der Ehrfurcht und Ergebenheit, die stets beseelt

Ew. Excellenz

unterthänigsten Diener Dr. Eduard Erdmann.

#### Vorrede.

m ich dem gelehrten Publico die Fortng meines Werkes übergebe, sey es erlaubt das, was ich vorauszuschicken , an einige Ausstellungen zu knüpfen, egen die erste Abtheilung (Riga und at bei Frantzen. 1834) desselben get worden sind. Von den Beurtheien, welche dieselbe (mehr als ein erschriftstellerischer Versuch erwarten te) erfahren hat, sind es nur zwei, an ne ich mich dabei halten werde. Erstdie Bemerkungen, welche sich in der sft des Herrn Dr. Hock (Cartesius und Gegner. Wien 1835) über mein Werk n, dann die eines ungenannten Reenten in den Blättern f. lit. Unt. (1835. 86 u. 287.) bei der Anzeige desselben. Herr Dr. Hock bezeichnet den Standt meiner Schrift als den pantheisti-1. Müste jedes philosophische System eder einen Dualismus-wie etwa Des-

cartes, oder den Pantheismus lehren, könnte es seyn, dass von diesen beid irrigen Ansichten ich mich zum letzte schlüge. Nach meiner Meinung find diese Nothwendigkeit nicht Statt, so dern das richtige System ist weder ein noch das andre. Geht aber, wie es schei Hock von jener Voraussetzung aus, finde ich es natürlich, dass, da er mi auf der Dualistischen Seite nicht findet, mich auf der andern sucht, etwas was i ihm um so weniger verdenke, als wirkli sehr viele philosophische Bestrebungen u serer Tage, die sich gern mit der Gestalt d Philosophie identificiren lassen, in w cher ich die vollendeteste der bisher ( schienenen erkenne, auch nach meiner M nung baaren Pantheismus lehren. — Wä es mir gleichgültig, von einem so geac teten Gegner unrichtig beurtheilt zu we den, so würde ich über jenen Vorwurf hi weggehn, jetzt bin ich ihm und mir d (freilich hier nicht zu beweisende) Vers cherung zu geben schuldig, dass Alles, w er p. 93. als, nur durch eine dualistisch Philosophie zu rechtfertigendes, anführ mir eben so theuer ist, als ihm, und da ich mit meiner philosophischen Ueberzet gung die Lehren des Glaubens und de christlichen Kirche ohne irgend eine Un

deutung derselben glaube rechtfertigen zu können. Von jener Voraussetzung ausgehend, dass ich Pantheist sey, schiebt H. mir dann unter, was in meinem Werk nicht steht, dass ich den Déscartes als die unterste Stufe der Entwicklung gefasst hätte, weil er die Außerweltlichkeit Gottes gelehrt habe. Dass ich ihm diese Stelle anwies ist wahr; für die Berechtigung dazu habe ich eine große Autorität an der Geschichte selbst, die nicht bei ihm stehen blieb. Ich habe deswegen auch in keinem andern Sinne als sein Gegner austreten wollen, als in dem Sinn, in welchem die Geschichte selbst ein Gegner des Descartes war, indem sie vollendete, was er begonnen hat. Und sollte auch - wie man neuerlich gesagt hat - die neuere Geschichte der Philosophie eine Episode der Geschichte seyn, so halte ich doch diese letztere für ein so gutes Epos, dass nach Vollendung der Episode man nicht auf den frühern Punkt zurückgekommen ist, (in welchem Fall die Episode unnütz wäre), sondern wenigstens intensiv, der Hauptgegenstand selbst weiter gerückt ist. Den Beweis dafür, dass Cartesius als die unterste Stufe (trotz seiner eminenten Bedeutung, in der er die Meisten nach ihm Kommenden überragt) gesetzt werden muss, hat, in dem hier

Vorliegenden, der S. 3. zu geben begonner zu vollenden hat ihn das ganze Werk.-Herr Hock tadelt, dass ich in des Desca tes Lehre das Princip des Protestantism erkennen will. Die Anhänglichkeit, die w beide für unsere Confessionen haben, ka uns hier nicht in Uebereinstimmung kor men lassen; ich bemerke nur, dass H. mi ganz missverstanden hat, wenn er mei ich hätte die Aufrichtigkeit der christl tholischen Ueberzeugungen des Descart bezweifeln wollen. (Nach Loretto wallfah tet Keiner, der etwa Wallfahrten für er behrlich hält). Ich habe ihn nie ein "Protestanten" genannt, eben so wen seine Philosophie "ächt lutherisch;" ei Parallele zwischen Luther und ihm hal ich nicht gezogen, und könnte sie auc höchstens in sofern gelten lassen, als, w Luther im Verhältniss zu der von ihm vo gefundenen Gestalt der Kirche war, d Cartesius im Verhältniss gegen die von ih vorgefundene scholastische Philosophi und die unklare Naturphilosophie zu we den suchte. (Deswegen ist es mir auc nicht eingefallen, etwa darin Menscher furcht zu sehn, dass er Katholik bliel wohl aber darin, dass er sich erkundig wie viel von seinen Ueberzeugungen mit S cherheit gesagt werden dürfe). - Wen

Herr H. endlich tadelt, dass ich des Spinoza Princ. Phil. Cart. öfter als Quelle der Cartesianischen Lehre benutzt hätte, so muste dies "öfter" billig "einmal" heisen, da von den drei von mir citirten Stellen des Spinoza die erste (p. 218.) nur ein präciserer Ausdruck dafür ist, was Cartesiùs selbst gesagt hatte und was (ebendaselbst) von mir angeführt ist, dass cogito ergo sum nicht ein Schluss, sondern eine einfache Anschauung sey, — die zweite (p. 226.) sogar eine wörtliche Wiederholung dessen, was in der vorhergehenden Zeile mit Descartes eignen Worten gesagt war. Es bleibt also nur die Stelle P. 223. übrig, deren Anführung ich dort durch eine Anmerkung entschuldigt habe. Will man die dort angeführten Gründe nicht gelten lassen, so bitte ich auf die folgende Erinnerung ein wenig Rücksicht zu nehmen: Descartes hatte gesagt, dass Alles, was gewiss seyn solle, aus dem ersten Satz cogito ergo sum abgeleitet werden müsse. Nun braucht er nachher selbst den Satz: aus nichts wird nichts, als einen ganz Sewissen. Hätte nun ich, um dies beides vereinigen, als einen vermittelnden Satz die Bemerkung hier eingeschoben, dass der Satz: aus nichts wird nichts, sich aus jenem ersten sehr leicht ableiten lasse,

(und als einen solchen eingeschobenen vermittelnden Satz bezeichnet ihn p. 164. die Klammer) - so hätte Niemand etwas dagegen gehabt, denn man zeige mir irgend eine Darstellung eines philosophischen Systems, wo sich die Darsteller nicht ungestraft mehr und wichtigere Ergänzungen erlaubten. Dass ich nun diese Bemerkung mit den Worten eines Schülers des Descartes einschob, der vielleicht mehr, als je ein Schüler, das, was sein eignes und was des Meisters ist, mit Bewußtseyn geschieden hat, - kann nur beweisen, dass jener Vermittlungssatz so offen im Cartesianismus liegt, dass einer der ersten Schüler ihn sogleich darin auffand. - Ich hätte mich bei diesem Tadel (den ich durch die Anmerkung, p. 223., vielleicht mehr veranlasst als vermieden habe) nicht so lange aufgehalten, wenn nicht die zweite Recension, die ich nannte, ihn auch enthielte Der Verfasser von dieser hätte mirs ganz gewiss verziehen, wenn ich jenen Vermittlungssatz von mir aus und mit meinen Worten eingeschoben hätte, da er in dieser Recension selbst am Schlusse derselben eine Ergänzung der Bacoschen Lehre sich erlaubt, die viel wichtiger ist, als meine, er sagt nämlich, dass bei Baco Natur und Geist

Geist durch die bewustlose Voraussetzung Gottes vermittelt sey, und ich daher in Baco den Anfänger der neuern Philosophie erkennen könne. — Will man also, was ich p. 223. gesagt habe, nicht zugeben, so bitte ich, jenes unglückliche Citat als einen literarischen Luxus anzusehn, den ich dadurch trieb, das ich eine, von mir eingeschobne, Bemerkung durch ein Citat des Cartesianers Spinoza bekräftigte. —

Der Verfasser der zweiten Recension, zu dem ich mich jetzt wende, ist weniger glimpslich mit mir verfahren. Er tadelt erstlich an der ganzen Behandlungsweise, dass die speculative Operation (dialectische Entwicklung), die in dem Darsteller allerdings vorhergegangen seyn müsse, in die Darstellung selbst trete, denn dadurch, dass die Uebergänge u. s. w. in dieser Form gegeben würden, entfremde eine solche Darstellung sich der Geschichte selbst. Dass ich hierin mit dem Rec. nicht einverstanden bin, brauche ich wohl nicht erst ru sagen. Indess, sollte meine Ansicht ganz unrichtig seyn, so kann sich ihre Unrichtigkeit nur zeigen, wenn Versuche ge-Machtworden, sie durchzusühren. (Bleibt lene speculative Operation in dem Schrift! steller und tritt nicht hervor, so ist ihr I, II.

nicht beizukommen.) Daher muss eine jede Darstellung den Charakter, welchen sie hat, in möglichster Reinheit behaupten, damit sichs eben zeige, ob eine solche haltbar, oder nicht. Aus dem Bestreben, die Wahrheit — finde sie sich nun auf der Seite, wo ich stehe, oder, wo mein Gegner ans Licht zu ziehn, ist in meinem Werke, namentlich in den Anforderungen, die ich als an meine Darstellung zu stellende gesetzt habe, eine schroffe, ans Extrem streifende Form der milderen, aber minder bestimmten vorgezogen. Es thut mir leid, wenn man in diesem Bestreben hat Anmassung erkennen wollen, die nicht darin liegt. Die Garantie, dass ich nicht etwa was in meinen Plan nicht passt, deswegen ignoriren werde, möge dem Rec. die Versichrung geben, dass, — so gewiss ich weiß, dass sich in jedem System Wesentliches und Unwesentliches findet, und beides von einander geschieden werden muss und kann mirs doch nie in den Sinn kommen wird, zu meinen, nur so weit gehe das Wesentliche, als ich es als solches erkennen kann: dass dies mein Ernst ist, wird schon der vorliegende Band zeigen. um dieser Furcht zu begegnen, habe ich die einzelnen Systeme ausführlicher, als es

- 14 B

ihnlich geschieht, behandelt und die gstellen alle abdrucken lassen. - Der geht dann auf die Entwicklung näein und setzt mir entgegen, dass aus absoluten Protestantismus, als dem ren aller Voraussetzung, nicht die Nen seiner selbst folge. Dieser Einwand ganz richtig, wenn ich nicht den aben Protestantismus gerade so gefasst , wie der Rec. sagt, ich faste ihn nicht. ist nämlich der absolute Protestantisin seinem Auftritt wirklich: das Voresetzte für Nichts erklären, - erst in r Vollendung kommt er dazu, es nur orausgesetztes nicht (in andrer Form wohl) gelten zu lassen. — Ferner mir in der Entwicklung pedantische hr. Wolf erinnernde Ausführlichkeit eworfen. Der Grund dieser Ausführeit ist eigentlich schon im Vorwort zeben, und ist dieser: Es lag daran, n eine Begrifsentwicklung einen Finig zu gewinnen, welches System an pitze der Reihe zu stellen sey. Dazu te die Entwicklung so weit geführt en, dass kein Zweifel mehr darüber finden konnte, in welchem System der deducirte Inhalt wieder erkennen Jetzt, wo ich sehe, dass der Recensent

K

H

is

S.

'n

das von mir Deducirte, auch in Baco wiederfinden will, ist mir das ein Beweis, dass ich die Entwicklung doch noch nicht so wer geführt hatte, wie mein Zweck war, und es könnte mir fast leid thun nicht "noch Specielleres more systematico bewiesen zu haben, Mit diesem Zweck, den An-172 fang zu finden (nicht aber, wie der Rec-551 meint, mit der Stellung, die ich dem Inob dividuellen anweise) hängt dann auch dies hihe zusammen, dass ich die Lebensgeschichte Teil des Descartes der Darstellung seiner Lehre i, b Hätte ich einen Punkt gefolgen liess. MIN winnen können, von dem aus sich durch ED . eine Begrifsentwicklung die Nothwendiged keit hätte zeigen lassen, dass der Philosoph, **361** der die Epoche beginnt in La Haye geboren werden u. s. w. müsse, so wäre es ein Apderes gewesen. Wir hatten aber zum Ausgangspunkt unserer Entwickelung nur das Princip des Protestantismus, indem in u serer Betrachtung sich das Princip entwi kelte, ergab sich uns daraus der Inhalt de jenigen Systems, welches den Eintritt di ses Princips bezeichnet. Erst nach den wir erkannt hatten, was in diesem Princi liegt, konnten wir es in den verschiede nen Sphären des geistigen Lebens erkennen, und erst dann über den Zeitpunk

wo jenes System austreten konnte, etwas Diesem entsprechend wurde bestimmen. zuerst die Lehre des Descartes betrachtet. und nachher die Zeit, in der er austrat, so wie seine äußern Lebensumstände etc. Ich musste dies hier bemerken, damit nicht etwa bei dieser zweiten Abtheilung, wo Beides sich anders verhält, mir das unverdiente Lob gegeben werde, dass ich von meinen frühern Irrthümern zurückgekommen sey. Weil der Anfangspunkt einmal gewonnen ist, bedarf es nicht mehr so ausführlicher Entwicklungen, sondern nur die allgemeinsten Principien müssen deducirt werden. Auch bedarf es keiner besondern vorläufigen Betrachtung mehr über den Zeitpunkt wo ein System auftreten wird, da wir es Wissen, dass die, sich fortentwickelnde, Philosophie die Zeitfolge zur Form ihrer Ent-Wicklung hat.

Ueber das Aeussere des Werkes habe ich schließlich noch dies zu bemerken: Man Wird es vielleicht sonderbar sinden, daß ich nicht einen Band mit dem Ablauf einer Periode geschlossen, sondern den Besinn einer neuen in den ersten Band mit aufgenommen habe. Es ist dies nur um der äußern Symmetrie willen geschehn, damit der zweite Band, welcher den Schluß

#### XXII

der zweiten Periode (d. h. die Systeme von Locke inclus. bis auf Kant exclus.) enthalten wird, nicht unverhältnismässig stärker werde als der erste. Diesen zweiten Band, mit dessen Ausarbeitung ich beschäftigt bin, hoffe ich zu Ostern des kommenden Jahres dem Publico zu überreichen.

Berlin, am 18ten April 1836.

Dr. J. Eduard Erdmann

### Inhalt.

|                 |     |   |     |    |    |    |   |    |    |   |    |     | Pag. |
|-----------------|-----|---|-----|----|----|----|---|----|----|---|----|-----|------|
| Geulinex        | •   | • | •   | •  | •  | •  | • | •  | •  | • | •  | •   | 6    |
| Malebranche     | •   | • | •   | •  | •  | •  | • | •  | •  | • | •  | •   | 21   |
| Spinoza         | •   | • | •   | •  | •  | •  | • | •  | •  | • | •  | •   | 47   |
| Zweite Periode  | der | G | esc | h. | d. | n. | P | hi | l. | • | •  | •   | 99   |
| Die Skeptiker . | •   | • | •   | •  | •  | •  | • | •  | •  | • | •  | •   | 108  |
| 1. Glanvil .    |     |   |     |    |    |    |   |    | •  | • | •  | •   | 109  |
| 2. Hirnhaim     |     |   | • · |    |    |    |   |    |    |   |    | •   | 112  |
| 3. Le Vayer     |     |   |     |    |    |    | • |    |    |   |    |     | 118  |
| 4. Huët         |     |   |     |    |    |    |   |    |    |   |    |     | 125  |
| 5. Bayle        |     |   |     |    |    |    |   |    |    |   |    |     | 136  |
| Die Mystiker    |     |   | •   |    |    |    |   |    |    |   |    |     |      |
| 1. Gale         |     |   |     |    |    |    |   |    |    |   |    |     | 173  |
| 2. More         |     |   |     |    |    |    |   |    |    |   |    | •   | 181  |
| 3. Cudworth     |     |   | •   |    |    |    |   | •  |    |   | `` | •   | 202  |
| 4. Poiret .     |     |   | •   |    |    |    |   |    |    |   | •  | •   | 219  |
| Schlusbemerkung |     |   | _   |    |    |    |   |    |    | • | •  |     | 242  |
| Delle en        | •   | • | •   | •  | •  | •  | • | •  | •  | • | 1  | T . | CV   |

#### §. 1.

#### usbildung des Cartesianismus im 17. Jahrhundert.

er den zahlreichen Anhängern, welche Cartesius Lehre trotz der vielen Anungen sich erwarb, die sie nach ihres rs Tode erfuhr, machten die Meisten ihrem Geschäfte, nur das vom Mei-Empfangne weiter zu verbreiten. Nur führte, indem er besonders die Cartische Lehre vom Verhältnis des Leind der Seele consequenter fasste, das m selbst weiter aus, und dies ist Ar-Geulincx, der Gründer des sogeten Occasionalismus.

s ist bereits (Abth. I. p. 332.) der Anfeinn erwähnt, welche Descartes schon zu seinen iten erfuhr. Bald nach seinem Tode wurde von den Universitäten Utrecht, Hardwyck und Le den über seine Philosophie das Verdammungsurtheil gesprochen. Im Jahre 1556 befahl die Synode zu Dordrecht, besonders weil einige Arminianer und Socinianer durch diese Lehre ihre Ansichten zu unterstützen gesucht hatten, dass weder in Schriften noch in Disputationen von des Cartesius Ansichten die Rede sein solle, ein Urtheil, welches die Delfter Beschlüsse 1657 dahin schärften, dass die Anhänger dieses Systems zu keinem geistlichen Amte zuzulassen seien. Auch in Frankreich wurden auf den Universitäten Anjou und Paris die Vorlesungen im Sinne dieses Systems untersagt, und in Deutschland verfuhr man, namentlich von Seiten der protestantischen Theologen, nicht glimpflicher dagegen-Neben diesen Angriffen wurden auch wissenschaftliche Einwände gegen die Lehre des Descartes er-Ausser den Gegnern, auf die wir später kommen werden, weil sie ihre eigne Stelle in der Geschichte der Philosophie haben, sind hier zu nemnen; der Jesuit Gabriel Daniel in seinem Voyage du monde de Descartes 1), einem satyrischen Ro-

<sup>1)</sup> Voyage du monde de Descartes, Paris 1691. 12. Latein. Amst. 1694.

man, und dem Nachtrage zu demselben 1). Es gehören ferner hierher: die Nouvelles mémoires par Mr. G. l'A. 2), ferner die Schristen der Skeptiker Sorbière (geb. 1615 + 1670) und Foucher (geb. 1644 + 1699) und des englischen Theologen S. Parker 2) (gest. 1688), der in vielen Punkten ihn bestritt.

2. Was seine Anhänger betrifft, so sind Renery und Regius (Leroi) bereits (Abth. I.) genannt worden. Der Letztere indess wich nachher von Descartes ab, und seine Schrift Cartesius Spinosismi architectus rief Vertheidiger aus der Zahl der ibrigen Cartesianer auf (s. weiter unten). An ihn chloss sich Claude Saumeise (Salmasius). Das erste ystematische Lehrbuch schrieb Antoine le Grand, Professor zu Douay. Früher der wiedererwachten toischen Philosophie angehörend (), lernte er erst päter den Descartes kennen, und ward sein An-

<sup>1)</sup> Nouvelles diffucultés, Paris 1693.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nouvelles mémoires, pour servir à l'histoire du Cartesianisme par Mr. G. l'A, Paris 1692. 12. Utrecht 1693. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Tentamina physico-theologica de Deo, Lond. 1673. md Disputationes de Deo et providentia divina, Lond. 1678. 4.

<sup>1)</sup> Homme sans passions.

hänger 1); als solcher trat er auch gegen Parker auf. In Frankreich zeichneten sich unter des Descartes Anhängern aus: sein Freund D. Mersenne (geb. 1583'† 1647), an den viele seiner Briefe gerichtet sind, ferner Claude de Clerselier (gest 1686), der Herausgeber der Descartesschen Schrift: Le monde etc.. und Louis de la Forge 2), der Vafasser der Bemerkungen zum Traité de l'homme. Großen Eingang gewann die Cartesische Philosophie auch dadurch, dass die Väter des Oratoriums sich meistens zu ihr bekannten, von denen die in jener Zeit fast allein herrschende Logik ausging 3). Dann ist zu nennen Jacob Rohault (gest. 1675), der eine Physik schrieb, und endlich der, der in jener Zeit als Hauptrepräsentant dieser Richtung galt, Pierre Silvain Regis 4) (geb. 1632 + 1707).

<sup>1)</sup> Philosophia vetus e mente Ren. des Cartes more scholastico breviter digesta, Lond. 1671. 12. und Institut. philosophiae etc., Lond. 1678. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) De l'esprit de l'homme, Paris 1644, 4. Latein. Amst. 1669.

<sup>2)</sup> L'art de penser 1664. 12. Ed. VIII. Amet. 1708. Latein. Utrecht 1665.

<sup>1)</sup> Cours entier de la philosophie, Paris 1690. 4. Ann. 1691. 4.

n in Leipzig, Joh. Clauberg (geb. 1622) rg und Tobias Andreae sind als nicht sehr le Anhänger in Deutschland zu nennen. ie schon wichen Einige von den Lehren ers ab, und wurden von andern als Pseudoer bezeichnet. Dies that z. B. Gousset 1). eulincx und Regius trat ebenso im Iner reinen Descartesschen Lehre auf Ruard ), der letzte Vertheidiger derselben auf dischem Boden (geb. 1668 + 1727). och zu erwähnen Balthasar Bekker, der erst Vertheidigung der Descartesschen Lehre 3) sigt auftrat, dass selbst die ärgsten Gegner, Maresius, ihn gelten ließen, nachher aber es Aufsehn dadurch erregte, dass er vom kt der Cartesianischen Philosophie gégen schichten' und Hexenprocesse stritt 4).

causarum primar. et secundarum operatione. amen ethicae Geulingii und: Cartesius verus Spirsor et physicae experimentalis architectus. Franck.

ndida et sincera admonitio de philosophia Carte-

atio catechismi Heidelbergensis.

rndus fascinatus, s. accuratum examen superstitior Th. 1690 u. 91. Amst. 2r Th. ibid. 1693. Alle diese aber gaben in der That kaum mehr als Descartes gegeben hatte, und an den Punkten, wo dieser die Folgerungen nicht scharf genug gezogen hatte, blieben dieselben Lücken, die er gelassen hatte. Eine solche Lücke suchte zu füllen, um damit das System selbst mehr abzuschließen und in sich zu vollenden, ein Mann, der, weil seine Ansicht sich bald fast aller Cartesianer bemächtigte, eine ausführlichere Betrachtung verdient, Arnold Geulincx.

# §. 2.

# Leben und Philosophie des Arnold Geulincx.

Arnold Geulincx — (der Name wird oft in einem und demselben Werke verschieden geschrieben, so kommen in seiner Ethik diese verschiednen Schreibarten vor: Geulincs, Geulinck, Geulincs, Geulincx. Die letzte Form, da sie in den übrigen mir vorliegenden Werken die gewöhnliche ist, wird hier beibehalten werden) — wurde um das Jahr 1625 zu Antwerpen geboren, studirte in Löwen, wo er seit dem Jahre 1646 eine Lehrstelle besafs. Dieser entsetzt, ging er nach Leyden und erhielt, nachdem er zu der reformirten Confession sich bekannt hatte, daselbst eine Professur der Philosophie, die er bis zu seinem Tode, 1669, bekleidete. Von seinem Schriften sind die meisten erst nach seinem

Ode herausgekommen 1). Deutlichkeit und Scharfnn characterisiren dieselben. Er ist es nun, wel-1er die, nachher von vielen andern Cartesianern Igenommene, Lehre von den gelegentlichen rsachen oder den sogenannten Occasionalismus ufgebracht hat, eine nothwendige Folgerung aus er Descartesschen Lehre. Da hier nämlich Leib nd Seele als verschiedne Substanzen gefast sind, D leugnete Geulincx, dass irgend ein Einsluss der inen auf den andern Statt finde, sondern behaupte, dass Gott bei Gelegenheit unseres Willens unern Körper bewege, so wie er bei Gelegenheit iner Affection unseres Körpers eine Vorstellung uns hervorbringe. Das eine ist also nur geleentliche Veranlassung des andern (daher der ame) und nicht eigentlich Ursache. Auf eine eigen-Mimliche Weise hat Geulincx diese Ansicht mit einer Ethik in Verbindung gebracht, von der hier

<sup>1)</sup> Namentlich: Compendium physicum Francker 1688.

Annotata praecurrentia ad R. Cartesii principia. Dorraci 1690. 4.

Annotata majora in principia R. Descartes, accedunt pusc. philosoph. ejusd. auct. Dordraci 1691. 4.

Metaphysica vera et ad mentem peripatețicam. Amst. 1691, 16.

Collegium oratoricum ibid. 1696. 12.

Bei seinen Lebzeiten erschienen: Saturnalia s. quaestiones sodlibeticae (3te Aufl.), Lugd. Batav. 1660., ferner:

Logica fundamentis suis, e quibus etc., restituta. Lugd. 'at. 1662.

Γνῶθι σεαυτόν sive Ethica, Amst. 1665. — Ed. Philaretus in Pseudonym), Amstelod. 1696. — 1709 recogn. Joh. Flender.

um so mehr eine ausführlichere Darstellung gegeben werden muß, da es mir nicht hat gelingen wollen, das andere Werk des Geulincx, worin diese Lehre vorgetragen ist, die Metaphysik, zu erhalten. Eine Vergleichung indeß dessen, was sich bei Tennemann, Brucker u. A. über Geulincx findet, mit dem, was die Ethik enthält, läst mich glauben, daß das Wesentliche dieser Lehre sich eben so vollständig in der Ethik sindet, als in der Metaphysik, die noch dazu als Opus posthumum erschien.

Die Tugend besteht nicht sowol darin, dass man Gott liebt, d. h. dass man seinen Willen vollsührt, denn dies thut Jeder, weil er sich dem nicht entziehen kann, und Gottes Willen ausführen wollen, nichts andres heisst, als das wollen, was nicht anders seyn kann: - sondern die Tugend wird richtig definirt nur als die Liebe zur Vernunft (d. h. als Gehorsam gegen die göttlichen Vernunstgesetze). Unter Cardinaltugenden verstehn wir diejenigen Eigenschaften, welche unmittelbar aus der Tugend hervorgehn, und nicht sich auf besondere Umstände beziehen (wie die sogenannten besonderen Tugenden). Dieser Cardinaltugenden sind nun vier: Fleis im Ausmerken, Gehorsam, Gerechtigkeit und Demuth. Die beiden Momente, welche sich in der vierten Cardinaltugend, der Demuth, unterscheiden lassen, gleichsam ihre beiden Bestandtheile, sind: Betrachtung seiner selbst und Verzichtung auf sich selbst. Was die erste betrifft, so gilt hier die alte Regel: Erkenne dich selbst. Diese Selbstbeobachtung müssen wir vor allem Andern vornehmen, um Alles von uns zu trennen, was nicht zu uns gehört, denn sonst würden wir uns zuschreiben, was nicht unser ist, sondern einem Andern gehört. 1)

ä

Ď'

3

1,

Ù.

D,

Bei solcher Selbstbetrachtung finde ich, dass ein Körper so enge mit mir verbunden ist, dass ich ihn meinen Körper nenne, von dem ich weiss, das er nicht von mir hervorgebracht ist. Dieser Körper ist ein Theil der sichtbaren Welt, das bin lch selbst aber nicht, da ich jede Körperlichkeit ausschließe und mein Wesen nur in Denken und Wollen besteht. Dieser mein Körper bewegt sich nun allerdings auf verschiedne Art, je nachdem mein Wille verschieden ist. Dennoch aber bin Ich es nicht, der diese Bewegungen hervorbringt, denn ich weiß nicht, wie diese Bewegungen hervorgebracht werden, und es versteht sich von selbst, dass ich das nicht thue, wovon ich nicht weiss, wie es geschieht. Ich weiss nicht, wie und durch welche Nerven eine Bewegung vom Gehirn zu den Gliedern kommt, und wenn ich es auch etwa aus der Anatomie wüste, so habe ich diese Erkenntniss später erhalten, als ich verstand meine Glieder zu gebrauchen. Andrerseits bleibt meine Erkenntnis und also mein ganzes Verhältniss zur Bewegung ganz dieselbe, wenn etwa mein Arm gelähmt wird, aber Wenn ich ihn dann bewegen will, d. h. eben so viel, als früher zur Bewegung beitrage, so bewegt er sich doch nicht. Man könnte vielleicht einwenden, dass doch die Sonne wärme u. s. w. ohne da-

von zu wissen, dieser Einwand beruht auf dem Irrthum, dass man den natürlichen Dingen eine Wirksamkeit zuschreibt, die nur ihr Schöpfer hat, dessen Werkzeuge sie sind. - Wenn ich nun in meinem eignen Körper keine Bewegung hervorbringen kann, so noch weniger außerhalb meines Körpers. Ich muss daher bekennen, dass ich gar Nichts auser mir hervorbringen kann, sondern dass alle meine Thätigkeit in mir selbst bleibt. Es ist darum ein Andrer als ich, welcher meiner Thätigkeit die Kraft gibt, aus mir herauszutreten, oder richtiger gesagt, sie tritt nie aus mir heraus, sondern Gott hat auf eine ganz unbegreifliche Weise gewisse Bewegungen der Körper mit meinem Willen verbunden, so dass sie diesen begleiten, und daher kommt es, dass wir glauben, unser Wille könne sich äussern. Ich bin also nichts weiter als ein Betrachter dieser ganzen Maschine, der nichts in ihr hervorbringt. Alles ist das Werk eines Andern, als ich bin. 2)

Also wir thun gar nichts in der Welt, sondern können nur sie betrachten. Aber selbst die ses Betrachten ist etwas Wunderbares und Unbegreifliches, denn die Welt kann sich nicht uns zu erkennen geben, sie ist an sich unsichtbar. Wie wir nicht auf sie, so wirkt sie nicht auf uns ein. Die Wirkungen der äußern Welt berühren unser Ich nicht. Es ist also wiederum derselbe Andere, welcher die Vorstellungen der äußern Welt in uns hervorbringt. Man sagt freilich: ich sehe die Welt, weil ich Augen habe. Die Flüssigkeiten, Häute etc.

des Auges sehen nicht, aber Ich sehe, ich hin ilso etwas ganz Andres als sie. Ich sehe zwar durch ihre Hülfe, aber wie sie mir helfen können, sehe ich durchaus nicht ein. Es ist daher nicht hre Natur, oder ihr Verdienst, dass ich durch sie ehe, sondern wenn sie dazu dienen, so ist es wohl, weil sie von wo andersher diese Fähigkeit und Bestimmung haben. Also, da weder meine Thätigteit auf die Außenwelt, noch ihre auf mich irgendwie einwirken kann, so sehe ich hierin wieder nur die unbegreifliche Macht Gottes, welche dies hervorbringt, eine Macht, von der ich freilich nicht weiss und nicht wissen kann, wie sie dies bewerkstelligt, von der es mir aber ganz evident ist, dass sie es thut. Indem die Welt mir ihr Bild nicht einprägen kann, sondern nur meinem Körper, so ist S Gott, der dieses Bild in mir hervorbringt. 3)

Wir sehen also, dass wir in der Welt nichts hun können, sondern dass jede Thätigkeit im Ich leibt, und wo sie heraustritt, nicht mehr unsere, ondern Gottes Thätigkeit ist. Dieses Heraustreten eschieht, wenn es Gott gefällt, nach gewissen Geetzen, die er bestimmt hat, und die ganz von ihm bhängen, so dass es kein kleineres Wunder ist, enn beim Aussprechenwollen des Wortes Erde eine Zunge erzittert, als wenn beim Aussprechen esselben die Erde selbst erzitterte. Der einzige nterschied ist, das Gott Jenes oft will, Dieses per nicht. Ferner sehn wir, dass, da die Welt ch mir nicht offenbaren kann, nur Gott auf eine

unhegreisliche Weise die Vorstellung derselben i mir wirkt, auf eine so unbegreifliche Weise, daß ich, der ich die Welt betrachte, selbst das größte Wunder bin. Wenn nun so die Bewegung in meinen Gliedern meinem Willen nicht eigentlich folgt sondern nur ihn begleitet, indem Gott sie bewet wenn ich sie bewegen will, so folgt daraus nich dass mein Wille Gott dazu bewege, meine Gliede, zu bewegen, sondern Gott hat diese ganz verschie denen Dinge so unter sich yerbunden, dass, wenn ich so will, mein Körper sich so bewegt und umgekehrt, aber ganz ohne ein Causalitätsverhältnis zwischen beiden, so wie zwei gleichgehende Uhren ganz ohne ein solches Verhältniss gleich schlagen werden. Die Bewegung meiner Zunge begleitet also meinen Willen, nicht weil sie von ihm abhängt, sondern weil beide Maschinen auf unbegreifliche Weise so mit einander verbunden sind. 4)

Die Erkenntnis dieses Verhältnisses unseres Ich zu unserem Körper und zur Außenwelt ist nun ganz nothwendig, wenn wir das erste Gesetz der Ethik besolgen wollen. Dieses, worauf alle andern ethischen Verpslichtungen beruhen, und woraus alle andern sich ableiten lassen, ist: Wo du nichts thun kannst, hast du Nichts zu wollen, sondern dich zu unterwerfen. Diese Forderung enthält beide Theile der Demuth in sich, ihr erster Theil erinnert andie Selbsterkenntnis, ihr zweiter ermahnt dazu, daß wir uns ganz in die Hand dessen ergeben, dem wir, mögen wirs wollen, oder nicht, unterworsen sind.

Da wir nun eigentlich gar nichts ausrichten können, so verlangt Gott und die Vernunft nicht Werke von uns, denn diese sind außer unsrer Gewalt, also auch außer unsrer Verpflichtung. Hinsichtlich des Erfolges vermögen wir Nichts, deswegen ist auch Gott mit der bloßen Gesinnung und dem Vorsatz zufrieden. Gott will also nur, daß wir wollen, dem das ist das allereinzige, was wir überhaupt zu irgend einer Handlung beitragen können. 5)

# §. 3.

Auflösung des Cartesianismus und Uebergang desselben in eine höhere Stufe 1).

Der Cartesianismus enthält, wie es dieser Standpunkt nothwendig macht, VVidersprüche. Sie entstehn, weil in der Entwicklung dieses Systems es nicht beim Anfang stehen bleiben, und derselbe doch
auch nicht ganz verlassen werden kann.
Sie werden nur vermieden, indem das Resultat, zu welchem der Cartesianismus gelangt, wirklich festgehalten wird, ohne auf

<sup>1)</sup> Dieser S. schliesst sich an Abth. I. S. 20. (s. dort p. 263), len er ergänst.

den Anfang weitere Rücksicht zu nehr Dies geschieht in denjenigen Systen welche die Consequenz, Vollendung damit Wahrheit, des Cartesianismus! in den Systemen von Malebranche Spinoza.

1. Von dem Interesse, die Selbstständ und Absolutheit des Geistes geltend zu machen, die neuere Philosophie aus; zugleich war die ! wendigkeit gesetzt, die, dem Geiste gegenüb hende, Wirklichkeit als geltend anzuerkennen zwar mussten, wenn auch von jenem Interesse gegangen wurde, beide zunächst als gleich be tigt sich zeigen. Beiden Forderungen wurd nügt in dem Dualismus des Descartes und e Schule. In diesem wurde der Geist als Ich g und dieses als selbstständig gesetzt, indem sein sen im Zweifeln, in dem, die Materialität von ausschliessenden, Denken besteht. Damit ward wegen der gleichen Berechtigung beider Seiten, die andere eben so selbstständig und es sta sich gegenüber die denkenden und die ausge ten Substanzen, oder die Ich und die mater Dinge: Diese waren sich so entgegengesetzt,

selbst die engste Verbindung zwischen einem Ich (als Seele) und einem materiellen Dinge eigentlich unmöglich und also nur ein Factum durch eine jede Möglichkeit überschreitende Macht, d. h. ein Wunder war. Jene Verbindung von Leib und Seele ist eine gewaltsame, weil in der Natur der Verbundnen kein Grund zu derselben sich findet, wd eben darum eine unbegreifliche. sind ja Substanzen; Substanzen aber schließen sich gegenseitig aus und haben gar nichts Gemeinsames, und nur in so einem Gemeinsamen könnte der Grund einer Vereinigung liegen. — Indem aber beide Substanzen sind, sind sie darin Eins. Der Geist ist nur denkend, das heisst nur nicht-ausgedehnt, die Dinge nur ausgedehnt, dass heisst nur nicht-denkend. Die Prädicate von beiden sind damit nur negative Prädicate, und das Positive und Reale in beiden liegt darum nicht in ihren Prädicaten (darin, dass sie nicht-ausgedehnt oder Nicht-denkend sind), sondern darin, dass sie Substanzen sind. Das Positive in ihnen ist das Sub-8tanzsein, darin aber sind sie Eins. Aber nur so lange als sie nicht Eins waren, sondern sich ausschlossen, waren sie selbstständig, sie sind also itzt als unselbstständig gesetzt, und zwar ist es die Substanz, welche, weil sie darin Eins sind, sie als unselbstständig setzt. — Es hat sich also dieser Widerspruch entwickelt: Jedes von beiden ist Substanz, deswegen schließen sie sich aus, sind nicht Eins, und sind selbstständig, weil aber beide Substanzen sind, sind sie darin Eins, also schließen sie sich nicht aus, also sind sie nicht selbstständig, sondern das einzige Selbstständige ist die Substanz.

Descartes hat nun diese Folgerungen selbst gezogen und ist dadurch gerade zu dem Gegentheil von dem gekommen, wovon er ausging. Ausgegangen wurde von dem Zweifel, dem negativen Verhalten gegen die Aussenwelt. Im Lauf der Betrachtung wird der Zweisel aufgegeben, damit auch die selbstständige Stellung, und zwar ist es Gott, d. h. die Substanz, welche es macht, dass die gegenseitige Selbstständigkeit beider aufhört. Ausgegangen wurde davon, dass Denkendes und Ausgedehntes sich ausschließen und nichts mit einander gemein haben; mit dem Finden der Substanz aber wird gefunden, dass jene beiden unter den gemeinschaftlichen Begrif fallen (d. h. darin Eins sind), unselbstständig zu sein. Beide sind also selbstständig und unselbstständig, Nicht-Eins und Eins

Lins zugleich. Descartes sucht diesen Widerspruch u lösen, indem er unterscheidet zwischen dem, was jene beiden dem Begrife nach, und was sie dem Seyn nach sind. Dem Begrif nach sind sie selbstständig, d. h. sie können ohne Hilfe einer andern Substanz gedacht werden, dem Seyn nach sind sie unselbstständig, d. h. sie können nicht ohne eine andere Substanz existiren. In dieser Distinction ist aber der Widerspruch nur verborgen, denn da nach Descartes der Begrif des Dinges nichts Andres ist als sein Wesen (wie sich in seinem ontologischen Beweise zeigt), so wären sie also nach dieer Unterscheidung: ihrem Wesen nach unabhänjg, ihrer Existenz nach abhängig, was mit der austrücklichen Erklärung streitet, daß die Dinge nicht ur secundum fieri, sondern auch secundum esse seschaffen seyen. — Auch die Distinction, dass sie ur gegen sich selbstständig, unselbstständig aber egen Gott seyen, von dem sie geschaffen sind, odert in der Sache gar nichts, indem dann der Viderspruch sich hinter einen Ausdruck versteckt, er selbst einen Widerspruch involvirt. Substantia eata ist eine contradictio in adjecto, weil damit chts Anderes gesagt wird, als: ein unselbststänges (geschaffenes) Selbstständiges (Substanz). Die-I, II. 2.

sen Widerspruch hat auch Descartes selbst eing sehn, indem er eingesteht, daß eigentlich nur Gott Substanz sey, die geschaffenen Substanzen abenicht, wo denn der Widerspruch sich offenbar ausspricht: die Substanzen sind (eigentlich) nicht Substanzen.

2. Ein Widerspruch findet aber nur so lang Statt, als man bei dem Resultat, zu welchem gelangt wurde, und welches dem Anfang widersprich diesen selbst noch gelten läst, statt dass man, wo man bei weiterer Untersuchung zum Gegentheil de Anfanges gekommen ist, den Anfang als widerleg wirklich fallen läst. Thut man dies, so ist kei Widerspruch mehr da, sondern das Letzte ist da Wahre, der Anfang hat seine Wahrheit verloren -Hält man so nur das Resultat fest, wozu wi gekommen sind, ganz ohne weitere Rücksicht au den Anfangspunkt, so ist das Resultat dieses: Weder die Ich (d. h. die einzelnen denkenden) noch die materiellen Dinge sind etwas Selbstständiges sondern nur die Substanz, Gott. Sie sind nicht Selbstständiges, d. h. für sich betrachtet Nicht nur die Substanz hat ein reales Seyn, alles Sey was Jenen (Einzelwesen) zukommt, haben sie nich als ein substanzielles Seyn, sondern nur an der e

nen, allein wahren und realen Substanz, d. h. als Accidenzen an ihr. So für sich festgehalten, enthalt dies Resultat keinen Widerspruch mehr. kein Widerspruch mehr da, so fallen damit auch alle Versuche weg, ihn zu lösen, die eigentlich ihn nur verbargen. Es fällt also die Unterscheidung zwischen dem Wesen und der Existenz weg, die Unselbstständigkeit des Wesens (Begrifs) ist zugleich Unselbstständigkeit des Seyns, jene Unselbstständigen sind es, was das Seyn und was den Begrif betrifft, d. h. sie sind nur an der Substanz und durch sie, und können begriffen werden nur durch sie und an ihr. Dieses Verhältnis haben sie, wenn sie gefasst werden als nur verschwindende wechselnde Formen der Substanz, als ihre Modificationen. Was nur Modification, Form der Substanz ist, kann nur seyn und gedacht werden an der Substanz (so wie etwa die Seiten eines Gegenstandes Nichts sind ohne ihn und nur an ihm eine Existenz haben).

3. Das eben Auseinandergesetzte ist eine nothwendige Consequenz des Cartesianismus, welcher folgerichtig zu dem Entwickelten geführt hat und also über sich hinausweist. Dasjenige philosophische System darum, welches den eben deducirten

Standpunkt einnimmt und in sich die Consequenz des Cartesianismus enthält, ist als die Vollendung desselben anzusehen. In diesem wird das Ziel des Cartesianismus ohne den Mangel, welcher darin senen Grund hatte, dass von dem ersten Anfang nicht abgelassen wurde, sich finden, und so wir es den consequenten oder den wahren Cartesianismus enthalten, oder, was dasselbe heisst: dieses System wird die Wahrheit des Cartesischen seyn. Die Inconsequenz des Cartesianismus ist aber nur die Mangelhaftigkeit seines Standpunkts, bei dem es sen Bewenden nicht haben kann. Dieser Mangel ist aufgehoben in dem philosophischen System, welches das oben Deducirte enthält. Sehn wir uns nun unter den verschiedenen Systemen um, um unter ihnen dasjenige aufzusinden, in welchem sich das Deducirte findet, so treten uns fast gleichzei tig zwei bedeutende philosophische Systeme entgegen, die hier betrachtet werden müssen. Das eine derselben hat die oben gezeigte Folgerung des Car-L tesianismus nur theilweis und von einer Seite gemacht und stellt uns die folgende Stufe in religiös-theologischer Form dar, und dies ist das System des Malebranche. Das andere gibt uns diesen Standpunkt vom theologischen Gewande bereit, in größerer Reinheit; zugleich auch begnügt es sich nicht damit, die Accidentalität der Einzelwesen nur der einen Seite zu zeigen, sondern führt diese Lehre für beide Seiten gleichmäßig durch, und das ist das System des Spinoza.

#### Malebranche.

§. 4.

Leben des Malebranche 1).

Nicolaus Malebranche wurde am 6ten August 1638 zu Paris geboren, als das jüngste von zehn Kindern. 'Sein schwacher Körper, ein krummes Rückgrad und eingebogenes Brustbein, machte eine vorsichtige Erziehung nothwendig; so ward er, mit Ausnahme der theologischen Lehrstunden der Sorbonne, zu Hause erzogen, und zeigte nur mittelmäßige Gaben. Im 22. Jahre widmete er sich der Kirche und trat in die Congregation des Oratoriums. Das Studium der Kirchengeschichte und der Kriik, welche er nach einander vornahm, war weder einer Neigung noch seinem schwachen Gedächtnis anpassend. In seinem 26. Jahre kam ihm der ractatus de homine des Descartes zu Händen, velcher seiner Neigung eine entschiedene Richtung

<sup>&#</sup>x27;) Fontenelle im ersten Bande seiner Eloges des Academi-

gab. "Weder Kritik noch Kirchengeschich die vollkommenste Wissenschaft", gab er de abmahnenden Freunden zur Antwort. Nach sich 10 Jahre dem philosophischen Studium geben, gab er im Jahre 1674 sein Hauptwei Recherches de la vérité 1) heraus. Als F gegen ihn auftrat, antwortete er in der Vorrei zweiten Bande. Da überhaupt viele Theolog angriffen, so behandelte er das Verhältniss d losophie und Kirchenlehre in den Converchrétiennes<sup>2</sup>), einem Gespräch, wo er selbs dem Namen Theodor auftritt. Da er mit P. nel über die Gnade verschieden dachte, wa diesem Arnaud, sein Lehrer, zum Schiedsrich wählt, der sich hier sehr heftig äußerte u durch Veranlassung ward zum Traité de la et de la grâce 3), den er erst schriftlich zusandte, nachher auf Verlangen seiner Freu Druck gab. Während der Streit sich vorbe

<sup>1)</sup> De la recherche de la vérité, ou l'on traite d ture, de l'esprit de l'homme et de l'usage qu'il en da pour éviter l'erreur dans les sciences. Paris 1674. 12. IV à Paris 1678. 12. revue et augmentée. — Ed. V ris 1712. 4 Vol. 8. — Ed. VII à Paris 1721. (dies enthalten die Antwortschreiben an Regis mit).

Lateinisch: von Lenfant: De inquirenda veritate. 1691.

Deutsch: Halle 1776. 4 Bde. (enthält gleichfalls dan Regis).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Conversations chrétiennes 1776.

<sup>3)</sup> De la nature et de la grâce, Amst. 1680. 12

schrieb M. seine Méditations chrétiennes et métaphysiques 1), wo er das "Wort", die allgemeine Vernunft, als Vermittlerin zwischen den Geistern redend anführt. Im Jahre 1683 kam es zuerst zur offnen Fehde mit Arnaud, der eine große Parthei für sich hatte. Ohne Zusammenhang mit diesem Streit gab M. (der im Jahre 1679 in die Academie aufgenommen war) den Traité de morale 2) heraus. Gründe und Gegengründe vereinigte M. in den Entretiens sur la métaphysique et sur la religion 3), ohne alle Polemik. Mit Regis kam er in Streit wegen der scheinbaren Größe des Mondes, dann, weil jener ihn wegen des Satzes angrif, dass die Lust ein Gut sey 4). Franz Lami, ein Benedictiner, hatte, in einer Schrift über die Selbsterkenntnis, seine Meinung von der unverdienten Liebe Gottes durch das Ansehn des Mal. unterstützt; um hier nicht fremde Meinungen sich ausbürden zu lassen, schrieb er 1697 seine Schrift de l'amour du Dieu 5). Das brachte zwei Controversen mit Lami hervor, welcher ihm vorwarf, seine Ansicht

<sup>1)</sup> Méditations chrétiennes et métaphysiques, Rouen 1683, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Traité de morale, Rottd. 1684. 12.

<sup>\*)</sup> Entretiens sur la métaphysique et sur la religion, Rozzd. 1688. 8.

<sup>4)</sup> Auf das von Regis 1694. herausgegebene VVerk erschienen die Antwortschreiben des Mal., die in der 6ten und 7ten Pariser Ausgabe der rech. angesügt sind. S. Anm. 1. zu p. 22.

<sup>5)</sup> De l'amour du Dieu.

geändert zu haben. — Unterdessen verbreitete sich Mal. Philosophie bis nach China, und auf dringendes Ansuchen schrieb er die Entretien d'un philosophe chrétien et d'un philosophe Chinois sur la nature de Dieu 1). Da er in diesem Buch behauptet hatte, dass die Chinesen Atheisten seyen, ward er von den Journalisten zu Trevoux hestig angegriffen. Im Jahre 1715 gab er noch als Ant wort auf ein Werkchen über die Wirkung Gotte in den geschaffnen Dingen, seine Betrachtungen über die physische Vorherbewegung<sup>2</sup>) heraus. In denselben Jahre erkrankte er, und nach einem 4m0natlichen Krankenlager, während dessen er noch den englischen Philosophen Berkeley kennen lernte, starb er am 13. Oktober 1715. Seine sämmtlichen Werke sind in Paris herausgekommen \*).

Rechtschaffenheit, strenge Sittlichkeit, eine tiefe Frömmigkeit und ein bescheidener Sinn sind die Charakterzüge des Malebranche. Sie waren es, die ihn bei Allen beliebt machten, und ihm die Achtung der höchsten wie der niedrigsten Stände erwarben. Was ihn als Schriftsteller betrifft, so hat er mehr gedacht als gelesen; die blosse Gelehrsamkeit behandelte er verächtlich, so wie alles, was auf Pedanterei hinweist. Seine Schriften charakterisirt Eleganz, frei von aller Affectation. Dass sie

<sup>1)</sup> A Paris, 1708. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Réflexions sur la prémotion physique, Paris 1715. 8.

<sup>3)</sup> Oeuvres compl., Paris 1712. XI. Vol. 12.

weilen breit erscheinen, hat seinen Grund darin, sie wir, die wir sie lesen, um anderthalb Jahrhunrte später leben. —

### §. 5.

## Philosophie des Malebranche.

Der Irrthum ist die Ursache des Elends der lenschen, daber ist es eine billige Forderung, sich ut aften Kräften von ihm loszureisen. Dazu ist 3 nothwendig, dass man die Entstehungsweise des rthums recht kennen lerne. Zu diesem Ende sind st einige vorläufige Bemerkungen anzustellen, ehe er Plan des ganzen Werks festgestellt wird. Wie e Materie die beiden Eigenschaften der Figuralität und Beweglichkeit hat, so die Seele das Verögen des Verstandes und des Willens. Die Fitrabilität der Materie und der Verstand der Seele ad leidende Vermögen, ohne alle Thätigkeit. Das idre Vermögen der Materie besteht in der Fähigit, verschiedene Bewegungen anzunehmen und das veite der Seele in der Fähigkeit, verschiedene Neiingen zu haben. Auch hier lassen sich Analogien igen. Wie jede Bewegung geradlinigt, so ist die eigung an sich recht und gut. Der Wille ist dar der natürliche Trieb, der auss Gute überhaupt ht, die Freiheit ist die Kraft, diesen Trieb auf n bestimmtes Gut zu richten. — Unsere Seele unn sich auf dreierlei Weisen Vorstellungen biln: mit dem Verstande allein, mit der Einbildungskraft und mit den Sinnen. Diese drei Krafte so len eben so viel Standpunkte seyn, von denen at wir den Irrthum der Menschen mit seinen Ursache in Erwägung ziehn. Zuerst werde ich von de Irrthümern der Sinne, dann von denen der Eit bildungskraft, dann von denen, welche der Ve stand verursacht, reden. Ferner, weil Neigunge und Leidenschaften so viele Irrthümer verursache werde ich dann von den Irrthümern unserer Ne gungen, endlich von denen der Leidenschafte handeln, zuletzt aber eine allgemeine Methode, 1 der Wahrheit zu gelangen, anzeigen. 1)

Was die Sinne betrifft, so sind sie nicht s verdorben, und betrügen uns nicht so sehr, als ma meint, sondern nur der Wille mit seinem überei ten Urtheile täuscht uns. Die Regel beim Gebrauc der Sinne ist: Urtheile mit den Sinnen niemals übdie Dinge, was sie ihrer Natur nach sind, sonder nur über das Verhältniss, in welchem sie zu w serm Körper stehn, eine Regel, die richtig ist, die Sinne nicht zur Erforschung der Beschaffenhe der Dinge, sondern allein zur Erhaltung unser Körpers gegeben sind. Man verwechselt beinal in allen Empfindungen folgende vier Dinge mit ei ander und daher kommen alle Irrthümer der Sinn die Handlung- des empfundenen Körpers, z. B. Wi kung seiner kleinsten Theilchen (c. 11), zweiter das Leiden im Sinnesorgan, die Erschütterung de Fibern (c. 12), drittens das Leiden der Seele, ihr Empfindung und Vorstellung (c. 13), endlich das U theil, was sie fällt. Unsere Sinne sind treu genug, um uns das Verhältnis der Dinge zu unserm Körper zu zeigen, sagen uns aber nicht, was sie dem Wesen nach sind, daher muss man ihnen misstrauen und nur ganz evidenten Sätzen seinen Beisall geben, 2)

Von der Einbildungskraft handelt das zweite Buch der Unt. v. d. Wahrh. - Wenn die innern Gehirnfibern nicht von einem äußern Gegenstande, sondern durch den Lauf der Lebensgeister erschüttert werden, so bildet die Seele sich etwas ein und urtheilt, was sie sich einbildet, sey nicht außer ihr, sondern im Gehirn, und dies ist der Unterschied zwischen Empfindung und Einbildung. Die Gewalt der Lebensgeister, der Bau der Fibern im Gehirn bestimmt die Größe der Eindrücke der Einbildungskraft. Dies alles ist daher Werk der Maschine, d. h. geschieht nicht durch unsern freien Willen. So ist eine starke Einbildungskrast diejenige, wo die Eindrücke sehr tief ins Gehirn gehn, und die Seele nur auf diejenigen Dinge ihre Ausmerksamkeit richten kann, welche diese Bilder ihr vorstellen. Aus Allem folgt so viel, dass alle Gedanken, welche die Seele durch den Körper, vermittelst ihrer Abhängigkeit von ihm, erhält, nur für ihn bestimmt und daher falsch und verwirrt sind, weil sie uns an die sinnlichen Güter binden. 3)

Das dritte Buch handelt vom Verstande, 
oder von der Seele ohne Beziehung auf den Kör-

per. — Unter dem reinen Verstande verstehe ich das Vermögen der Seele, die äußern Gegenstände, ohne alle sinnlichen zu ihrer Vorstellung nöthigen Bilder im Gehirn, zu kennen. Das Wesen der Seele besteht im Denken, wie das der Materie in der Ausdehnung. Nach den verschiedenen Modficationen des Denkens will sie bald, bald bildet sie sich ein etc., aber das Denken ist nicht eine Modification der Seele, sondern alle jene sind Modificationen des Denkens. Es kann darum keine Scele geben, die nicht denkt, obgleich wohl eine die nicht will. So unerlässlich darum das Wollen der Seele ist, weil sie sonst zwecklos wäre, so gehört doch der Wille nicht zum Wesen der Seele (eben so wenig wie die Bewegung zum Wesen der Materie). Wie darum ein Körper nicht in einem Augenblick mehr ausgedehnt ist, als in einem andern, so kann man auch nicht sagen, dass die Seele in einem Augenblick mehr denkt als in einem andern. Die Seele denkt immer, - selbst in der Ohnmacht, nur dass sie dann bloss Gedanken des reinen Verstandes hat, die keine Spuren im Gehira, und so keine Erinnerung nachlassen. 4)

Daran wird Niemand zweiseln, dass wir die Dinge ausser uns nicht an und für sich gewahr werden. Indem wir die Sonne sehn, steigt unsere Seele nicht aus ihrem Körper zum Himmel, sondern es ist der unmittelbare Gegenstand der Seele nicht die Sonne, sondern ein anderes Etwas, welches mit ihr auf's allergenauste verbunden ist. Dies nenne ich

Idee, d. h. das, was unmittelbarer Gegenstand der Seele und ihr am nächsten ist, wenn sie einen Gegenstand sich vorstellt. Es ist ein Unterschied zwischen Vorstellungen und Ideen, der eben so klar ist, wie der zwischen uns, die wir erkennen, und dem, was wir erkennen, denn unsere Vorstellungen sind nur Modificationen unserer Seele, oder unsere Seele selbst, insofern sie so oder so modificirt ist. Was wir aber sehn, sind die Ideen. Die Ideen der Objecte gehen den Vorstellungen voraus, sind daher nicht Modificationen der Seele, sondern die Ursachen dieser Modificationen. Damit die Seele eine Vorstellung habe, ist die Idee des vorgestellten Gegenstandes durchaus nothwendig; dass aber gerade ausserlich etwas existire, das der Idee gleich ist, ist durchaus nicht nöthig, weil wir öfter reelle Ideen von nie existirenden Dingen haben. Die Ideen hängen nicht von den Dingen als ihren Urbildern ab, sondern sind vielmehr die Modele derselben und also vor ihnen da, als das Muster, wonach die Dinge geschaffen sind. Sie hängen deswegen auch nicht von Gott, als ihrer wirkenden Ursache, ab, denn da sie ewig, unveränderlich und nothwendig Bind, so haben sie keine wirkende Ursache nöthig (die Vorstellung freilich der Ideen wirkt Gott in mir). Eben so sind auch die Verhältnisse unter den Ideen, d. h. die ewigen Wahrheiten vor jedem göttlichen Rathschluss. Nur wenn die Ideen und Wahrheiten ewig sind, ist auch die Descartessche Regel richtig, dass Alles, was klar erkannt

wird, wahr sey. — Nur in der Weisheit Gottes kann man die ewigen, unveränderlichen, nothwendigen Wahrheiten entdecken, nicht etwa bloß in seinem freien Willen. Nur in der Weisheit Gottes kann man die Ordnung, die Gott selbst besolgen muß, finden. Er schließt nämlich die Pesectionen aller geschaffenen Dinge in sich. Diese Pesectionen sind die unmittelbaren Gegenstände des menschlichen Geistes. Die Ideen also (d. h. die Persectionen, welche in Gott sind), welche uns die Dinge darstellen, sind absolut nothwendig und unveränderlich. 5)

Man kann auf folgende verschiedene Weisen zu erklären suchen, wie die Erkenntniss zu Stande kommt. Zuerst: die Meinung der Peripatetiker ist die gewöhnlichste. Sie behaupten, dass die äussern Gegenstände gewisse Formen (species impressas), die ihnen ähnlich sind, den Sinnen eindrücken. Allein diese Formen müsten dann selbst materiell seyn also auch undurchdringlich; dann würden sie sich hemmen u. s. f., auch wäre es nicht zu erklären wie die Größe eines und desselben Gegenstandes bei verschiedner Entsernung scheinbar ab - und zunimmt.

Die zweite Meinung ist: unsere Seele besitze eine Macht, von den äußern Eindrücken des Körpers angeregt, die Ideen der Dinge selbst hervorzubringen. Da aber die Ideen, als geistige Wesen, edler sind als die körperlichen Dinge selbst, so folgte daraus, dass die Menschen vermögend wä-

ren, vollkommenere Wesen zu schaffen, als die von Gott geschaffenen. Damit ist gar nicht geleugnet, dass, um Ideen zu haben, der Wille nöthig ist. Nur ist er nicht der Schöpfer der Ideen.

Eine dritte Meinung besteht darin, dass der Seele die Ideen aller Gegenstände angeboren oder mit ihr zugleich geschaffen sind. Aber die Zahl der Begrife ist unendlich groß, und da Gott sein Ziel auf eine leichtere Weise erreichen konnte, so ist es nicht glaublich, dass er mit dem Menschen mendlich viele Dinge miterschaffen habe, auch wäre es noch gar nicht erklärt, wie die Seele aus ihrem Ideenvorrath immer gerade die richtige (dem Gegenstand correspondirende) Idee heraussucht.

Die vierte Meinung besteht darin, dass die Seele znr Kenntnis aller Gegenstände lediglich ihrer selbst bedarf, dass sie, um die äussern Dinge zu gewahren, nur sich selbst und ihre Perfectionen zu betrachten habe. Indess ist dieses ein anmassender Gedanke; Gott erblickt freilich in sich alle Gegenstände, indem er seine eignen Perfectionen betrachtet. Aber es gehört zu dem Wesen nur des Unendlichen, zugleich Eins und Alles zu seyn, d. h. aus unendlich vielen Perfectionen gleichsam zusammengesetzt zu seyn. Deswegen sind die Ideen, welche Gott von den Geschöpfen hat, sein Wesen selbst, — sofern sie nämlich etwas Gutes in sich haben und Gottes Vollkommenheit nicht widerspre-Denn Alles, was eine Vollkommenheit in sich schliesst, ist in Gott enthalten, und er kann also Alles in sich selbst sehen. Er sieht seine Geschöpfe in sich, sofern sie in ihm durch eine Volkkommenheit dargestellt werden. Die geschaffenen Geister aber erkennen in sich weder das Wesen noch die Existenz der Dinge, denn da sie beschränkt sind, so enthalten sie nicht alle Dinge in sich, so wie Gott, das allgemeine Wesen.

Es bleibt also nur die fünfte Ansicht übrig, welche der Vernunft angemessen ist, dass wir die Dinge durch die Ideen sehen. Denn da die Dinge ausgedehnt sind, die Seele aber nicht, so ist anders gar kein Verhältniss zwischen ihnen denkhar als durch die Ideen, welche die Dinge vorstellen. Nun sind aber alle Ideen in Gott, der sie alle in sich schliesst. Ferner ist Gott so genau mit uns verbunden, dass man ihn den Ort der Geister nennen kann (unsere Geister wohnen in ihm, als der allgemeinen Vernunft). Daraus folgt, dass unsere Seele das sehen kann, was in Gott die geschaffenen Dinge vorstellt, d. h. ihre ewigen Urbilder, die Ideen. Die Seele sieht die Ideen, heißt aber nichts andres als: sie sieht die Dinge in Gott. Ja man kann sagen, dass der Mensch, die Wahrheit erkennend, die Dinge so erkennt, wie Gott sie erkennt. Daraus aber, dass man alle Dinge in Gott sieht, folgt nicht, dass man ihn selbst oder sein Wesen erkennt, eben so wenig als etwa daraus, dass man Gegenstände in einem Spiegel sieht, folgte, dass man den Spiegel selbst sähe. Dem Gott ist das allgemeine Wesen (das Wesen überhaupt),

haupt), weil er unendlich ist und Alles umfast, wir aber sehen nur die besonderen, einzelnen Wesen. Wir erkennen die Dinge in
Gott, aber empfinden sie nicht in ihm, denn eine
Empfindung ist eine Modification unserer Seele.
Die Idee aber, welche mit der Empfindung verbunden ist, die ist in Gott, und die sehen wir. 6)

Aber nicht Alles erkennen wir so durch Ideen, sondern man muß viererlei Arten, die Dinge zu erkennen, unterscheiden.

سلح

1 %

5

į.

i s

-

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

1. Man kennt die Dinge durch sich selbst und ohne Ideen, wenn sie durch sich selbst verständlich sind, d. h. auf den Verstand einwirken und sich ihm offenbaren können. So erkennen wir nur Gott, den allein wir durch eine unmittelbare Anschauung erkennen. Gott wird nicht durch eine ldee erkannt, weil dann das uneingeschränkte, allgemeine Wesen durch ein beschränktes besonderes, wie eine Idee ist, repräsentirt würde. In ihm erblickt man Alles, wovon man Ideen hat, Er offenbart uns Alles und ist das Licht der Geister. Den Begrif des Unendlichen hat der Verstand darum vor dem des Endlichen, denn jenen haben wir, 80bald wir uns das Wesen überhaupt vorstellen; um aber ein endliches Wesen uns vorzustellen, müssen wir vom Wesen überhaupt etwas abziehn. Der Verstand stellt sich daher Alles in dem Begrif des Unendlichen vor, und dieser ist der erste, so dass alle besonderen Begrife nur Participationen an dem allgemeinen Begrif des Unendlichen sind, so wie I, H. 3

die Creaturen selbst nur unvollkommene Par tionen des göttlichen Wesens sind. Gott, das Wesen ohne Einschränkung, das Wes Allgemeinen, ist so mit der Seele verbunden sie sich nicht von der allgemeinen Idee der sens losmachen kann. Auch wenn sie ein I insbesondere betrachtet, entsernt sie sich des nicht von Gott, sondern nähert sich nur ein Vollkommenheiten dieses Wesens und lässt m Von diesem Wes tan die anderen fallen. der Beweis des Descartes ganz richtig. ist völlig evident, dass das Wesen (nicht ei stimmtes Wesen) seine Existenz durch sich habe, und es ist ungereimt, dass das wahre nicht sey. Das Wesen ohne Einschränku nothwendig. Diejenigen, welche die nothw Existenz Gottes nicht einsehn, betrachten ihn als das Wesen überhaupt, sondern als diese jenes Wesen, welches eben darum seyn und seyn kann. — Es ist ein unbedachtsames un eiliges Urtheil, dass alle Substanzen entwede per oder Geist, und dass Gott ein Geist sey Vernunst sagt nur, dass er ein unendlich vo menes Wesen, und weit eher ein Geist als ein per, weil unsere Seele vollkommener als unse per ist. Man muss Gott nicht Geist nennel positiv zu bestimmen, was er ist, sondern n negativ zu sagen, dass er nicht Materie ist. Name ist: der da ist, d. h. das Wesen ohn schränkung, das unendliche allgemeine Wese

Man erkennt die Dinge vermittelst der Ideen, wenn sie nicht durch sich selbst verständlich sind. So erkennen wir die Körper und ihre Eigenschaften; für sich selbst nicht verständlich, können wir sie nur in dem Wesen erblicken, das sie auf intelligible Weise in sich schliesst. Denn da das Wesen der materiellen Dinge nur die Ausdehnung ist, so ist es nicht möglich, dass die Körper auf Geister einwirken können. Der Beweis dasür, dass wir alle Körper in Gott sehen, ergiebt sich daraus, dass wir die Körper nur sehen durch die Idee der Ausdehnung. Würde nun bewiesen, dass die Idee der Ausdehnung nur in Gott sich sinde, nicht aber eine Modification unserer Seele ist, so wäre damit bewiesen, dass wir die Körper in Gott sehen. Nun ist aber die Idee der Ausdehnung unendlich, kann also nicht eine Modification unserer endlichen Seele seyn, sondern findet sich in Gott allein. - Die Ausdehnung ist eine Realität, in dem Unendlichen aber finden sich alle Rea- ' litäten, also ist Gott auch Ausdehnung, nur aber <sup>ist</sup> er nicht so ausgedehnt wie die Körper, denn er schliesst alle Einschränkungen der Creaturen von sich aus. — Diese intelligible Ausdehnung ist die Idee oder der Archetyp der Körper. Nichts ist klarer als diese intelligible Ausdehnung. Darum ist auch unsere Kenntniss von den Körpern sehr vollkommen. Da die Ideen, welche in Gott sind, alle Eigenschaften der Dinge in sich schließen, so kann, Wer ihre Ideen sieht, nun auch nach und nach alle

7

K,

K,

₹

T M T

ihre Eigenschaften sehen; was daher unserer Ekenntniss noch fehlt, ist nicht die Schuld der Idessondern unserer Seele, die sie betrachtet. 8)

- 3. Was unsere Seele betrifft, so kennen wir sie nicht durch Ideen, sehen sie also auch nicht in Gott, sondern erlangen nur durch inneres Bewußtseyn von ihr Kenntniss. Wir wissen von ihr nu, was wir als in ihr vorgehend empfinden. Hätten wir nie einen Schmerz z. B. empfunden, so wüsten wir nicht, ob die Seele solcher Empfindungen fähig ist Sähen wir sie dagegen in ihrer Idee, in ihrem Archetyp, so würden wir damit alle ihre möglichen Eigenschaften wissen. Wenn wir darum auch von der Existenz unserer Seele sicherer überzeugt sind, als von der unseres Körpers, so haben wir doch nicht von ihrer Natur eine so richtige Erkenntnis als von der unseres Körpers. Gott allein kennt die Natur der Seele ganz, indem er in sich eine klare repräsentative Idee derselben hat. In seiner Substanz findet er das ewige Model derselben. 9)
- 4. Die Seelen Anderer erkennen wir weder an und für sich, noch durch Ideen, noch durch unser unmittelbares Bewusstseyn, weil sie verschieden von uns sind; daher vermuthen wir nur, daß ihre Seelen mit den unsern von gleicher Art sind. Eine klare Idee von ihnen haben wir nicht, weil wir nicht ihr Model in Gott sehen. Um von den Seelenkräften also den besten Gebrauch zu machen, wende man dieselben bloss dazu an, wozu sie gegeben sind. Man urtheile nach den Sinnen und

nach der Einbildungskraft nur über das Verhältniss der äußern Körper zu unserem, aber nicht über Wahrheiten. Hierzu wende man die reinen Berife des Verstandes an, die man aber nicht gebrauchen muß, wo man über die Verhältnisse der äußern Körper zu unserem urtheilen will. 10)

Das vierte Buch handelt von den Neigungen. Wie, wenn Gott der Materie keine Bewegung gegeben hätte, et keine Verschiedenheit der Körper geben würde, eben so würde, wenn die Geister keine Neigungen oder keinen Willen hätten, zwischen den geistigen Wesen keine Verschiedenheit Statt finden. Gott kann bei seinen Werken keinen andern Endzweck haben, als sich selbst. Deswegen ist auch der Endzweck der geschaffnen Geister seine Ehre. Er giebt allen Creaturen die Richtung zu ihm hin. Eigentlich sindet in Gott nur eine Liebe Statt, die zu ihm selbst; eben so drückt er auch uns nur eine Liebe ein, die zum Guten überhaupt. Diese Liebe ist was wir Wille nennen. Der Wille des Menschen ist ein immerwährender Eindruck des Schöpfers, der uns zum Guten überhaupt lenkt. Nur weil Gott sich liebt, lieben wir Etwas. Ohne dies würden wir nichts lieben und nichs wollen. Gott liebt nur sich, und seine Werke nur weil sie ein Verhältniss zu seinen Perfectionen haben, und liebt sie nur so sehr, als sie dazu im Verhältniss stehn. Er liebt also sich und die Dinge mit gleicher Liebe. Deswegen ist die Liebe und der Wille immer gut, höchstens sind

ihre Objecte schlecht, und diese sind es, weil Got sie zu lieben verboten hat, indem sie von der Liebe zu ihm abhalten. — Wir haben eine Neigung zum Guten im Allgemeinen, welche die Quelle aller unserer natürlichen Neigungen, Leidenschaften, selbt unserer freien Liebe ist; zweitens haben wir eine Neigung zur Erhaltung unseres Wesens, drittens mandern Geschöpfen. Auf diese drei Neigungen lasen sich alle Irrthümen der Neigungen zurücksich ren. 11)

Das fünfte Buch behandelt die Leidenschaften. Die Seele des Menschen steht in einem zweifachen Verhältniss. Als reiner Geist ist sie wesentlich mit dem Wort Gottes, mit der ewigen Weisheit und Wahrheit verbunden, und so der Gedanken fähig. Als der Geist aber eines Menschen ist sie mit ihrem eignen Körper verbunden. Man nennt sie: Sinne und Einbildungskraft, wenn ihr Körper natürliche oder gelegentliche Ursache ihrer Gedanken ist, und: Verstand, wenn Gott in ihr wirkt, ohne dass sie mit dem, was in ihrem Körper vorgeht, in einem nothwendigen Verhältnis stände. Der Wille als Wille hängt nur von Gott ab, als der Wille aber eines bestimmten Menschen hängt er auch vom Körper ab. Die Bewegungen der Seele, welche wir mit den reinen Geistern gemein haben, habe ich die natürlichen Neigungen genannt, hier werde ich die Leidenschaften betrachten, d. h. die Erschütterungen, welche die Seele bei Gelegenheit der Bewegung de **E 3** 

2 T

kr.

र है

Lebensgeister natürlicher Weise empfindet. Also sinnliche Bewegungen. Durch einen sinnlichen Instinct bin ich überzeugt, dass meine Seele mit meinem Körper verbunden ist, oder dass mein Körper einen Theil meines Wesens ausmacht, Evidenz habe ich davon nicht. Die Seele wird aber durch diese Vereinigung mit dem Körper nicht körperlich, so wenig als der Körper dadurch geistig wird; eine jede Substanz bleibt was sie ist. Als zwei ganz entgegengesetzte Gattungen von Dingen, kann der Geist sich nicht von selbst mit dem Körper verbinden, nur vermittelst der Verbindung mit Gott empfindet die Seele den Schmerz, wenn der Körper verletzt wird. Die Empfindungen und Bewegungen der Seele begleiten zwar die Erschütterung der Fibern im Gehirn, aber diese sind nicht die Ursachen von Sie sind nur die gelegentlichen Ursachen. Die natürlichen oder gelegentlichen Ursachen wirken eigentlich nicht, sondern nur die Wirksamkeit Gottes. Es ist nur ein Gott und nur eine wahre Ursache, die diesen Namen verdient. en so wie der Körper nicht auf die Seele einwirkt, so auch sie nicht auf den Körper. Die Seele hat gar keinen Antheil an den Bewegungen des Kör-Pers, denn sie denkt nicht an die Muskeln u. s. f. und weiss nichts von ihrer Lage u. s. w. Die Be-Weise darum, welche man anführt dafür, dass die Thiere Seelen haben (z. B. dass ein geschlagener Hend schreit), beweisen nur, dass aus dem Mechanismus der Maschine das Schreien folgt (vielmehr wenn der Hund manchmal auch nicht schriee könnte man dergleichen eher folgern). Die Körper haben nicht die Kraft sich zu bewegen, weiter die Materie nur das Vermögen hat bewegt zu wer-Man könnte also daraus schließen, dass sie von den Geistern bewegt werden; aber es giebt kein erklärliches Verhältniss zwischen den endlichen Geistern und den Bewegungen der Körper, im Gegentheil sieht man die Unmöglichkeit eines solchen Verhältnisses ein. Also ist es Gott allein, welcher die Körper bewegt. Ja er kann diese Kraft nicht einem endlichen Geiste mittheilen, weil das ihn allmächtig machen hieße. Wenn wir also den Arm bewegen wollen, so bewegt ihn Gott. Er vollführt unsern Willen, der einmal befohlen hat und itzt immer gehorcht. Selbst dann hebt er unsern Arm, wenn wir ihn gegen seine Ordnung brauchen. 12)

Das sechste Buch behandelt die Methode. Die Hauptregel ist: Man gebe nur den Sätzen seinen vollen Beifall, welche evident sind, d. h. bei denen man sieht, dass man von seiner Freiheit einen schlechten Gebrauch machen würde, wenn man nicht beistimmte. Da die Sonne, welche die Gester erleuchtet, niemals untergeht, und also die Begrise der Dinge beständig gegenwärtig sind, so wird, um in allen Vorstellungen Evidenz zu erhalten, num nöthig sein, unserm Geiste mehr Ausmerksamken und mehr Ausdehnung zu geben. Wie es dreien lei Verhältnisse gibt, das eines Begrises zu einer Begris, das eines Begrises zu einer Begris, das eines Begrises zu Dinge oder umge

und Verhältnisse zwischen zwei Dingen, so reierlei Wahrheiten und Falschheiten (Beivon allen dreien sind die Sätze:  $2\times2=4$ , it eine Sonne, die Erde ist größer als der . Unter ihnen sind die ersten ewig und unerlich und daher der Maaßstab für alle anzur Entdeckung der andern gebrauchen wir ie Sinne. Es gibt dann auch noch Verhälton Verhältnissen und so ins Unendliche zungesetzte Wahrheiten.

achdem so den Irrthümern bis in die ersten en nachgespürt worden, mußten die Mittel ergrößerung der Fähigkeiten und des Nachss angegeben werden. Die Methode des tes verdient den Ruhm der Gründlichkeit, eben nur nach klaren und evidenten Beschließt und vom Leichteren und Einfachesgehend, zum Schwereren und Zusammengeen fortgeht. Indeß ist dieser Pfad mühsam nch unsicher. Die vollkommenste aber und Methode, die Verbindung mit Gott so eng glich zu machen, ist, als Christ vor Gott zu ln, dem Glauben mehr Gehör zu geben, als rnunst, und durch den Glauben sich Gott zu ben. — 13)

§. 6.

k der Philosophie des Malebranche.

Aus der Darlegung der Philosophie Aalebranche ergibt sich, dass sich in

der That in ihr das findet, was sich (§. 3) als die nothwendige Consequenz des Cartesianismus ergeben hat. Es läßt sich aber auch zeigen, daß diese Consequenz nicht vollständig gezogen worden, indem theis die Accidentalität und Unselbstständigkeit der Einzelwesen nur von einer Seite behauptet wird, theils nur ein Theil der Einzelwesen seine Selbstständigkeit eingebüßt hat.

- 1. Es hatte sich als Folgerung des Cartesianismus gezeigt, dass die Einzelwesen als ein Nichtiges gegen die eine Substanz verschwinden. Dieses ist nun bei Malebranche ausgesprochen. Gott ist ihm nicht ein Wesen, das andern Wesen genübersteht, sondern das Wesen überhaupt, er enthält deswegen die ewigen Urbilder aller seiner Geschöpse, alle Realitäten sind in ihm ideliter enthalten, wenn wir an ein bestimmtes Ding denken, richten wir eigentlich unsere Ausmerksankeit auf eine einzelne Perfection Gottes u. s. w.
- 2. Aber das, was sich aus dem Cartesianismus nothwendig ergab, findet sich bei Malebranche nicht vollständig und consequent durchgeführt. Das

erschwinden der Einzelwesen gegen die allgemeine ubstanz findet mehr für uns Statt als für die Einelwesen selbst. Ihre Unselbstständigkeit ist eine mr ideale und keine reale, d. h. nicht sowol die Dinge, sondern ihre Ideen sind ganz substanzlos. Daher werden die Ideen der materiellen Dinge Molisicationen der intelligiblen Ausdehnung, d. h. ler Idee der Ausdehnung, die in Gott ist. uns also sind die Dinge allerdings nur Accidenen, damit ist noch nicht gesagt, dass sie es an sich ind. Es ist nun nicht zu leugnen, dass Aeusseungen, welche das letztere behaupten, bei Maleranche vorkommen; sie sind in der Darlegung seies Systems nicht verschwiegen, die solche Stellen rie: "dass die Creaturen unvollkommmene Partiipationen des göttlichen Wesens sind", angeführt Aber dergleichen Aeußerungen kommen in en ersten Auflagen des Werkes verhältnissmässig elten vor (die eben erwähnte fehlt in den vier sten), und erscheinen häufiger erst in den spären, die überhaupt dem Spinozismus sich mehr ihern, mit dem sie auch eine Bekanntschaft veruthen lassen. Dann aber, wo sie vorkommen, erden sie durch viel mehrere ihnen entgegengetzte so zurückgenommen, oder doch modificirt,

dass sie mehr als ahndende Prolepsen erscheinen Dagegen ist, was mit voller Sicherheit und Consequenz ausgesprochen wird, dieses: Für unser Derken sind die Dinge nur Beschränkungen des allgemeinen Wesens, das heisst, genauer gesagt: die Ideen der besonderen Dinge nur Beschränkungen der allgemeinen Idee. Darum wird denn auch nicht behauptet, dass die Dinge (anders als in idealer Weise) in Gott sind, sondern wir sehen sie in Gott, oder Gott sieht sie in sich, weil sie intelligibler und idealer Weise in ihm enthalten sind. In den verschiedensten Formen kehrt dieser Gedanke wieder, dessen eigentlicher Sinn eigentlich ist, dass das Erkanntwerden der Dinge (oder ihre Ideen) etwas vom allgemeinen Wesen absolut Abhängiges ist. Also allerdings eine Accidentalität der Einzelwesen, aber nur eine ideale, oder wenigstens mehr ideale, und eben deswegen nur einseitige.

2. Wenn wir aber auch, jener doch wenigstens zerstreut vorkommenden Aeusserungen wegen,
den Standpunkt für vollendet ansehn wollten, und
den Unterschied zwischen nur idealer und wirklicher Accidentalität der Einzelwesen fallen ließen,
so dass wir jene für diese gelten ließen, so ist der

tandpunkt doch noch immer darin ein unvolltandiger, dass nicht alle Einzelwesen in gleiches Verhältniss der Unselbstständigkeit gesetzt werden. Es sind nur die materiellen Dinge in dies Verkältniss gesetzt, dagegen die Einzelwesen der andern Seite (die denkenden, welche M. für die vortüglicheren erklärt) nicht. Wären diese eben so mselbstständig, so würden sie auch in Gott gesehn werden, d. h. könnten nicht per se begrifen werlen, sondern nur als Negationen des unbeschränken Denkens. Man könnte nicht sich seiner Seele uf unmittelbare Weise bewusst werden, sondern an müste die Idee der Seele ansehn, d. h. durch ine eben solche Beschränkung des absoluten enkenden Wesens die eigne Seele erkennen, wie rir durch Beschränkung der göttlichen intelligiblen nsdehnung die Ideen der besondern materiellen inge erhalten. Zwar wird Gott der Ort der Geier genannt, und gesagt, dass die Geister in der Igemeinen Vernunst wohnen, aber auch hierin ist as Verhältnis nur ein äusserliches — (für die mariellen Dinge ist er der Spiegel, d. h. die Summe rer ewigen Urbilder) — und lieber nennt ihn Mabranche das Licht, die Sonne etc. der Geister, dass er also für die Geister der Offenbarende

ist, während er die materiellen Dinge, die in ihm enthalten sind, offenbart. Auch hier soll nicht in Abrede gestellt werden, dass sich einzelne Aeuserungen sinden, welche anticipationsweise weiter gehn. So wird, wieder in den späteren Ausgaben öfter, gesagt, dass Gott unsere Seele in sich sebe u. s. w. Es wird aber nicht Ernst damit gemacht, weil das seststeht, dass sie etwas Vorzüglicheres sey als die Körper, und sie also nicht zu etwas so Selbstlosem gemacht werden kann, als diese.

4. Der Mangel der Philosophie des Malebranche ist also dieser: dass sie sich dem Cartesianismus noch nicht ganz entwunden hat. Daher noch der Rest von Substanzialität der Einzelwesen, daher noch die Vorliebe für die eine Seite (das Ich), daher der Mangel an Muth, die geistigen Individuen mit den materiellen Dingen gleich zu setzen, daher noch das sich ausschließende Varhältniss beider Seiten, Leib und Seele im Verhältniss des Cartesischen Occasionalismus, weil sie noch als Substanzen angesehn werden u. s. w. Nicht so auf halbem Wege blieb der stehen, welcher den oben bezeichneten Schritt wirklich vollbrachte, Spinoza-Hierin liegt der Grund, warum in dieser Darstellung Malebranche vor dem Spinoza betrachtet wird-

debranche ist nur der unvollendete Spinoza, oder ser die Vollendung von jenem. Soll aber auch ch eine rein historische Rechtfertigung für diese ordnung gegeben werden, so kann daran erinrt werden, dass dasjenige Werk des Malebranche, ch welchem wir vorzüglich die Darstellung seines stems gegeben haben, in der That zwei Jahre vor m Erscheinen der Spinozistischen Ethik herausgeben ward, nicht zu gedenken dessen, dass, inm die Malebranchesche Lehre sogleich, die inozasche erst nach geraumer Zeit Anklang fand, 1e sich als die erweist, die früher dem Bewusstyn der Zeit entsprach. — Der Uebergang zu inoza ist bereits §. 3. sub 1. gezeigt worden, und on seine Rechtsertigung nur nach der Darlegung nes Systemes erhalten.

### Spinoza.

§. 7. Leben des Spinoza<sup>1</sup>).

Baruch Spinoza (nach seinem Austritt aus Judenschaft nannte er sich Benedict) ist in Am-

<sup>1)</sup> Quellen. Unter diesen ist zuerst anzusühren eine sehr de Schrift: La vie de B. de Spinosa etc. par Jean Colerus,

Eltern, Juden aus portugiesischem Geschlecht, waren (nicht, wie Bayle meint, arme, sondern) wohl habende Kausleute, die ihm eine mehr als gewöhnliche Erziehung geben ließen. Dadurch hatte sein scharfer Verstand früh Gelegenheit sich zu zeigen

San

Ministre de l'église Luthérienne de la Haye, à la Haye 1706. Einige Jahre später erschien von einem Anhänger des Spinoza (est-weder von Lucas oder von Vraese): La vie et l'esprit de Mr. Spinosa, Amsterd. 1719, eine Schrist, von welcher nur schr wenige Exemplare existirten, und die, weil man den Inhalt anstölig fand, öffentlich verbrannt ward. Der eine Theil, der das Lebes allein betrifft, ist nachher nochmals erschienen unter dem Titel La vie de Spinosa par un de ses disciples, Hamby. 1735, eine Schrist, die gleichfalls sehr selten ist.

Des Colerus Lebensbeschreibung von Spinoza, nur dass in manchen Punkten Zusätze erhalten hat, ist dann auch in einem seltenen Buche vorhanden, welches unter dem Schein, den Spinoza zu widerlegen, nur die Tendenz hat, seine Lehre zu verbreiten; es ist die Boullainvillierssche Schrist: Réfutations des erreum de Benoit de Spinosa par Mr. Fénélon, P. Lami et le conti de Boullainvilliers, Bruxelle 1731. 12. Die ganze Schrist des Colerus nebst den Boullainvilliersschen Aenderungen ist in der Paulusschen Ausgabe von Spinoza's VVerken dem zweiten Bandt angehängt. Daselbst sindet man auch Einiges aus der Kortholischen Vorrede zu dem VVerke seines Vateri: de tribus imposteribus, was den Spinoza betrisst.

Zu den Acusserungen von Leibnitz, die Paulus gleichfalls anführt, können diejenigen gefügt werden, welche sich in dem nerlich herausgegebenen Brieswechsel von Huygens sinden.

Bayle, in seinem kritischen Lexicon, so wenig auch seine Polemik gegen des Spinoza System schlagend ist, hat, was das Leben anbetrifft, manche interessante Einzelheiten gegeben. Je doch sind auch diese mit Vorsicht zu benutzen.

ein Lehrer in der hebräischen Sprache, mit der r seine Studien anfing, war Rabbi Moses Morteira, ler ihn bald von dem Studium der Bibel zu dem les Talmud übersührte, bei beiden aber Gelegenwit hatte, des Jünglings Gaben zu erkennen, und lurch seine Fragen selbst in Verlegenheit zu kom-Der reine Wandel, die Bescheidenheit bei 10 ausgezeichnetem Geiste, Alles trug dazu bei, ihm n der Gemeinde einen außerordentlichen Ruf zu rerschaffen. Zwei Jünglinge, die hinsichtlich der eligiösen Ueberzeugungen zudringliche Fragen an hn thaten, scheinen zuerst die Differenzen zwischen hm und der jüdischen Lehre aufgedeckt zu haben. Die Folge war, dass es zu einem offenbaren Bruch wischen ihm und Morteira und der ganzen Judenchaft kam. Der Umgang mit Christen liess ihn verst den Mangel an Kenntniss des Latein schmerzich empfinden; um es zu erlernen, begab er sich, lachdem er erst einen deutschen Lehrer gehabt, zu lem berühmten Arzt Franz Van den Ende, der neen dem Ruf der Gelehrsamkeit auch den hatte, seien Schülern gefährliche religiöse Grundsätze beiubringen (gewiss ist es, dass er nachher, mit in in Complot gegen die französische Regierung verickelt, gehängt wurde). Die Tochter des Van den ade (nach Kortholt hat sie den Spinoza zuerst 1 Latein unterrichtet) slösste ihm eine innige Neiing ein, zog aber ihm einen gewissen Kerkering r (der Gegner des Spinoza, Colerus, meint, dass 1 Halsband diese Wahl bestimmt haben möchte). I, II.

Von dem Studium der Theologie, dem er sich einig Jahre hingegeben hatte, wandte er sich zu dem des Physik, und wählte hier den Descartes zum Fül Hier fing erst sein philosophisches Studium Die Juden, welche nicht zweifelten, dass == sich zum Christenthum bekennen werde, wandte die entgegengesetztesten Mittel an, ihn daran verhindern; als eine Pension, die sie ihm angebotem hatten, ausgeschlagen war, stellten sie ihm nach dem Leben. Itzt verliess Spinoza Amsterdam, und kaum war es geschehen, als die Juden (wie man sagt Morteira selbst) ihn excommunicirten, wogegen Sp. schriftlich protestirte. Dem jüdischen Gesetz gemäß, daß jeder Gelehrte ein Handwerk könne, hatte Spinoza das Schleisen optischer Gläser gelernt Auch im Zeichnen übte er sich, und konnte mit Kreide oder der Feder ein Portrait zeichnen. (la seinem Nachlass sah Colerus das Bild des Massniello, dem Sp. seine eignen Züge gegeben hatte). Vom Schleifen der Gläser erhielt er sich, indem er in der Nähe von Amsterdam unter seinen Studien sie verfertigte, und Freunde sie verkauften. Obgleich Kortholt es behauptet, dass Sp. sich zum Christenthum bekannt habe, obgleich es gewiss ist, dass er häusig die Kirche besucht hat, so ist er doch weder durch die Tause, noch durch einen andern kirchlichen Act förmlich zu ihm übergetreten Im Jahr 1664 ging er nach Rynsburg nahe bei Leyden, wo er nur einen Winter zubrachte, dann nach Voorburg, bis er sich nach etwa 4 Jahren auf Bitn seiner Freunde im Haag niederließ. Das Anbieten, eine Professur in Heidelberg zu übernehen, konnte ihn nicht bewegen, diesen Wohnort
n verlassen. — Von seinem Tode, der am 21. Febr.
677 erfolgte, sind viele Lügen erzählt worden, die
Colerus alle nach genauer Untersuchung widerlegt
hat. Er starb, wie er gelebt hat, geliebt und geachtet, im 44sten Jahre, und ist in einer Kirche im
haag beerdigt.

Was seinen Character betrifft, so ist einfache Klarheit und Rube der Grundzug seines Wesens. Nie sah man ihn lachen, nie eigentlich traurig, stets freundlich, offen sich hingebend jedem Gespräche, eben so bestimmt und sicher Staatsereignisse vorhersagend, als klar und verständig Rath gebend im Läuslichen Kreise, eben so freundlich die Kinder zur Frömmigkeit und zum Gehorsam ermahnend, als mit den Vornehmen, die ihn aufsuchten, verkehrend. Frei von aller Heuchelei, von jedem Interesse bewundernswerth rein, gibt es kaum etwas Rührenderes als die Geschichte seines Lebens, wie tie Colerus (ein Gegner seiner Ansicht) mit diplomatischer Genauigkeit gegeben hat. Es ist schwer sie nicht bis in die kleinsten Züge zu wiederholen. -

Was seine Schriften betrifft 1), so erschienen

<sup>1)</sup> Die beste Ausgabe der sämmtlichen Werke ist diese:

Bened. de Spinoza opera quae supersunt omnia ed. H.

Berh. Gottlob Paulus, Jen. 1802 (1ster Th. Princ phil. Cart.

zuerst: 1664: Renati Descartes Principiorum Philosophiae pars prima et secunda more geometrico demonstratae, welchen die

Cogitata metaphysica als Anhang beigefügt waren. (Eine Schrist, die im Jahre 1665 erschien, unter dem Titel Lucii Antistii Constantis
de jure ecclesiasticorum, hat man, weil sie auf Hobbesschen Grundsätzen beruht, dem Spinoza zuschreiben wollen, sie ist aber nicht von ihm.)

Im Jahre 1670 erschien sein

Tractatus theologico-politicus, zu dem sich Spinoza offen in seinen Briefen bekennt, obgleich er ohne seinen Namen erschien.

In seinem Todesjahr erschienen seine

Opera posthuma, mit einer Vorrede von Ludwig Meyer, einem Arzt und Freunde Spinoza's Sie enthalten:

- 1. Ethica more geometrico demonstrata, diejenige Schrift, die das ganze Spin. System enthält.
  - 2. Tractatus politicus (nicht vollendet).
- 3. Tract. de intellectus emendatione (nicht vollendet).
  - 4. Epistolae et responsiones.

<sup>—</sup> Cogitat. met. — Tract. theol. polit. — und die Briefe – 2ter Theil die Opp. posthuma und Collectanea sein Leben betreffend).

Dann ist zu nennen:

Gfrörer, Corpus auctorum philosophorum primas notse. Ister und 2ter Band enthält sämmtl. Werke von Spinoza, ausgen nommen die bebr. Grammatik.

5. Compendium Grammatices linguae heraeae. (Hier ist zum ersten Mal die hebräische frammatik in solcher Weise vorgetragen, wie die ndrer Sprachen, ohne die Künsteleien, die sonst larin herrschten.)

## Philosophie des Spinoza<sup>1</sup>).

## §. 8. Grundbegrife.

Von jeher ist dem System des Spinoza von reunden und Gegnern nachgesagt worden, dass es las consequenteste sey, das jemals aufgestellt worden. Fr. H. Jacobi machte vor Allen darauf auflerksam. Fichte gab neben seinem eignen System ur dem des Spinoza dieses Lob, und so ist es enn von allen Seiten wiederholt worden. Erst in

<sup>1)</sup> Ueber das Verhältniss des Spinoza zu Descartes sind die iden Preisschristen von Siegwart: Ueber den Zusammenhang 

Spinozismus mit der Cartesianischen Philosophie Tübing. 1816.
und von H. Ritter über den Einst. des Cart. auf die Ausbilng des Spinozism. Leipz. 1816. erschienen.

Ueber die Philosophie des Spin. war Epoche machend und noch itzt bedeutend: Fr. H. Jacobi über die Lehre des Spine in Briefen an Herrn Moses Mendelssohn, Bresl. 1785. — Schriften IV, 155 u. ff.

Herder: Gott, einige Gespräche, Gotha 1787. — Dann sind nennen: die Dissertationen von Boumann und Rosenkranz, e Berl. 1828, diese Halle 1828.

Eine Zusammenstellung der wichtigsten Stellen aus Spinozas wisten enthält: Carol. Thomas, Spinozae systema philo-Phicum, Regiomont. 1835.

neuerer Zeit hat Herbart dem System des Spinozijede Consequenz abgesprochen, und nur eine Consequenz seines Characters gelten lassen. Jedoch haben sich nur wenige Stimmen ihm angeschlossen

Wegen dieser gepriesenen Consequenz 🗯 scheint es gerade bei diesem System mehr als bi vielen andern natürlich zu seyn, dass bei der Dr legung desselben dieselbe Ordnung befolgt werk die sich in dem Hauptwerk des Spinoza findet. Die ist denn auch in den besten Darstellungen der 🍱 losophie des Spinoza, unter denen die von Feuebach 1) den ersten Platz einnimmt, wirklich gesche Haben wir nun in den bisher betrachtete Systemen das Princip befolgt, und wird es im Ver lauf bei der Darlegung andrer Systeme mit wen gen Ausnahmen festgehalten werden, dass ihre Lehr wo möglich nur mit ihren Worten und in der ihnen herrschenden Ordnung dargestellt wird, so muss ich mich darüber zum Voraus erkläre warum es beim Spinoza nicht geschehen wird. Di Ethik ist bekanntlich in geometrischer Form ge Diese Form, anstatt die innere Einbei und Consequenz dieses Systems recht anschaulid zu machen, verbirgt sie vielmehr. Sechs und zwanzig Definitionen und sechzehn Axiome werden all mählig aufgestellt. Dass mit diesen Alles Uebrig im Einklange steht, wird wohl kaum Einer im Erns ihm als besondre Consequenz anrechnen, oder e

<sup>1)</sup> Gesch. der neuern Philosophie, Ansb. 1833.

ibt keine Inconsequenz. Diese 42 unbewiesenen latze erscheinen aber zuerst als eben so viele Anange und erschweren das Auffinden des eigentlichen Einheitspunktes. Dazu kommt, dass in diesen Axiomen und Definitionen nicht etwa nur der Keim des Systems (so dass daraus es sich dialektisch entwickelte, wie etwa Fichtes Wissenschaftslehre aus len ersten Grundsätzen), sondern das ganze ferige System enthalten ist. Sie enthalten nämlich las ganze System, weil sie nichts Andres sind, als lie durch Abstraction gewonnene Quintessenz desselen. Nicht nur, dass Spinoza erst am Schlusse dazu am, sich ihrer bewusst zu werden (was uns Nichts ummert), sondern viele dieser Voraussetzungen sind sehr nur um gewisser, später in der Deduction Orkommender, Sätze willen festgestellt, dass sie um ohne diese verstanden werden können. Endch haben diese Voraussetzungen gar nicht gleiche ignität. Viele hätten aus anderen gefolgert wern können. Alle recurriren zuletzt auf einige wege Grundbegrife. Sind diese deutlich gefasst und r Verhältniss sestgestellt, so solgt das Wesentlie dieses Systemes mit unabweisbarer Nothwengkeit.

Dadurch, dass hier nun diese Grundbegrise lerst näher beleuchtet werden, sollen einerseits chwierigkeiten beseitigt werden, welche das Stuum der Spinozaschen Schristen unnütz erschwelenden Demonstrationen vermieden werden; endlich kann nur auf diese Weise eine Darstellung die ses Systems gegeben werden, die nichts ihm Wesentliches übergeht, ohne doch zu einer blossen Eiegese der Ethik zu werden. — Wegen dieser veränderten Ordnung wird es aber nothwendig sen, anders als wir es bisher gehalten haben, zu eine jeden einzelnen Ausspruch das Zeichen hinzuzulgen, welches auf die Belegstelle hinweist. — Die Grundbegrife nun, welche wir hier betrachten weden, sind (was hier nur versichert werden kam) der Begrif der Substanz, des Attributes und des Modus. —

#### Die Substanz.

Was den Spinozistischen Begrif der Substan sogleich zu fassen erschwert, ist dieses, dass er Ansange der Ethik sich in den Desinitionen und Axiomen so ausdrückt, als gäbe es der Substanze mehrere. Kommt man nun gar vom Studium de le princ. phil. Cart. und der Cogit. metaph., in wechen die Substanzen noch in ausgedehnte und der kende und die letzteren in geschaffene und meschaffene eingetheilt werden 1), zur Ethik, so muß man um so eher glauben, dass er auch hier eine Mehrheit von Substanzen annimmt. Erst im 14te Lehrsatz wird ausgesprochen 2) was früher schon angedeutet war, dass es nur eine Substanz gibt und dieselbe absolut unendlich sey. Da diese Umwege nur verwirren, so wird in der Darlegung versahren werden, als hätte Spinoza sie nicht gemacht. -

sinoza nennt die Substanz immer Gott, nicht etwa is Heuchelei oder Furcht vor dem Namen eines theisten, sondern weil ihm Gott nichts Andres ist, is eben die Substanz. Die Vorstellung, die man onst von Gott hat, als von einem geistigen, per-önlichen Wesen, sind, um ihn zu verstehen, ganz ei Seite zu lassen, wie er denn ausdrücklich geen sie polemisirt. Gott ist nur die Substanz und ichts Andres; die Sätze, dass nur ein Gott ist, und dass die Substanz aller Dinge nur eine ist, ind ihm identische Sätze.

Nachdem dies Beides in der Rechnung gleicham abgezogen ist, bleibt als der Fundamentalsatz er Spinozistischen Philosophie dieser übrig: Es ibt nur eine Substanz, oder: die Substanz ller Dinge ist nur eine (ob man deswegen agen kann: Alles ist nur eine Substanz, kommt achher zur Sprache). Es ist gezeigt, dass Descartes, weil er eine Vielheit von Substanzen annahm, mterscheiden musste das principium cognoscendi on dem prcip. essendi (cf. pg. 17). Fällt nun die Vielheit der Substanzen weg, so auch der Widerpruch, der diese Distinction nöthig machte. Weil lie Substanz dürch sich ist, wird sie durch sich begriffen. Sie ist durch sich, das heist, hr Begrif bedarf keines anderen Begries. 3)

Die Frage nun, was die Substanz sey, oder ach den Prädicaten derselben, hat auf diesem Stand-

punkte ihre eigenthümlichen Schwierigkeiten. Definition muss nach Sp. die nächste Ursache des zu Erklärenden mit enthalten 4) (genetisch sein) (wie z. B. die Definition eines Kreises richtig ist, dass er eine Linie, welche durch das Drehen einer geraden Linie um ihren Eudpunkt entsteht). aber das zu Definirende ein Unerschaffnes, so mus in der Definition jede Ursächlichkeit ausgeschlossen werden, die nicht in dem Wesen des Dinges selbst liegt. Dazu kommt der berühmte, in de verschiedensten Formen ausgesprochene Satz 5> dass jede Bestimmung eine Negation ist, da jede Determination nur einen Mangel der Existen andeutet, und also nur das Nichtseyn des Dingebetrifft, ferner aber, dass das Unendliche durch aus keine Negation in sich haben, sonder absolute Assirmation der Existenz seyn solle. — Da her wird durch das, was von der Substanz ausge sagt wird, theils nur fremde Ursächlichkeit ausge schlossen und gesagt, dass sie nicht hervorgebrach werden kann, theils werden alle Bestimmungen vor ihr ausgeschlossen, d. h. sie nur durch negative Prä dicate beschrieben, indem gesagt wird, dass si- =e nicht getheilt werden kann, dass sie kein Viels ches ist u. s. w. 6). Positiv kann von ihr au gesagt werden nur ihre absolute Beziehung auf sic selbst, so also zuerst, dass sie Ursache ihre selbst ist, d. h. dass ibr Wesen Existenz in sich schliesst. Nur ein andrer Ausdruck dafür ist, dass rela sie ewig ist, denn unter Ewigkeit wird nur verstan-

k er

M,

WIT

il s

A

1/2

Ne

nah

den die Existenz selbst, sofern sie als aus der Definition des Dinges folgend begrifsen wird. Eben dasselbe sagt der Ausdruck, dass Gott nothwendig existirt. Eben so sagt auch der Ausdruck, dass Gott frei ist, Nichts als was die erwähnten Aussagen behaupteten, nämlich negativ, dass jeder fremde Zwang ausgeschlossen sey, positiv, dass Gott mit sich in Uebereinstimmung sey, d. h. nur den Gesetzen seines Wesens gemass handle 7). Jede Bestimmung der Freiheit ist weggelassen. Alle die bisher betrachteten Prädicate sind also gar nichts Andres, als nur Umschreibungen der ersten Definition der Substanz. Soll etwas Neues von ihr ausgesagt werden, so kann das nur geschehen, indem man den zweiten Grundbegrif zu Hilfe nimmt, den Begrif des

### Attributes.

Im Einklange mit Descartes behauptet Spinoza, dass die Substanz durch ihre Existenz allein nicht percipirt werden könne, sondern nur durch ein Attribut 8) (was in der Natur der Sache liegt, da die blosse Existenz nur Seyn für sich, Percipirtwerden aber Scyn für Andres ist). So ist denn dem Spinoza ein Attribut dasjenige, was der Verstand an der Substanz wahrnimmt als ihr Wesen ausmachend. 9) Hier entsteht nun die Frage nach dem Verhältnis der Attribute zur Substanz, welches der wichtigste aber auch schwierigste Punkt in der Spinozistischen Lehre ist.

Die Attribute kommen von Aussen zur Substanz. Schon das Wort deutet darauf hin, nicht was der Substanz eigen ist (proprium, proprietas), sondern quod ei attribuitur (sc. ab alio). Er sagt ferner in der Definition nicht: dass die Attribute die Substanz ausmachen, sondern sie seyen, was der Verstand an ihr wahrnimmt, und wo er den Ausdruck braucht, dass die Attribute das Wesen der Substanz ausdrücken 10) (exprimunt), ist es immer der Verstand, für den das Wesen so ausgedrückt wird. Der Verstand aber gehört, wie Sp. ausdrücklich sagt, nicht zur Substanz als solcher 11). Die Attribute sind also Bestimmungen, welche ein äußerer Verstand an die Substanz bringt, die an sich ganz bestimmungslos ist. - Sie kann keine Bestimmung, d. h. Negation in sich zulassen. Soll nun etwas Bestimmtes von ihr ausgesagt werden, so kann es nur geschehen, indem der Verstand an sie Bestimmungen heranbringt. Deswegen kann auch Spinoza, wo er von der Substanz gesprochen hat, hinzufügen, das das Attribut ganz dasselbe sey, wie die Substanz, nur dass es Attribut genannt wird im Verhältniss zu einem Verstande, welcher der Substanz eine bestimmte Natur zuschreibt 12). Die Attribute sind also Bestimmungen, welche allerdings das Wesen der Substanz ausdrücken; weil sie es aber auf eine bestimmte Weise ausdrücken, die Substanz selbst aber keine bestimmte Weise des Seyns hat 13), fallen sie ausserhalb der Substanz in einen betrachtenden Verstand.

Dieses äußerliche Verhältniss der Substanz zu len Attributen zeigt sich auch, wenn man zusieht wie viele und welche Attribute der Substanz Spi-10za annimmt. Wären die Attribute etwas der Substanz selbst Inhärirendes und ihr Nothwendiges, so müste von einer bestimmten Zahl von Attributen die Rede seyn, d. h. von gerade so vielen, als der Substanz eigen sind. Aber eine solche Nothwenligkeit, d. h. Bestimmtheit, ist nicht in ihr, also ist ie ganz indifferent gegen die Zahl der Attribute, lie an sie gebracht werden. Eben so wenig kann ie aber irgend ein Attribut von sich ausschließen, veil dies hiesse, ihr eine bestimmte Idiosynkrasie uschreiben; also wird gesagt, dass die Substanz nendlich viele Attribute habe 14), d. h. 8 können alle möglichen Attribute in sie gesetzt rerden. Trotz dieser unendlich vielen Attribute rird sie nur unter zwei Attributen betrachtet, uner dem Attribut des Denkens und dem der Ausehnung. Gott, oder die Substanz ist also denend, sofern der Verstand ihn unter dem Attriut des Denkens, und ausgedehnt, sosern der erstand ihn unter dem Attribut der Ausdehnung etrachtet 15). Und zwar liegt der Grund dazu, Ms er nur unter diesen Attributen betrachtet wird, cht in Gott, sondern darin, dass der betrachende menschliche Geist (oder die Idee eies existirenden Körpers) nur Ausdehnung und Denn in sich findet 16). Darum wird Gott nur Ater diesen beiden betrachtet. Das hindert ihn der nicht zu sagen, er habe von Gott eine eben

so klare Idee wie von einem Triangel, obgleich er viele Attribute Gottes nicht kenne 17). Also nur unter zwei Attributen wird die Substanz betrachtet. Dass es aber nicht scheine als bestimme die Substanz selbst sich gerade zu diesen beiden, werden sie zu zwei zufällig ausgewählten von der unendlich vielen (d. h. für die Substanz zufällig).

Deswegen sind denn auch die Attribute als gamselbstständig gesasst, oder müssen per se begriffen werden 18). Sie haben diese Selbstständigkeit erstlich gegen einander 19) und müssen sie haben, weil ein äußerer Verstand bald so, bald anders die Substanz betrachtet, — der Begrif der Attribute aber ist sogar nicht abhängig von dem Begrif der Substanz; eben weil sie certam essentiam ausdrücken, können sie nicht nothwendige Folgen aus der, jede Bestimmung ausschließenden, Substanz seyn. Die Bestimmtheit ist der Substanz fremd, also kann ihr bestimmtes Wesen, d. h. das Attribut nicht aus ihr erklärt werden, sondern muss per se begriffen werden.

Mit dieser Selbstständigkeit der Attribute ist aber die Einheit der Substanz gar nicht gefährdet. Vielmehr nur dadurch, dass die Attribute als selbstständig gesast werden, kann die Einheit der Substanz erhalten werden 20). Wären sie in ihrer Bestimmtheit vom Begrif der Substanz abhängig, so müste in dieser ein Trieb, sich in den Attributen zu expliciren, d. h. sich zu bestimmen, also Negation angenommen werden, und sie wäre nicht mehr die eine mit sich identische Substanz.

Fassen wir nun das Resultat von dem bisher betrachteten zusammen, so ist es dies: Es giebt nur ein e Substanz. Außer ihr kann keine gedacht werden. Diese ist nun ausgedehnte oder denkende Substanz, je nachdem sie unter dem einen oder andern Attribute gedacht wird. Unter welchem sie gedacht werde, wird sie gleich richtig erkannt, ihr selbst ist es gleichgültig, ob sie als denkend oder als ausgedehnt gedacht wird. Die res extensa und die res cogitans sind ein und dieselbe Sache, nur verschieden betrachtet, nämlich die Substanz, die selbst dagegen indifferent ist, wie sie betrachtet werde.

£

É.

**X** .

LE

Ė

Bedenkt man nun bei diesem Resultate, dass nach Spinoza die Substanz — Gott, so ist es nicht zu verwundern, dass man ihn einen Pantheisten nennt. Was es mit diesem Vorwurf auf sich habe, und ob er richtig sey, wird klar werden, wenn der dritte Grundbegrif betrachtet worden ist, der Begrif des

#### Modus.

Wenn die Substanz nur eine ist, und außer ihr nichts Reales gedacht werden kann 21), so scheint daraus zu folgen, daß die Substanz = Alles, Gott = die Welt u. s. w. sey. Mit dem Wort Alles oder auch Welt bezeichnen wir die Summe aller bestimmten Existenzen; es fragt sich nun, wie verhält sich nach Spinoza die Substanz (Gott) zu den Einzelwesen, oder, in einer andern beliebtern Form, wie geht das Endliche aus dem Unendlichen

hervor? — Diese Frage beantwortet nun Spinoza nicht; nicht etwa, weil dies ein Mysterium betrifft, sondern weil nach seinem Standpunkte die Frage sinnlos ist. Jene Frage setzt nämlich voraus, dass das, wozu Gott sich verhalten, oder was aus dem Unendlichen hervorgehen soll, Etwas ist, eine Existenz und Selbstständigkeit für sich hat. Aber nach Spinoza existirt das Endliche als Endliches gar nicht. Denn da jede Bestimmtheit ein non-eue, die Endlichkeit aber nur Bestimmtheit ist 22), so ist das Endliche als solches gar nichts Wirkliches, sondern nur das ist wirklich, was unbegränzt, nicht bestimmt ist, d. h. die unendliche Substanz Sollen daher die endlichen Dinge wahres Seyn, d. h. reale Existenz haben, so können sie dies nur, insofern sie nicht-endliche, nicht-einzelne sind, sondern Eins ausmachen. So sind sie in Gott, in welchem omnia sunt simul natura. Als endliche Dinge also haben sie gar kein Seyn, wohl aber kommt ihnen ein Seyn zu, nämlich sofern sie erkannt werden nur als wechselnde Ausdrücke oder Formen der einen unveränderlichen Substanz. Dieses ist nun der Begrif des Modus oder der Af-Der Modus (oder die Affection der Substanz) ist daher in einem Andern, wodurch er begriffen wird 23), d. h. er ist nur in Gott und wird nur in Gott begriffen 24). Für sich sind die Modi gar Nichts, so wie etwa bei den Wellen des Meeres das Reale, Substanzielle nur das Meerwasser, die Wellen aber stets schwindende,

ie seyende Gestalten sind. Es ist darum ganz alsch, dass man, wie etwa Bayle, sagt, nach Spi-102a sey die Substanz aus den Modis zusammengesetzt, oder diese die Theile der Substanz. Zusammensetzung setzt selbstständiges Bestehn der Theile voraus, nun aber existirt gar Nichts ausser Gott 25), also hiesse Gott aus den Modis oder auch den Dingen zusammensetzen: Seyendes aus Nichtseyendem zusammensetzen, was eben so absurd wäre, wie wenn man sagen wollte, ein Quadrat sey aus Kreisen zusammengesetzt 26). Da wir nun eine Summe von Einzelwesen, oder ein Aggregat derselben, Welt nennen, so springt es in die Augen, dass es eben so falsch ist, dem Spinoza lachzusagen, er identificire Gott und Welt. Er dentificirt sie so wenig, dass ihm die Welt als Welt, d. h. als ein Aggregat von Einzelnen gar nicht existirt und gar nicht existiren kann, weil die Existenz der einzelnen Dinge in der That ar keine Existenz ist 27). Die einzelnen )inge existiren als solche gar nicht, existiren nur, ofern sie als Modificationen, Affectionen der Sublanz angesehn werden, sind nur Affectionen der ttribute Gottes 28), und deswegen werden e nur so (d. h. als Modi) richtig angesehn.

Es giebt nämlich eine dreifache Weise die inge zu betrachten. Wir percipiren Vieles durch e Sinne, und dieses gibt die Erkenntniss durch rworrene Erfahrung, oder durch Zeichen, mit elchen wir sogleich gewisse Ideen verbinden. Bei-I, II.

des ist die Erkenntniss des ersten Gra oder Meinung, Imagination. Dann erkennen aus allgemeinen Begrifen und folgern aus Ei schaften der Dinge, und dies ist das Erkennen zweiten Grades, - endlich gibt es noch dritte Erkenntnissweise und das ist die tuitive Vernunsterkenntniss 29). tere ist nothwendig wahre Erkenntniss 3 Nun ist es das Wesen der Vernunst, die Di als nothwendig zu betrachten 31), oder auch zu betrachten (gewissermaßen) als ewige, di als in der ewigen Natur Gottes gegründet 32) o als Affectionen der ewigen Substanz. Nur die lig gination betrachtet sie als zufällig 33). aber auch der einzige Grund alles Irrthums 3 weil sie die Dinge nicht richtig, nur nach verwe nen Ideen, betrachtet. — So, durch die Imagi tion betrachtet, sind die Modi Dinge. Sie halt also nur ein scheinbares, kein reales Seyn, es kom ihrem Begrif kein Seyn zu, oder ihr Wesen schlie keine Existenz in sich 35), sie erscheinen nur Dinge, weil sie von der Imagination abstract, nid richtig, gefast werden. Auf diesem Standpunkt de Imagination, welcher die Modi als einzelne Din betrachtet, entsteht die Anschauung der natur naturata (etwa unsere Welt), d. h. aller Mo der Attribute Gottes, sofern sie als Dinge sehn werden 36). Dagegen gibt die Substanz, wei sie, abgesehn von allen Modis, in sich, d. richtig betrachtet wird, die Anschauung der natus

erührt; Verstand und Wille, d. h. Modi des Denens, haben eben so wenig Geltung hinsichtlich der eitera naturans, als Ruhe und Bewegung, die Modi er Ausdehnung 38). Während es darum, wenn ir die Substanz als natura naturans ansehn, kein ufälliges gibt, ist jedes einzelne Ding etwas ablut Zufälliges und Vergängliches 39), eben weil kein eigentliches Seyn hat. —

Weil die einzelnen Dinge gar keine Selbst-Andigkeit gegen die Substanz haben, kann von inem Verhältniss beider nicht die Rede sein. licht einmal von einem Causalitätsverhältniss, weil leses einerseits voraussetzt, dass die Wirkung, inem sie aus der Ursache hervorgeht, aus ihr wirkch heraustrete, andrerseits, weil ein solches Veraltniss nur angenommen werden kann, wo beide eiten desselben (Ursache und Wirkung) irgend twas Gemeinschaftliches haben und bis auf einen Erad identisch sind. Da nun die Dinge weder ausser Gott etwas sind, noch als Dinge etvas Gemeinsames mit ihm haben 40), Spioza aber dennoch von einer Causalität Gottes pricht, so kann diese nur behauptet werden, inlem Gott nicht zur transeunten, sondern nur zur mmanenten Ursache der Dinge gemacht vird 41), d. h. eigentlich nicht Ursache, sonlern Substanz, Materie, Substrat ist (so wie etwa ie Ursache der Wellen nicht das Meer ist, sonern der Wind). Alle die gewöhnlichen Vorstel-

lungen, die man mit dem Begrif der göttlichen Causalität verbindet, werden darum entfernt. Wille nur ein Modus ist, so folgt daraus von selbst, dass Gott nicht aus freiem Willen handelt 42), ja es kann nicht einmal ein solches Aussichheraustreten, was man sonst Handeln nemt, angenommen werden 43). Aus seiner Nothwendigkeit folgt Alles, seine Macht ist sein Wesen selbst 44). Was darum in Gottes Macht ist, ist wirklich 45), einen Unterschied zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit annehmen, hieße Gott eine thorichte Freiheit zuschreiben 46). Noch thorichter aber ist es, anzunehmen, dass Gott nach einem gewissen Zweck handle, denn dies heisst ihn einem Andern unterwerfen 47). Bei Gott ist Grund seines Handelns Grund seines Seyns; wie er nicht um eines Zweckes willen da ist, so handelt er auch nicht um eines Zweckes willen 48)-Eine solche Ansicht würde Gottes Vollkommenheit aufheben, indem sie einen Mangel in Gott statuirte 49).

Wenn so die Substanz in sich, oder als natura naturans betrachtet, durch nichts von Außen bestimmt ist, so ist dagegen in der natura naturata alles Einzelne ein Endliches und eben deswegen von seines Gleichen determinirt. Es ist also nothwendig, daß jedes Einzelne, d. h. jedes endliche Ding, das eine bestimmte Existenz hat, determinirt ist von einer Ursache, die wieder ein endliches Ding ist, und so fort bis ins Unendliche 50).

Denn wäre es eine nothwendige Folge unmittelbar aus der Substanz, so wäre es eben kein endliches Ding mehr 51). Weil aber diese sich bedingenden endlichen Dinge eigentlich nichts andres sind, als die Modi der einen unveränderlichen Substanz, so gibt es auch hier keinen absoluten Zufall, sondern alles ist, wie es ist, nothwendig 52) und die Dinge können sich in keiner andern Ordnung produciren 53).

### §. 9.

### Körperwelt und ideale Welt.

Wie die Substanz unter den zwei Attributen des Denkens und der Ausdehnung gedacht wird, so auch der Complex ihrer Modificationen, oder die Welt, und wenn wir von der Substanz nur iene beiden Attribute percipiren, so auch keine andern einzelnen Dinge, als solche, die Modi der Ausdehnung oder des Denkens sind 54). Je nachdem nun die Welt unter dem einen Attribute gelacht wird oder dem andern, ist sie entweder die Körperwelt (denn ein Körper ist ein Modus, velcher Gottes Wesen, sofern er ausgedehnt gelacht wird, auf eine gewisse Weise ausdrückt 55), - oder die Welt der Ideen. Natürlich sind diese beiden Welten in vollkommener Uebereinstimmung, denn genau genommen, sind sie dieselbe Summe derselben Modificationen derselben Subitanz, nur dass diese unter verschiedenen Attribuen gedacht wird, und der Satz, dass der Zusammenhang der Ideen und der Dinge derselbe, sey 56), versteht sich eigentlich von selbst. immanente Ursache eines jeden Dinges ist natürlich die Substanz, aber immer nur unter demjenigen Attribut gedacht, von welchem jenes Ding eine Modification ist. Das heisst, die materiellen Dinge sind Modificationen der Substanz, sofern sie ausgedehnt, die Ideen ihre Modificationen, sosern sie denkend gedacht wird 57). Es ist darum falsch zu sagen, dass ein Ding existirt, weil Gott es vorher gewollt oder erkannt hat, denn Wollen oder Erkennen sind Modi des Denkens, ein Modus der Ausdehnung aber, wie doch das materielle Ding ist, kann nicht aus Modis des Denkens folgen, sondern die materiellen Dinge folgen aus der göttlichen Ausdehnung, so wie die Ideen aus seinem Denken 58). Eben so ein Fehler würde begangen werden, wenn man die Modi verschiedener Attribute auf einander als auf ihre Ursache zurückführen, und etwa eine Idee aus ihrem Ideate ableiten wollte 59). Jedes Ding (d. h. Modus der Substanz sofern sie ausgedehnt) ist von einem Dinge, jede Idee (d. h. Modus der denkenden Substanz) von einer Idee bedingt, nicht aber ein Ding von einer Idee, oder eine Idee von einem Dinge 60).

Was nun vom Complex aller Modi gilt, das selbe gilt auch von jedem einzelnen Modus. Jeder ist, je nachdem er unter dem einen oder dem andern Attribut betrachtet wird, entweder Ding, oder Idee, oder auch Seele dieses Körpers. Dies gilt

von allen Dingen, die deswegen alle beseelt sind. Nur gibt es hier graduelle Unterschiede 61). jenige Modus nun, welcher mehr Perfection in sich enthält, als ein anderer, ist der vorzüglichere, er mag betrachtet werden unter welchem Attributé er wolle, so dass, auf je mehr Weisen der Körper afficirt werden kann, um so geschickter der Geist ist 62). Um darum zu erkennen, um wie viel geschickter der menschliche Geist ist, als alle andern, hat man nur die Natur seines Körpers kennen zu lernen 63). Die Frage nach dem Verhältniss des Leibes und der Seele ist daher auf diesem Standpunkt leicht zu beantworten 64). Leib und Seele sind ein und dasselbe Ding,' nur unter verschiedenen Attributen betrachtet 65), der Geist ist nichts Andres als die Idee des Körpers, d. h. nit ihm dasselbe Ding, nur dass er unter dem Atribut des Denkens betrachtet wird 66). Daher ist las, was das Wesen des Geistes oder der Seele msmacht, nicht das Denken überhaupt, sondern nur in Modus des Denkens, nämlich die Idee eines bestimmten (seines) Körpers 67). Daraus folgt denn von selbst, dass weder der Geist auf den Körper, noch der Körper auf den Geist einwirken kann 68). Dass unsre Willensentschlüsse mit Veränderungen des Körpers und umgekehrt zusammentreffen, ist kein Einwand dagegen, denn was wir Willensentschluss nennen, ist nichts andres als eine Determination unsers Körpers, nur unter einem anlern Attribute betrachtet 69). Die Meinung, dass

unser Körper dem Geist gehorche, hat ihren Grund darin, dass wir nicht wissen, wie viel der Körper ohne ihn auf rein mechanische Weise ausrichten kann 70). Daher kann der menschliche Geist sich nur erkennen, indem er die Affectionen seines Körpers percipirt, denn er ist nichts andres, als de Idee seines Körpers, oder die Erkenntniss desselben, welche in Gott ist 71). Wie es eine Idee des menschlichen Körpers in Gott gibt (die eben unsere Seele ist), so auch eine Idee oder Erkenntniss der menschlichen Seele 72). Diese Idee verhält sich zum menschlichen Geiste eben so, wie der Geist zum Körper und ist mit ihm eben 80 verbunden 73). Wenn daher Geist und Körper eine und dieselbe Sache nur unter verschiedenen Attributen, so sind der Geist und die Idee des Geistes eine und dieselbe Sache unter demselben Attribute. Diese Idee des Geistes, d. h. Idee der Idee ist in der That nothwendige Form der Idee, sofern diese nur als Modus des Denkens, abgesehn von aller Beziehung auf ein Object, betrachtet wird Sobald nämlich Einer etwas weiss, weiss er auch dass er weiss u. s. f. ins Unendliche 74).

Der einzelne Mensch, in dessen Begrif der nothwendige Existenz nicht liegt, ist darum nichts Andres, als ein Modus der göttlichen Sullstanz 75). Man kann daher sagen, dass: "der Mensch erkennt" nichts anders heist, als: Got nicht sofern er unendlich ist, sondern sofern er der Wesen dieses einen Menschen constituirt (d. h. alle

Modus) hat diese oder jene Idee 76). In dieser Beziehung kann man den menschlichen Geist einen Theil des göttlichen Verstandes nennen 77) und sagen, dass alle Intelligenzen zusammen gleichsam die unendliche Intelligenz bilden 78), so wie alle Körper zusammen gleichsam die unendliche Ausdehnung, aber nur gleichsam, denn man muss nicht vergessen, dass diese sogenannten Theile nicht ohne die Substanz seyn oder gedacht werden könpen 79), also auch nicht Theile im prägnanten Sinne sind. Weil nun der Mensch nur ein Modus ist, gilt von ihm, was von allen andern Modis gilt, dass er in der endlosen Reihe der bedingenden Ursachen steht, und also nicht von ihm freier Wille Pradicirt werden kann 80). Denn da der Willensen eschlus nichts andres ist, als Modification des Korpers, so folgt, dass der Wille eben so wie der Korper, stets von etwas determinirt seyn muss. Die Menschen halten sich für frei, weil sie der determi mirenden Ursachen nicht bewusst sind 81). Der so senannte Wille, oder besser die einzelnen Wille sacte bestehen in 'dem Vermögen zu bejahen od er zu verneinen. Dieses ist stets durch die Idee des Bejahten oder Verneinten determinirt 82) (z. B. di ldee des Triangels determinirt mich, zu bejahe , dass seine 3 Winkel = 2 R.). Also ist Verst and und Wille dasselbe 83).

Die zuletzt angeführten Sätze des Spinoza bahnun den Weg zu seiner

# §. 10. Praktischen Philosophie.

Wir sind thätig, wenn in oder aufser uns etwas geschieht, wovon wir die vollständige (adaquate) Ursache sind, leidend, wenn in oder ausser uns etwas geschieht, wovon wir gar nicht oder nur theilweis die Ursache sind 84). Daraus folgt, dass der Geist nur thätig ist, sofern er adaquate Ideen hat, und leidend nur, sofern er nicht adäquate Ideen hat 85). — Denn er hat alle seine Ideen, indem Gott in ihm denkt. Seine Ideen aber sind adäquat, wenn Gott nur diese Ideen hat, unadäquat aber, wenn Gott zugleich auch andre Ideen hat 86). Hat darum der Mensch eine unadäquate Idee, so ist er nur theilweis Ursache (- Gott ist die vollständige Ursache, aber Gott, wie er nicht die Seele nur dieses Menschen, sondern auch andrer Seelen constituirt -), das heisst leidend 87). Da alles Thätigseyn aus adäquaten Ideen folgt, so kann Passivität dem Geist nur zukommen, sofern er etwas an sich hat, was eine Negation involvirt, oder sosern er betrachtet wird als ein Theil der Natur, welcher für sich, ohne andere Theile, nicht gedacht werden kann 88). Daher ist der Geist nur leidend, indem er in der Imagination befangen ist, welche etwas Unbestimmmtes ist, wovon der Geist befreit werden muss 89) (Imagination ist die verworrene Idee von der Beschaffenheit des Körpers) 90). Je mehr unadäquate Ideen der Geist Dat, desto mehr ist er leidend, je mehr adäquate, eam so mehr ist er thätig 91). Je mehr er aber thätig ist, um so vollkommener ist er 92). Wie alle andern Dinge, so strebt auch der Geist darmach, seine Realität zu erhalten und zu vermehren. Dieses Streben ist Wille, wenn man bloss vom Geist, Trieb oder Begierde, wenn man vom Geist and Körper spricht, — dieses Streben ist mit dem wirklichen Seyn des Dinges unmittelbar gesetzt 93). Da nun, was die Thatkraft des Körpers, auch die Denkkraft des Geistes mehrt, so strebt der Geist Carnach, was jene vermehrt 94). Das Uebergehn des Geistes zu größerer Perfection oder Realität st Freude, das Umgekehrte ist Trauer 95). Freude, verbunden mit der Idee einer äusseren Ursache derselben, ist Liebe, Trauer, verbunden mit der Idec einer äußeren Ursache derselben ist Hass 96).

Aus Freude, Trauer und Begierde werden dann alle übrigen Affecte abgeleitet, und ihre Wirkungen als nothwendig dargethan 97).

Unvermögen, seine Affekte zu bändigen und zu unterdrücken. Ein Affekt ist ein Leiden der Seele, d. h. eine confuse Idèe, wodurch der Geist einen größeren oder geringeren Grad von Existenz seinem Körper zuschreibt, und wodurch er dazu gebracht wird, etwas Bestimmtes zu denken 98). Die gewöhnlichen Vorstellungen, die man mit den Wor-

ten gut und böse verbindet, beruhen auf Irrthümern. Gutes und Böses bezeichnet nichts Positives in den Dingen selbst, sondern nur Vorstellungen und Begrife, die wir durch Vergleichung der Dinge uns bilden 99). Wir bilden uns nämlich aus der Anschauung von einzelnen Dingen einen gewissen Allgemeinbegrif. Diesen behandeln wir nun so, als wäre er die Regel für das Seyn und Thun aller Einzelwesen. Streitet nun eines mit ihm, so glauben wir, dass es seiner Natur nicht entspreche und unvollkommen sey 100). Das Böse, die Sünde ist aber gar nichts Positives, denn nichts geschieht gegen Gottes Willen, der Begrif der Unvollkommenheit kommt uns nur, indem wir Etwas mit einem Andern vergleichen. So ist also das Böse ein 🗢 Negation, die nur in unserer Vorstellnng als E was erscheint. Bei Gott ist keine Idee de 🛎 Bösen 101). Es ist Privation, d. h. blosse Abwesenheit, in sich selbst gar Nichts 102). Wär Böses, Sünde, etwas Wirkliches, so wäre Gott g wiss ihr Urheber 103). Jetzt aber sind diese B grife nur verschiedene Weisen, wie unsere Ima gination afficirt wird, reine Imaginationsformen die man fälschlich braucht, als sagten sie Etwas vo den Dingen selbst 104). Man muß aber die Voll kommenheit der Dinge nur nach ihrer Natur une nach ihrer Wirksamkeit beurtheilen, und nicht dar nach, dass sie uns ergötzen oder uns missfallen 105 Der Natur eines jeden Dinges kommt nichts Amderes zu, als was mit seiner Ursache nothwend

gesetzt ist 106). Man könnte den Einwand machen, dass da jede Sünde entschuldigt sey, und Alle selig werden müsten. Dies folgt gar nicht. Es kann Einer sehr wohl zu entschuldigen seyn, und dennoch verdammt werden, wie ein vom tollen Hunde Gebissener unschuldig ist und dennoch erstickt wird 107).

Um nun mit den Worten Gut und Böse, welche beibehalten werden, einen bestimmten Begrif zu verbinden, wird unter Gut verstanden, wovon wir gewiss wissen, dass es uns nützlich, unter Böse, wovon wir wissen, dass es verhindert, eines Gutes theilhaft zu werden 108). Tugend ist nichts anderes, als Macht (Tüchtigkeit), d. h. die Tugend des Menschen besteht in der Kraft, hervorzubringen, was aus seiner Natur erklärt werden kann 109). Ich sündige deswegen nur deshalb nicht gegen alle Gesetze oder bejahe Verbrechen, weil dies mit meiner Natur streitet 110). Da die Vernunst nichts gegen die Natur verlangt, so verlangt sie, dass Jeder suche, was ihm nützlich ist. Wirklich nützli ch ist, was ihn zu größerer Perfection oder Realität bringt. Es muss also Jeder sein Seyn zu bewahren und zu erhöhen suchen 111). nun Tugend das Handeln nach den Gesetzen der eignen Natur ist 112), so ist, je mehr einer seinen wahren Nutzen oder größere Realität sucht, er um so tugendhaster und im umgekehrten Falle so untüchtiger 113). Wenn der Mensch etwas unadäquaten Ideen (d. h. aus Mangel an Er-

kenntniss und also passiv) thut, so kann man nicht sagen, dass er aus Tugend handle 114). Aus Tugend handeln, nach den Gesetzen seiner Natur handeln, nach der Vernunft leben, sein Seyn erhalten u s. w. sind darum gleichbedeutende Ausdrücke 115). Da nun das Wesen der Vernunft Erkennen ist, so ist, wonach wir streben, nichts andres, als dieses, und der Geist, wenn er der Vernunft folgt, hält nichts für nützlich, als was zum Erkennen beiträgt 116), also nichts für gut, als dieses, und nichts für übel, als was uns daran verhindert 117). Das höchste Gut ist die Erkenntnis Gottes, und die höchste Tugend des Geistes: Gott erkennen 118). Dieses Gut ist allen Menschen gemein und Alle können sich seiner gleich freuen, da es zum Wesen des menschlichen Geistes gehört, eine adaquate Erkenntnis des ewigen und unendlichen Wesens Gottes zu haben 119). Da, je geschickter der Körper zum Afficirtwerden und Afficiren ist, um so geschickter der Geist zum Erkennen, so folgt, dass Alles, was jenes bewirkt gut und nützlich ist 120).

Freude ist, wie es in ihrem Begrife liegt, et-was Gutes, Trauer etwas Schlechtes 121), eben so Alles, was eine Trauer involvirt; so ist z. B. Mitleiden etwas Unnützes, d. h. Schlechtes 122). Eben so ist Demuth keine Tugend, eben so Reue nicht, denn sie macht den Menschen doppelt elend, weil dadurch eine doppelte Passivität in ihm ist 123). Höchstens ist beides besser, als das ihnen entge-

gengesetzte Extrem 124). — Die Erkenntnis des Bösen ist (da sie Trauer ist und also Passivität) eine unadäquate Erkenntnis, und wenn der Mensch nur adäquate Ideen hätte, so hätte er keinen Begrif vom Bösen 125), dann aber auch nicht vom Guten, weil Gutes und Böses Correlata sind 126).

Wenn Spinoza, wie wir gesehn haben, dem Willen die Macht, sich selbst zu bestimmen, genommen hat, so vindicirt er dagegen dem Denken die Macht, das Genommene wieder zu geben, die Macht nämlich, durch Befreiung von der Knechtschaft die wahre Freiheit zu erlangen.

Ein Affect, der ein Leiden ist, hört auf ein Leiden zu seyn, sobald wir eine klare Idee von ihm haben, denn er ist nur ein Leiden, weil er eine verworrene Idee ist 127). Da wir nun von jeder Affection unseres Körpers uns eine klare Idee machen können, so folgt, dass Jeder sich davon befreien kann, von einem Affect zu leiden 128) (er braucht sich nur eine klare Idee von ihm zu machen). Je mehr der Geist alle Dinge als nothwendig anerkennt, um so weniger leidet er 129) (denn mit der adäquaten Idee kann das Leiden nicht bestehen). Von dieser Erkenntniss gilt, dass je mehr wir die einzelnen Dinge erkennen, wir um so mehr Gott erkennen 136).

Der Geist allein kann alle Affectionen des Körpers auf die Idee Gottes beziehen, indem er sie klar erkennt 131). Wer sich und seine Affecte klar erkennt, freut sich, und hat dabei zugleich die

10

1

0

G

Tes

int

de

ans

enn

lane

ăe .

120

lchi

bø

xis

ich

wię

CD

M

ril

Ð

HE

men-

Idee Gottes, das heisst er liebt Gott 132), und zwar um so mehr, je mehr er sich und seine Affecte erkennt. Die Erkenntniss jedes Affectes gibt uns solche Freude, d. h. Liebe zu Gott, denn auch die Trauer ist, so lange sie in ihrer Ursache, d. h. als nothwendig erkannt wird, nicht Trauer, sondern Freude. Wir können also Gott nicht als Ursache der Trauer ansehen (weil sie eben, wo sie als von Gott verursacht erkannt wird, nicht mehr Trauer verursacht 133)). Die Dinge mit der dritten Erkenntnissweise oder sub specie aeternitatis erkennen, heisst sie als aus Gottes Nothwendigkeit folgend betrachten 134). Sofern der Geist nun sich und seinen Körper so erkennt, hat er damit die Erkenntniss Gottes, und weiss, dass er in Gott ist und durch Gott begrifen wird 135). Dies wissend, freuen wir uns, und haben dabei die Idee Gottes als der Ursache unserer Freude, daher entspringt aus der dritten Erkenntnissweise die intellectuelle Liebe zu Gott 136), in welcher wir Gott als ewiges Seyn erkennen. Da Gott über alle Passionen erhaben ist, so kann er eigentlich nicht lieben und nicht hassen 137), und wer, Gott liebend, wünscht, von ihm wieder geliebt zu werden, wünscht eigentlich, Gott solle aufhören Gott zu Die intellectuelle Liebe unterscheidet seyn 138). sich von jeder anderen dadurch, dass sie ewig ist, so wie Seligkeit von Freude sich dadurch unterscheidet, dass diese ein Uebergang zu größerer Vollkommenheit, jene das Begabtseyn mit der Vollkom-

menheit selbst ist 139). Wie die Ideen des Menschen eigentlich Gedanken Gottes sind, so ist die Intellectualliebe des Menschen zu Gott eigentlich die Liebe, womit Gott sich selber liebt, sofern er durch das, sub specie aeternitatis betrachtete, Wesen des menschlichen Geistes ausgedrückt ist, das heisst: Unsere Liebe zu Gott ist ein Theil (vergl. pg. 78.) seiner unendlichen Liebe zu sich selbst 140). Gottes Liebe zu sich selber und zu den Menschen 'ist ein und dasselbe. Nur in der ewigen Liebe zu Gott besteht unsere Seligkeit oder Freiheit 141). In Gott gibt es nothwendig eine Idee, welche das Wesen des Körpers unter der Gestalt der Ewigkeit darstellt, und diese Idee ist dasjenige im menschlichen Geist, was absolut ewig ist 142). (Darunter muss man nicht unendlich lange Dauer verstehen, denn Ewigkeit (z. B. einer Wahrheit) hat mit der Dauer oder der Zeit gar keine Aehnlichkeit, sollte die Letztere auch endlos gedacht werden 143). Dauer ist dasjenige Attribut, unter dem wir das Beharren der geschaffenen Dinge denken 144), und ist daher nur eine abstracte Auffassung der Existenz 145)). Daher kann der menschliche Geist nicht untergehn, sondern Etwas bleibt übrig, was ewig ist, freilich nicht Dauer hat. Die Dauer besteht nur so lange, als die Imagination, d. h. der Körper existirt 146). Imagination, so wie jede Passivität, daher auch jede Liebe außer der intellectuellen Liebe, — eben so Erinnerung, Gedächtniss, hört natürlich auf 146).

Der Geist ist ewig, sofern er die Dinge unter Gestalt der Ewigkeit erkennt 148). Je mehr darum der Geist nach der dritten Erkenntnissweise erkennt, um so mehr ist er jeder Passivität entzogen, und desto weniger fürchtet er den Tod, weil ein um so größerer Theil von ihm übrig bleibt 149). Da nun, wer den geschicktesten Körper hat, auch einen Geist hat, der am meisten erkennen kann, so folgt daraus, dass ein solcher auch einen Geist bat, dessen größter Theil ewig ist 150). Dieser ewige Theil des Geistes ist die Vernunft, der verschwindende ist die (leidende) Imagination 151). wenn wir nichts wüsten von unsrer Ewigkeit, würde Tugend und Frömmigkeit unser Ziel seyn 152), denn die Seligkeit ist nicht als Lohn der Tugend anzusehn, sondern die Tugend selbst ist Seligkeit, und deswegen der Weise so viel mehr, als der Thor, der seinen Lüsten fröhnt 153). —

Im genausten Einklange mit seinem ganzen System steht des Spinoza Rechtsansicht, so wie seine Lehre vom Staate. Unter dem natürlichen Recht ist nichts Andres zu verstehen, als die natürlichen Gesetze und Regeln, wonach irgend etwas geschieht, und so hat ein jedes Ding gerade so viel natürliches Recht, als es Macht zu existiren und zu wirken hat, d. h. das Recht eines jeden geht gerade so weit, wie seine Gewalt 154), so wie etwa die Fische, weil sie von Natur die Macht haben, kleinere zu verzehren, dies als ihr natürliches Recht haben 155). Nach dem natürlichen

cht ist, also nur das verboten, was Niemand will \* was Niemand kann 156). Von diesem Standakt aus ist es deswegen gleich Recht, nach sei-- Vernunst, oder nach seinen Begierden zu hann, denn auch wer dieses thut, handelt nach den setzen seiner Natur, d. h. nach seinem natürlien Recht 157). Nur wenn man diese Grundze festhält, kann man sich vor dem gewöhnlien Fehler schützen, den alle die begehen, die, nn sie eine Ethik schreiben wollen, eine Satyre en, und welche, wenn sie vom Staatsrecht spren, nur eines in Utopien meinen 158). Vielmehr is, statt solcher Behandlung, eine Staatslehre das monstriren, was mit der Praxis übereinstimmt, und die Handlungen der Menschen weder zu verotten, noch zu bedauern oder zu verdammen, sonra zu begreifen 159). —

Diesen Grundsätzen gemäß gibt denn Spinoza was, was man eine Physik des Staates nennen unte, wo, von dem Grundsatz ausgehend, daß acht und natürliches Recht identisch seyen, in nlicher Weise, wie es Hobbes gethan hat, als r natürliche Zustand der beschrieben wird, in dem Menschen Feinde von einander sind 160). Ohne ien Widerspruch gegen diesen Begrif des natürhen Rechtes kann sich eine Gesellschaft bilden, lem nämlich jeder Einzelne seine Macht dem nzen überträgt, welches deswegen um so stärker d 161). Dieses Recht der Menge ist nun, was n Herrschergewalt nennt 162). Im natürlichen Zu-

stande gibt es daher kein Vergehen: dieser Begrif kommt, wie der von Recht und Unrecht, erst da zum Vorschein, wo es schon ein bürgerliches Recht, d. h. eine Herrschergewalt gibt 163). Vom Staat gilt nun eben so, dass er so viel Recht hat als Macht u. s. w. —

Trotz vieler gemeinsamen Punkte mit Hobbes, weicht doch Spinoza in sehr Vielem von demselben ab; so statuirt er nicht nur eine monarchische Verfassung, sondern entscheidet sich vielmehr für die republicanische. Die näheren Details hinsichtlich dieser merkwürdigen Rechtsansicht gehören nicht hierher. —

# §. 11.

Auflösung des Spinozismus und Uebergang desselben in eine höhere Stufe

Die Spinozistische Philosophie ist nicht ein, aus einem einzigen Princip hervorgehendes, System. Der Mangel, der dies verhindert, bewirkt die Unlebendigkeit und abstoßende Härte dieser Lehre. Dieser selbe Mangel treibt den Spinozismus über sich hinaus, indem dieser in seinem Resultate seinem Anfang und seinem Grundprincip widerspricht. Dieses Resultat aufzunehmen und vollständig durchzustihren,

ist die Aufgabe der folgenden (zweiten) Periode der Geschichte der neueren Philosophie.

Es ist oben, wo der Begrif des Modus entwickelt wurde, geslissentlich eine Frage übergangen, die wir itzt aufwerfen, nämlich, wo denn die Modi herkommen? In der Substanz selbst ist keine Nothwendigkeit, dass sie certo et determinato modo exprimatur, im Gegentheil wird sie in se, d. h. ohne die Modi, am richtigsten betrachtet. Wäre in der Substanz selbst die Nothwendigkeit, da£s sie sich in Modis manisestirte, so hätten diese. ein nothwendiges Seyn, d. h. ihrem Begrif käme Existenz zu (was ausdrücklich geleugnet wird). Sie wären also in diesem Falle zu hoch geachtet, dagegen aber die Substanz herabgesetzt. Denn wenn sie in sich die Nothwendigkeit hätte, bestimmte Ausdrücke ihrer selbst zu manisestiren, so hätte sie in sich selbst die Determination, sich zu manifestiren, und zwar in einzelnen (d. h. determinirten) Weisen. Das ist aber nicht möglich, denn die Substanz kann keine Negation in sich haben, eine solche Nothwendigkeit aber oder ein solcher Trieb wäre, als eine Determination, Negation der Substanz. Die Modi finden sich also

neben der Substanz ein. Ganz wie die Attribute in einen äußern Verstand fallen, so liegt die Nothwendigkeit, die Substanz in Modis zu sehn, nicht in ihr, sondern in uns, d. h. in unserer Imagination, welche den Modis Dingheit, für sich bestehende Existenz leiht, denn mit der Vernunft, sub specie aeternitatis angesehen, sind sie non-entia. Die Substanz, in sich betrachtet also, ist nur natura naturans, nur dadurch, dass wir sie mit der Imagination betrachten, kommt uns der Begrif der natura naturata, d. h. der Summe von Modis. (Zwar spricht Sp. von nothwendigen Modificationen (Eth. I. prop. 21 — 23.), aber nur so problematisch, wie von mehrern Substanzen (s. p. 56.). Nur einmal (pr. 28.) kommt beiläufig im Schol. eine Assertion drüber vor, und Ep. 66. nennt Sp. sogar als solche: den unendlichen Verstand, und Ruhe und Bewegung. Die ganze Ethik, ausdrücklich aber prop. 31. und 32. Coroll. 2. berechtigen, diese Sätze, als sogleich zurückgenommen zu übergehen.) —

Hier nehmen wir nun wieder auf, was (p. 53.) bemerkt wurde, dass des Spinoza Consequenz ost der Gegenstand des Streites gewesen sey. — Es sind in unsret Darstellung die drei Grundbegrise oben an gestellt, und dann die übrige Masse so

geordnet, dass sich der Zusammenhang der übrigen Lehre mit jenen deutlich ins Licht setzte. man nun Consequenz dies, dass ein System den aufgestellten Grundsätzen treu und damit im Einklange bleibe, so kann man dem Spinoza die Consequenz nicht absprechen. Aus so einer Substanz, aus solchen Attributen, aus solchem Verhältniss beider und endlich aus solcher Ansicht von den Einzelwesen folgt alles Uebrige nothwendig, wie man sich leicht überzeugen kann. Nennt man aber innere Consequenz eines Systems nur diejenige Beschaffenheit, nach welcher Alles aus einem Keim sich entwickelt, so fällt das Urtheil über Spinoza allerdings anders aus. Jene drei Grundbegrife stehn, wie gezeigt ist, als eben so viel verschiedene, von einander unabhängige Anfänge da. Das quatenus, welches Spinoza so oft braucht, und wodurch er die Grundbegrife von einander trennt, ist eben nichts Andres, als der Ausdruck ihrer völligen Unabhängigkeit, die nicht zu entfernende Scheidewand zwischen ihnen. Diese Unabhängigkeit ist in der Darlegung aufgewiesen, indem gezeigt ward, dass Attribut und Modus nicht ihren nothwendigen Grund nur in der Substanz haben.

2. Der Grund dieses Mangels an innerer Einheit kann nur in dem liegen, was die Attribute und

was die Modi von der Substanz ausschließt. Wir haben gesehn, dass sowol die Attribute ihre Stell lung, als die Modi die ihrige daher bekommen, L dass die Substanz keine Negation in sich zuläß, und omnis determinatio negatio ist. Dieser St ist darum als der Puls des ganzen Spinozistische Systemes anzusehn. — (Man muss auch nicht glatben, dass, weil dieser Satz beiläusig in einem Brick vorkommt, er nur zufällig in dieses System gekonmen sey; vielmehr haben wir bereits oben bein Uebergange des Cartesianismus in den Spinozismus (§. 3. sub. 1. pg. 15.) gezeigt, dass es aus des Cartesianismus unmittelbar folgt, dass die Prädicate d. h. die Bestimmungen der Substanzen rei negativ sind, und also die Substanz als das allein Positive sich zeigt.) — Dieser Satz ist nun, went der Begrif der Negation wahrhaft gefasst wird, auch für uns ganz richtig. Dies ist aber bei Spinoza nicht geschehn. Er fasst die Negation als blosse Abwesenheit, defectus, mera carentia, als blosses non-esse. Das Positive, so zu sagen, in der Negation, das Energische in ihr, wodurch sie, indem sie Negation von Etwas, bestimmte Negation ist, Opposition (d. h. also Negation, die zugleich eine Position ist) werden kann, wird von Spinoza

übersehen. Es wird übersehn, dass die Negation nicht nur Abwesenheit ist (in welchem Falle es ganz richtig wäre, dass die Negation nur Subjectives, in uns Fallendes sey), — sondern dass jeder Trieb, jede Lebendigkeit die Negation in sich enthalt als seine Bedingung. Jacobi hat darum nicht so Unrecht, wenn er dieses System auf das alte ex nihilo nil fit zurückführt, denn in der That, wird die Negation als blosse Abwesenheit gefast, so gibt es kein Werden, denn das Werden bat zu seiner Bedingung, oder zu seinem Moment, die Negation, die zugleich Position enthält, indem das Werden der reale Widerspruch ist. — Weil nun Spinoza nur diese Negation kennt, kann er in der Substanz keine Negation statuiren. Deswegen ist aber seine Substanz auch dieses Starre, in das, wie treffend gesagt worden ist, "Alles hineingeht und Nichts herauskommt", — sie ist unlebendig, weil kein Trieb (d. h. Negation) in ihr ist, sich zu entäusern, daher hat die Substanz keine eigentliche Ursächlichkeit in sich, daher kein Selbstbewusstseyn welches ohne Gegensatz nicht denkbar ist, daher keinen Willen und keine Zwecke, weil dies Alles ein Aufzuhebendes, d. h. Negation voraussetzte u. s. w. — Daraus folgt ferner, dass nach dieser

Lehre ein eigentliches sich auf sich selber beziehendes Selbstbewusstseyn des einzelnen Individuums nicht statuirt werden kann, weil das Selbstbewusstseyn, als negative Beziehung auf sich selbst, einen andern Begrif der Negation voraussetzt. Diese letztere Behauptung scheint im Widersprüch zu stehn mit Eth. II. prop. 20 und 21. c. schol., wo, wenn auch das Wort conscientia oder Ego nicht gebraucht wird, doch vom Bewusstseyn die Rede ist. Ich habe in der Darstellung (unter No. 72. 73. 74:) diese Sätze mit aufgenommen, weil — ich mit ihnen nichts anzufangen weiß, und eben deswegen doppelt den Schein fürchten musste, als wollte ich sie in dieser Verlegenheit verheimlichen. Meiner Meinung nach konnten sie dort füglich auch wegbleiben, weil ohne sie das System eben so verständlich wäre und weil sie mir zu dem Uebrigen gar nicht zu passen scheinen 1). Aber auch wenn (was

<sup>1)</sup> Die Gründe, die mich bewegen, dieses auszusprechen, sind diese: Erstlich steht jene Stelle ganz isolirt da, und wird von der Idee des Geistes, welche mit dem Geiste eben so verbunden sej, wie dieser mit dem Körper, d. h. wie die Idee mit ihrem Ideale, weiter fast gar nicht gesprochen; selbst da nicht, wo das doch am ersten erwartet werden musste, Eth. V. prop. 22 und 23., wo von der Ewigkeit des Geistes die Rede ist. Zweitens verlist

ich nicht zu können aufrichtig gestehe) jene Stellen als mit dem übrigen System in Einklang ste-

den Spinoza hier ganz die ihm sonst so eigenthümliche Schärse im Sondern der Begrife. Denn wenn wirklich der Geist und seine Idee, wie prop. 21. schol. sagt, ein und dasselbe Ding unter demselben Attribut sind, so hört ganz und gar ihr Unterschied auf, — es kann dann auch nicht von ihnen gesagt werden, dass sie so mit einander verbunden seyen, wie Körper und Geist, denn (zu geschweigen, dass Verbindung nur zwischen Zweien, d. h. Unterschiedenen Statt sinden kann) die Verbindung des Körpers und Geistes, oder ihr Verhältnis ist eben dieses, dass sie, obgleich ein und dasselbe Ding, unter verschiedenen Attributen gedacht werden. Endlich aber streitet diese Stelle ganz und gar mit denjenigen Stellen, welche ich in der Darstellung unter No. 71. angeführt habe, und welche nothwendige Folgerungen des ganzen Systems sind, nämlich mit Eth. II. prop. 23. und 19. demonstr., wo ausdrücklich steht, dass der Geist sich nur erkennt, indem er von den Affectionen seines Körpers weiß. - Nach allem Diesen ist meine Ansicht von jener Stelle diese, dass Spinoza (vielleichtdurch ein praktisches Bedürfniss verleitet) durch Einschiebung derselben Etwas in sein System zu bringen suchte, was eigentlich in demselben keinen Platz findet. Es würde mir zur größten Freude gereichen, wenn ich hierin eines Besseren belehrt würde; alle Darstellungen des Spinozismus führen diese Stellen nur an, ohne Etwas dazu zu thun, den Zusammenhang derselben mit dem übrigen Systeme nachzuweisen.

Der Druck war schon bis hierher gediehen und selbst diese Anmerkung schon gesetzt, als mir eine neue Darstellung des Spinozismus bekannt ward: C. B. Schlüter: Die Lehre des hend oder daraus folgend nachgewiesen würden, steht dies wenigstens fest, das eine negative Einheit von Leib und Seele, in welcher Beide als aufgehoben enthalten sind, nicht von Spinoza gelehrt wird und nicht gelehrt werden kann. Eine solche negative Einheit aber, die sowol Leib als Seele, oder auch weder das Eine noch das Andre ist, wird allein den Namen des eigentlichen Selbstbewusstseyns oder der Ichheit verdienen. — Mit diesem Mangel hängt dann weiter zusammen, dass die Willkühr und jene Concentration der negativen Beziehung auf sich selbst, die wir die Selbstsucht und das Böse nennen, bei ihm nicht statuirt wird. Das Böse ist ihm nur Abwesenheit, non-esse

Spinoza in ihren Hauptmomenten geprüft und dargestellt. — Münster 1836. — Indem ich nun diese Schrift, welche billig pg. 53. hätte angeführt werden müssen, nachträglich hier erwähne, kann ich nicht umhin, meine Freude darüber auszudrücken, den Verfasser hinsichtlich der eben erwähnten Stelle mit mir einverstanden zu finden, da er die idea ideae einem "isolirten Fettauge" vergleicht, "das auf den Gewässern des Spinozistischen Realismus obenauf schwimmt", p. 18. — Wenn ich in der Darstellung Das, was der Verf. über die Modi sagt, zwar nicht mehr habe berücksichtigen können, so möchte doch, hinsichtlich dieses Punktes, die Differenz umserer Ansichten nicht so bedeutend seyn, als sie zunächst scheinen möchte.

(fällt also nur in den Beurtheilenden), aber nicht se yen de Negation, nicht Opposition. Daher alle jene Folgerungen, welche das Spinozistische System, trotz seiner erhabenen Ethik, mit Recht als der Moralität gefährlich ansehn lassen.

Die Anwendung aber jenes Satzes: Omnis determinatio etc., zugleich mit dem einseitig gefaßten Begrife der Negation, bringt nicht nur diese Härten hervor, welche gegen alle Vorstellungen auf unserm Standpunkte streiten, sondern bringt auch das ganze System mit sich selbst in offnen Widerspruch, indem dadurch ein Resultat hervorgebracht wird, das mit dem Anfange nicht zusammenstimmt (vgl. §. 3. sub 1.). Nämlich wegen jenes Satzes folgen die Modi nicht nothwendig aus der Substanz, sondern finden sich neben ihr ein. Damit ist aber auch der Anfang dieser Philosophie, dass nur die Substanz ist, und Alles in ihr seinen Grund hat, verlassen. Wäre die Negation nicht nur carentia, könnte sie daher in der Substanz statuirt werden, und eben damit ein Trieb, das Einzelne als ein Wirkliches hervor-, d. h. aus sich heraus zu bringen, dann ware die Substanz wirklich das Herrschende, durch welches alles Einzelne ist. Das geht aber nicht, und es bleibt so nur übrig, was denn

Spinoza auch ausspricht, dass sich das Einzelne von Außen neben der Substanz einfindet. Es kommt also von Außen dazu, damit ist es aber etwas Undhängiges, außer der Substanz für sich Bestehends d. h. etwas Substanzielles, Wesentliches. Es a dert auch gar nichts, wenn darauf erwidert wird: nach Spinoza seyen die einzelnen Dinge gar nicht Wirkliches, sondern nur in unserer Imagination Seyendes; denn dann ist wenigstens diese einzelne Imagination, d. h. die verworrene Idee eines einzelnen Körpers (also, unter dem andem Attribut betrachtet, ein einzelner Körper) das, was sich neben der Substanz einsindet, und nicht aus ihr hervorgeht. Also auch in diesem Falle zeigen sich die Einzelwesen (die einzelnen Imaginationen) als ein von der Substanz Unabhängiges. So ist also Spinoza selbst, weil jede Determination (als Negation in seinem Sinne) von der Substanz ausgeschlossen wird, dazu gekommen, das Deterministe selbstständig seyn zu lassen, und den Einzelwesen ein Seyn für sich außer der Substanz zuzuschreiben. (Haben sie dies Seyn nur in unserer Imagination, so ist es diese, also immer ein Einzelwesen, die selbstständig ist.) War nun der Ansang des Systems: "dass nur die unbestimmte Substanz Seyn hat", — so zeigt sich dagegen innerhalb des Systems, als aus jenem ersten Satz
selbst folgend, der ihm entgegengesetzte: Das Einzelwesen ist ein Wesentliches, hat wahres
Seyn. —

Wird der Anfang mit diesem Resultat zu gleicher Zeit festgehalten, so ist das ein Widerspruch und dieser bildet eben die Inconsequenz und Mangelhaftigkeit dieses Systems, welche durch die eingeschobenen quatenus nicht vermieden, höchstens versteckt wird. Das Resultat aber, als das, was sich zuletzt ergeben hat, ist eben die Wahrheit, und dieses Resultat, als die Wahrheit fest gehalten und im Einzelnen durchgeführt, ist der Inhalt desjenigen Systems (oder derjenigen Systeme), welches (oder welche) auf Spinoza folgen. Es ist zu sehn, was sich über den weitern Verlauf der Entwicklung zum Voraus bestimmen läßt.

4. Das Thema, welches diese Entwicklung durchzusühren hat, ist also: Die Einzelwesen sind Wesentliches, Selbstständiges. Nun sind aber, wie sich ergeben hat, die Einzelwesen von zweierlei Art, je nachdem sie der einen oder der andern Seite, der materiellen oder der geistigen, angehören. Die Dinge sind, um den bisher gewöhnlichen Ausdruck\*

zu behalten, sowol ausgedehnte als denkende Dinge. Beide, oder richtiger, jede Art von Einzelwesen muß (da sie gleich berechtigt sind, Abth. I. §. 13. sub 3.) in dem philosophirenden Bewusstseyn sich als die wesentliche geltend machen. Da sie aber als sich entgegengesetzt gefasst sind (auch im Spinozismus sind Denken und Ausdehnung absolut getrennt), so wird, die materiellen Dinge als das Wesentliche zu setzen, nur möglich seyn, indem ihre Substanzialität geltend gemacht wird gegen die denkenden. Umgekehrt werden aus demselben Grunde die denkenden Individuen nur dadurch als das Wesentliche geltend gemacht werden können, dass man die materiellen, als minder berechtigte, gegen sie herabsetzt. Da es nun unmöglich ist, dass der relative Vorzug, den die eine Seite gegen die andre, und diese gegen jene erste erhält, von einem und demselben System zugleich beiden gegeben wird, so lässt sich zum Voraus dieses bestimmen, dass neben einander beide Richtungen in der Philosophie sich werden geltend machen müssen. Um eine passende Bezeichnung für diese beiden Richtungen zu finden, sehen wir auf das zuletzt betrachtete System. In diesem waren die Einzelwesen der einen Seite: res, die der andern:

ideae

ideae genannt; nennen wir nun nach dieser Bezeichnung diejenige Ansicht, die besonders hervorhebt, dass die materiellen Dinge das Wesentliche sind, Realismus, dagegen diejenige, welche besonders die Substanzialität der geistigen Individuen hervorhebt, Idealismus (Namen, aus denen übrigens nichts weiter gesolgert werden soll, oder statt deren man auch andere, wenn sie passender erscheinen sollten, setzen kann), so wird sich nach dem oben Gezeigten sagen lassen: Es muss sich itzt neben einander und von einander abgesondert die realistische und idealistische Richtung in der Philosophie geltend machen.

Damit aber, dass diese Nothwendigkeit eingetreten ist, ist auch eine Periode der Geschichte der Philosophie beschlossen. Sie war begonnen, und eben damit auch ihre Aufgabe bestimmt (vgl. Einl. §. 7.), durch ein System, in welchem beide Seiten als gleich berechtigt erschienen, und höchstens von einem subjektiven Vorzuge einer Seite die Rede seyn konnte, der im Verlauf der Entwicklung auch verschwand. Alle die Systeme, die wir betrachtet haben, waren durch diese Bestimmung gebunden, und auch das Letzte, welches sie als ganz unselbstständig darstellte, stellte diese Unselbststän-

digkeit als für beide Seiten ganz gleich dar. Itzt aber ist die Nothwendigkeit eingetreten, alternirend die eine Seite der andern vorzuziehn, d. h. es werden itzt Systeme auftreten, die, anders als die bisher betrachteten, zur Aufgabe haben werden, alternirend die eine Seite besonders auszubilden. mit ist ihr Charakter: Einseitigkeit, gegen die gedrungene Ganzheit und Allseitigkeit der bisher betrachteten Systeme. Diese haben ihr Ziel in Spinoza erreicht, welcher eben gezeigt hat, wohin die von Descartes begonnene Bahn zunächst führt, so lange von der gleichen Berechtigung beider Seiten, und ihrer Bestimmungen gegen einander, als der ausgedehnten und denkenden Dinge, nicht abgegangen wird. Indem aber nun diese ganz neue Aufgabe sich geltend gemacht hat, sind wir auch in eine neue Periode der Geschichte getreten, deren Inhalt eben die Entwicklung der beiden nothwendig auszubildenden Einseitigkeiten ist. —

# Zweite Periode

enthält die neben einander sich ausbildenden realistischen und idealistischen Systeme zwischen Spinoza und Kant.

i -----

### Zweite Periode.

#### · A.

# realistischen Systeme dieser Periode.

## §. 12.

Die realistische Richtung in der Phiphie tritt, eben so wie die idealistische,
at sogleich in ihrer äußersten Consenz auf, sondern beide erscheinen in
entwickelnden System-Reihen. Den
ang der realistischen Reihe bezeichnen
hrere philosophische Systeme, welche
von der negativen Seite dem Realiss in die Hände arbeiten, und das sind
Systeme der Skeptiker und Mystiker
ser Periode. —

1. Es ist in der Einleitung (Abth. I. p. 124.) gt worden, dass ein völliges Verschwinden

einer der beiden Seiten nicht Statt finden kann, ohne dass die Ansicht, in welcher dies Statt sände, auf den Namen der Philosophie verzichten müste. Da nun in der eben vorhergegangenen Deduction p. 97. gezeigt ist, dass sowol der Realismus als der Idealismus sich geltend machen müssen, so folgt von selbst, dass die äuserste Consequenz dieser Ansichten nicht seyn kann, dass die reale Seite oder die ideale, je nachdem die andere geltend gemacht wird, ganz und gar verschwindet. Andrerseits muss wieder jede Einseitigkeit, weil sie nothwendig ist, sich ganz, d. h. bis zu ihrem Extrem geltend machen. Dieses Extrem wird also bei diesen beiden Richtungen seyn, dass die verschiedenen Seiten alternirend aufs Minimum reducirt werden. Dasjenige System, welches die reale Seite auf das größte Minimum vor dem Verschwinden reducirt hat, wird die größtmöglichste Consequenz des Idealismus, und umgekehrt, was dem idealen Factor die geringste Bedeutung gibt, die größtmöglichste Vollkommenheit des Realismus erreicht haben. Es lässt sich aber auch aus dem oben Gesagten bereits schliessen, dass diese beiden äusersten Enden der Entwicklung auch am nächsten an die Unphilosophie streifen werden (vgl. Abth. I. p. 124.). Diejenigen Systeme nun, welche dies leisten, werden die Periode schließen, indem dann erfüllt worden, was die Aufgabe derselben ist. Sehn wir nun zu, ob die Wirklichkeit dem bisher Deducirten entspricht, d. h. ob wirklich so die idealistische und realistische Tendenz bis zu dem angedeuteten Extrem sich geltend gemacht hat, so ist das in der That der Fall. Aber diese extremen Stufen des Realismus und Idealismus sind nicht sogleich in ihrer Vollendung erschienen, sondern es zeigt sich eine Succession von Systemen, oder vielmehr zwei Reihen von Systemen (eine von realistischen und eine von idealistischen), welche die Aufgabe dieser Periode ihrer vollständigen Lösung entgegen geführt haben. Periode wird also nicht nur von einem Paar von Systemen, sondern von zwei System-Reihen erfüllt. Wie es nach dem Deducirten sich ergeben hat, gehen beide gleichzeitig neben einander her. Wenn diese Reihen gleich correspondiren, so weichen sie doch in einer Hinsicht wesentlich von einander ab. Namentlich im Anfang der Entwicklung, aber auch sonst, geht die Entwicklung der realistischen Reihe mehr, als es bei der idealistischen geschieht, in vielen (kleinen) Schritten fort, d. h. wir finden bei jener eine Menge von philosophischen Systemen,

von denen jedes, weiter gehend und dem Ziel sich mehr nähernd als das frühere, doch nur in einzelnen Seiten von ihm abweicht, in andern aber noch mit ihm auf gleicher Stufe steht. Darin liest denn, dass die Entwicklung der realistischen Rich tung von einer Vielheit eben darum nicht so bedeutender Philosophen repräsentirt wird, als de idealistische Reihe darbietet. In dieser tritt eine geringere Anzahl auf, jeder derselben hat aber darun, da der Weg gleich lang ist, mehr zu vollbringen und erscheint eben deswegen als bedeutender und wichtiger. (Daher sind hier nicht weniger Stufen, aber weniger Individuen, die sie successive ersteigen.) Dieser Unterschied macht sich nun namentlich am Anfange dieser Periode geltend, wo - wie wir sehen werden — ein einziges System der ideslistischen Reihe einer Vielheit von Systemen der andern als das Gegengewicht sich gegenüberstellt; dagegen am Ende der Periode gleicht sich dieser Unterschied mehr aus.

2. Wenn so beide Richtungen sich neben einander entwickeln und dabei nicht je zwei Glieder
desselben sich genau correspondiren (in welchen
Fall man immer die resp. Antagonisten zugleich betrachten könnte), so wird die Darstellung deutlicher,

wenn jede Reihe, abgesehn von der andern, bis zu ihrem Ziele verfolgt wird. Welche von beiden Seiten zuerst betrachtet wird, scheint, eben weil es der Willkühr des Darstellers überlassen bleibt, ganz zufällig. In dieser Lage hat die Darstellung darauf Rücksicht zu nehmen, was das Zweckmäsigere ist, und dazu gibt das eben sub. 1. Bemerkte den Fingerzeig. Es ist gesagt, dass einer Mehrheit von auf einander folgenden und sich ergänzenden Repräsentanten der realistischen Tendenz, ein Einziger 1) der andern Seite als correspondirendes Gegengewicht entgegentritt. Schon dies würde es zweckmässig machen, erst den Fortgang da zu betrachten, wo er sich in mehreren Stufen fixirt hat, um daran die Größe des Fortschrittes auf der andern Seite zu erkennen. Kommt nun noch dazu, dass jener Eine nicht etwa ihm selber unbewusst als Gegenmann dieser ganzen Vielheit dasteht, sondern sie alle von seinem Standpunkt aus angreift und bestreitet, und also zum Verständniss seiner Lehre, die zum Theil in der Polemik gegen jene sich ausbildet, die Bekanntschaft mit den ihrigen vorausgesetzt werden muss, so wird es keine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Leibnitz.

unbegründete Willkühr seyn, wenn die Darstellung damit beginnt, die Entwicklung der realistischen System-Reihe zu geben.

Die realistischen Systeme werden also die Tendenz haben, den materiellen Einzelwesen auf Kosten der geistigen eine Bedeutung zu geben, d. h. ihnen ein Uebergewicht zuzugestehen. Es, wird daher bei der Tendenz, mit welcher wir es itzt zu thun haben, das Bestreben dahin gehn, nicht nur subjektiv (wie etwa Descartes die materielle Seite), sondern auch objektiv die geistige Seite gegen die materielle herabzusetzen. Dies Bestreben enthält ein doppeltes Moment; es muss nämlich, um ein solches Uebergewicht hervorzubringen, einerseits die geistige Seite in ihrem Werthe herabgesetzt, andrerseits die Dignität der materiellen Dinge erhöht werden. Jenes kann man die negative, dieses die positive Seite jener Tendenz nennen. Diese beiden Seiten können zusammenfallen, oder aus einander treten und sich folgen, — worüber sich zum Voraus nichts bestimmen läfst. Nur so viel kann gesagt werden, dass, wenn sie der Zeit nach auseinander treten, und etwa ein System nur das eine Moment vor dem andern hervorheben will, es dann das negative Moment seyn muss, welches vorher

sich geltend macht, weil das positive jenes schon mit enthält als seine Voraussetzung. Sehn wir nun in der Wirklichkeit zu, wie sich jene realistische Tendenz gezeigt hat, so finden wir, dass das Letz-Tere der Fall ist, d. h. dass wirklich das eine (das negative) Moment sich unabhängig vom andern geltend gemacht hat. So treten denn zuerst philosophische Bestrebungen auf, welche nur das (negative) Resultat haben, das geistige Einzelwesen als schwaches und kraftloses darzustellen, das sich als ein untergeordnetes zu verhalten habe, ohne dass sie darum (positiv) die materiellen Dinge erhoben hätten. Nach diesen erst vereinigt sich mit dieser bloss negativen Seite die Tendenz, (positiv) den materiellen Dingen ein größeres Ansehn zuzuschreiben. Es sind darum jene, die auch der Zeit nach früher auftreten, als der Uebergang zu dieser anzusehn. Jene negative Seite ist nun wiederzuerkennen in den Skeptikern und Mystikern dieser Periode, während die positive Ergänzung derselben in der von Locke begonnenen Entwicklung des Empirismus sich wird erkennen lassen. Es werden darum erst die Bedeutendsten von Jenen berachtet werden.

# I. Die Skeptiker.

§. 13.

Characteristik der bedeutendsten Skeptiker dieser Periode und Darstellung ihrer Lehre.

Das Gemeinsame, was alle Skeptiker dieser Periode bei aller nationalen und individuellen Verschiedenheit characterisirt, ist, dass ihre Skepsis eine supranaturalistische Tendenz hat, oder wenigstens mit der supranaturalistischen Ansicht sich leicht vereinigen lässt, indem sie bei den Bestrebungen, die Schwäche der Vernunst zu beweisen, theils direct auf die übernatürliche Offenbarung hinweist, die solcher Schwäche zu Hilfe komme, theils wenigstens die geoffenbarten Wahrheiten der Religion als außer dem Bereich der Vernunst liegend darstellt, so dass sie durch die Zweisel der Vernunst nicht gefährdet werden. Das Erstere ist der Fall bei dem

englischen Skeptiker Glanvil, so wie bei dem deutschen Hirnhaim und den französischen Skeptikern le Vayer und Huet, — und wenigstens das Letztere wird man dem Wichtigsten von Allen, Bayle, nicht absprechen können.

### 1. Glanvil.

Joseph Glanvil, 1636 zu Plymouth in Devonshire geboren 1), in Oxford gebildet, nachher ein sehr geachteter Geistlicher, trat zuerst im Interesse der, von den Fesseln der Scholastik befreiten, mehr beobachtenden Naturwissenschaften gegen die dogmatische Philosophie auf 2). Dieser sein Versuch fand einerseits große Anerkennung, andrerseits aber auch viele Widersacher. Gegen diese sich zu vertheidigen, dann aber auch mit bestimmter Beziehung auf den religiösen Glauben, verfaßte er im Jahre 1665 sein Hauptwerk 2), in welchem er, um die Vernunft auf ein bescheidnes Forschen zu

<sup>1)</sup> Cf. The general biographical dictionary. New edition revised by Alexander Chalmers, Lond. 1814. Vol. XVI.

<sup>2)</sup> The vanity of Dogmatizing or confidence in opinions, maxifested in a discourse of the shornets and incertainity of knowledge and its causes with some reflections on Peri
Pasecism and an apologie for philosophy, 1661. 8.

<sup>3)</sup> Scepsis scientifica or confessed ignorance the way to ce, in an essay of vanity of dogmatizing and confident ion, Lond. 1665. 4.

beschränken, oft nicht ohne Uebertreibung darauf hinweist, dass in keinem der dogmatischen Systeme (wobei er namentlich die des Aristoteles, Hobbes und Descartes im Sinn hat) die Wahrheit sich finde. Die Schwäche der Geisteskräfte, die in der Sünde ihren Grund hat, zeigt sich nach ihm in der Erkenntnis der verschiedensten Objekte, namentlich aber in unserer Erkenntniss der Naturgegenstände. Auch liege dies in der Natur der Sache, da sich alle Erkenntniss dieser Art auf den Begrif der Causalität stütze, dieser Begrif aber nicht in der unmittelbaren Erfahrung gegeben ist (causality itself is insensible), und wir nur deswegen auf eine Causalität schließen, weil Etwas (die Wirkung) immer in Begleitung von etwas Anderem (der Ursache) erscheint. Diese seine skeptische Ansicht hinsichtlich der Principien der Erkenntnis hinderte den Glanvil nicht, als in einem befreundeten Hause eine Spukgeschichte viel Aufsehn machte, ein Werk über die Möglichkeit und Wirklichkeit von dergleichen zu schreiben 1). Zwar ward er, namentlich durch Boyle gewarnt, hinsichtlich solcher Erzählungen etwas misstrauischer, indess kam noch nach seinem Tode eine Sammlung von Geistergeschichten aus der neuern Zeit heraus 2). Während man ihm dies mehr zu Gute hielt, entspannen sich heftige Feb-

<sup>1)</sup> Some philosophical considerations touching the being of witches and witchcraft, 1666.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Sadducismus triumphans, 1681. 8. Nachher nochmis mit Anhängen von H. More, 1682.

den, weil er der neuern Tendenz der Naturwissenschaften vor der Schulphilosophie den Vorzug gab. In einen Streit mit Rob. Crosse verwickelt, welcher den Aristotelischen Untersuchungen allein ein Verdienst auf Kosten der neuern beilegte, gab er ein Werk gegen diesen heraus 1). Dieses ward von Crosse in einer solchen Weise beantwortet, dass ihm die Herausgabe der Antwort verboten ward, Glanvil gab sie nun selbst, mit Anmerkungen versehn, heraus 2), liess jedoch nur wenige Abzüge davon nehmen, um Crosse's Schande nicht zu veröffentlichen. (Solche Züge von Großmuth werden mehrere von ihm erzählt.) In Folge eines Streites mit Stubbe erschien nach vielen gewechselten Pamphlets eine Rechtfertigung seiner Ansicht gegen die Verketzerungsversuche seines Gegners 3); hierbei ist noch einer andern Schrift von ähnlicher Tendenz 4) zu erwähnen. Glanvil starb am 4ten November 1680, und hinterliess neben dem Ruhm eines gelehrten und edlen Mannes den eines äußerst gewissenhaften Geistlichen. Seine Predigten wur-

<sup>1)</sup> Plus ultra or the progress and advancement of knowledge since the days of Aristotle in an account of some of the most remarkable late improvements of practical useful learning, to encourage philosophical endevours occasioned by a conference with one of the notional way, 1668. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) The Chew-Gazette.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Philosophia pia, 1671. 8.

<sup>4)</sup> Essays on several important subjects in philosophy and religion, 1676. 4.

den sehr geschätzt, und sind, so wie auch eine Anweisung zum Predigen, in Druck erschienen.

### 2. Hirnhaim.

Hieronymus Hirnhaim, Dr. der Theologie, Abt der Kirche U. L. F. auf dem Sionberge zu Prag, Visitator und Generalvicar des Prämonstratenser Ordens (+ 1679), machte es sich zur Aufgabe, die Eitelkeit des menschlichen Wissens und der Wissenschaft darzuthun, indem er durch einen großen Schatz von Kenntnissen, den er selbst besaß, unterstützt, aus allen Gebieten des Wissens Beweise für ihre Unzulänglichkeit und Unsicherheit beibrachte Auf eine wunderbare Weise mischt sich in seiner Schrift 1) Scharfsinn und Aberglaube, gründliche classische Bildung und Theophrastisch-Helmontische Naturphilosophie, Frömmigkeit, die oft an Schwärmerei grenzt, und Witz. Vom letztern gibt er namentlich dadurch Proben, dass er oft das Urtheil, welches sich ihm als das Resultat der Polemik gegen die Wissenschaft ergeben hat, in ein Anagramm ihres Namens (scientia) zusammenzieht, — welches Anagramm denn durch Verse, namentlich Chronosticha, erläutert wird. (So wird u. A. gesagt: Scientia:

<sup>1)</sup> De typho generis humani sive scientiarum humanarum inani ac ventoso tumore, difficultate, labilitate, falsitate, jactantia, praesumptione, incommodis et periculis tractatus brevis, in quo etiam vera sapientia a falsa discernitur, et simplicitas mundo contempta extollitur; Idiotis in solatium, doctis in cautelam conscriptus. — Pragae, 1676. 4.

tia: nesci ait — it nescia et inscia — iste Cain — inte sica — Cit sanie — Nesciit A (nedum B etc.) — eat cinis — i nescita — Ini caste — Scientia (sey ihr Wahlspruch, dagegen der der wahren Weisheit: sci ens unum et supremum) u. dgl. — Der Inhalt und Gang seines Werkes ist im Wesentlichen folgender:

Meine Absicht ist, in diesem Buche die Wissenschaften anzugreifen, deren sich die Welt am meisten rühmt, jene Afterweisheit, von der aufgeblasen, Viele sich über Andere erheben, als wenn nit ihnen alle Weisheit untergehn würde. Diese Weisheit der eitlen Mensehen vergleiche ich den Wind- und Wasserhosen, denn Unzählige werden lurch sie dem festen Boden der Tugend und des essern Lebens entrissen. In unserer Zeit herrscht ine solche Gier nach Wissen und Wissenschaft, lass man kaum Einen finden möchte, der nicht geehrt wäre, oder für gelehrt wenigstens gelten möchte. ch weiß aber keine Krankheit, die ich für schädicher für das menschliche Geschlecht hielte, als geade diesen verderblichen Strudel, da ja die Begierde les Wissens es ist, wodurch alles Uebel in die Welt ekommen ist. Diese Gier, so wie das Wissen selbst, it nicht nur der Seele, sondern auch dem Körper erderblich, der durch das übertriebene Studium sich llen möglichen Krankheiten Preis gibt 1).

Wenn das Wissen schon als gefährlich und vererblich angegriffen werden muss, so kommt noch ies hinzu, dass es selbst gar keine Sicherheit hat, denn alles Wissen beruht am Ende doch, als auf seinen obersten Prämissen, auf der sinnlichen Wahrnehmung, diese ist aber selbst unsicher und gewährt deshalb gar keinen festen Grund der Gewissheit. Eben so unsicher sind die als gewiss angenommenen Axiome des Verstandes, denn alle werden durch positive Glaubenslehren umgestoßen. Dass aus Nicht Nichts werden könne, wird durch die Schöpfung dass Gott nicht durch einen Körper begrenzt und von ihm eingeschlossen werden kann, durch die Menschwerdung, dass ein Accidens nicht ohne Substanz seyn kann, durch die Verwandlung im Abendmahl, dass von der Privation zum Habitus kein Rückgang möglich ist, durch die Heilungen Christi widerlegt, so dass wir kein einziges dieser Principien als fest und sicher in uns dürfen Wurzel fassen lassen. Nun beruhen aber auf ihnen alle unsere Erkenntnisse, und deshalb haben wir in unserer Erkenntniss so wenig Sicherheit, als ein Blinder im Unterscheiden der Farben. Zu dieser unsrer Schwäche kommt noch die Dunkelheit, die in den Dingen selbst liegt, und die so groß ist, dass der Mensch auch von den natürlichen Dingen ohne göttliche Offenbarung Nichts erkennen kann. Die einzige Sicherheit haben wir, wenn wir sagen können: Er hat es gesagt. Wir müsten deswegen keinen einzigen Satz anders zugeben als bedingt, indem wir sagten: Wenn er wahr ist, — concedo, — wenn er falsch ist, — nego. Dass es wirklich so mit uns steht, zeigen uns die verschiedenen Ansichten, die in allen Wissenschaften nachgewiesen werden können, die Streitigkeiten der Theologie und Medicin u. s. w., die Lücken der Mathematik, endlich unsere völlige Unwissenheit bei allen Phänomenen der Natur 2).

Was nun die Erklärung dieser Letzteren betrifft, so empfiehlt sich vor allen anderen Annahmen die Annahme einer allgemeinen Weltseele, welche Theorie nur dadurch so sehr verrusen ist, dass die, welche sie zuerst aufstellten, mit solcher Anmassung aufgetreten sind (so Helmont und Theophrast). Nach dieser Theorie können drei Principien des Alls angenommen werden. Erstlich nämlich eine Weltseele, oder ein Weltgeist, der einem, sich in seinen Phantasieen ergehenden, Geiste verglichen werden kann, indem er nach seinen Einfällen Alles wirkt. Dies ist das schöpferische Princip aller Dinge (die causa efficiens). Das zweite Princip bilden dann die Ideen der Dinge, das heisst nicht sowol die Ideen im theologischen Sinne, wo sie die ewigen Urbilder, nach welchen Gott die Dinge schuf, bedeuten, sondern die physicalischen oder natürlichen Ideen, die man die idealen Keime der Dinge nennen kann (oder die treibenden Ideen). Dieser gibt es so viele, als es Gattungen der Dinge gibt. Sie sind in den Dingen verborgen, bis sie durch herzutretende wirkende Ursachen entwickelt werden. Diese Ideen sind im philosophischen Sinne die Keime der Dinge, der sichtbare Saame enthält sie, sie aber sind das sich eigentlich Entwickelnde. (Die Idee ist

Materie, das Substrat der Dinge (causa subjectiva). Dieses Substrat bilden die drei Elemente Wasser, Erde und Luft. — Die Weltseele kann nun nur hervorbringen, wozu sie von den verschiedenen Ideen bestimmt wird. Würden nicht verschiedene Ideen sie bestimmen, das Wesen (den Archaeus) verschiedener Dinge zu manifestiren, so würde sie stets nur dasselbe hervorbringen. Aus den einmal gegebenen Ideen aber kann die Weltseele, eben so wie der Mensch aus gegebenen Vorstellungen neue zusammensetzt, durch Zusammensetzung andere Ideen bilden, und die zusammengesetzten Ideen fixiren. Auf diese Weise entstehen z. B. die gemischten Gattungen 3).

Obgleich die Annahme einer solchen Weltseele, die, obgleich sie nur Eine ist, sich in die Wesenheiten (die Archäi) der einzelnen Dinge theilt, am besten geschickt ist, die wichtigsten Phänomene der Natur zu erklären, so bleiben dennoch so viele Räthsel tibrig, dass auch hier unsere Kenntniss sich vor der göttlichen Weisheit beugen muß, ohne deren Weisheit wir gar nichts wissen. Das Meiste in unsern Kenntnissen ist nur Vermuthung, Weniges ahnden wir, unser Wissen ist gar Nichts. Alle unsere Erkenntnisse, die wir in unserm ganzen Leben erlangen, oder vielmehr zu erlangen glauben, sind gar Nichts gegen das, was wir in einem Augenblick aus der göttlichen Offenbarung lernen 4).

Schlimmer aber, als die Unsicherheit unseres Wissens ist, dass die Wissenschaft die Frömmigkeit

thrdet. Die Menschen sind selten, die beide mit inander verbinden. Die Wissenschaft macht aufeblasen; dagegen lehrt uns die Erfahrung, dass die Ingelehrten in dem, worauf es ankommt, viel mehr ermögen als die Gelehrten. Ich will gern zugeen, dass die Wissenschaft nicht an und für sich, undern nur per accidens schädlich sey, dennoch t es heilsam sie zu sliehen, da bei ihren Unterschungen so viele Gefahren uns drohen und das hicksal so Vieler uns schrecken mus, die nur urch ihre Gelehrsamkeit zu Grunde gegangen sind. eswegen können wir, schade die Wissenschaft umerhin nur per accidens, dennoch ihre absolute itelkeit und Nichtigkeit behaupten 5).

Damit will ich aber durchaus nicht gesagt haben, sfs in den Klöstern nicht die gewöhnlichen Studien trieben werden sollen, vielmehr sind dem Geist-:hen Studien sehr nothwendig. Ja man kann san, dass ein Pfarrer ohne dieselben, ein Mörder ist, er durch seine Unwissenheit manche Seele verrben kann, die er sonst zum Heil führen könnte. ine Studien aber müssen sich nicht sowol auf zeithe Kenntnisse richten und auf die heidnische Liratur, sondern von der Erde muss sich der Blick f die göttlichen Dinge richten. In den göttlichen hriften muss man die Wahrheit suchen, und aus r schöpfen. Da ist es aber nicht genug, Gott ch seinen Eigenschaften zu erkennen, sondern benders wichtig ist es, seinen Willen kennen zu nen. Suchst du darum Weisheit, so suche sie

in den wahren Weisheitsschulen, in den Häusern, die, von der Welt entfernt, frommen Uebungen gewidmet sind. Ohne Liebe und Frömmigkeit ist unser Wille Nichts. Der verdorbene Wille ist vor Allem zu bessern, denn ein tugendhaftes Leben, das ist die wahre Weisheit 6).

## 8. Le Vayer.

François de la Mothe le Vayer 1) wurde im Jahre 1588 in Paris geboren, wo sein Vater Gehülfe des Generalprocurators bei dem Parlamente war. Er erhielt von demselben eine gute Erziehung, und wenn diese schon seine Neigung einer mehr gelehrten als politischen Laufbahn zulenkte, so ward er durch die Ermordung Heinrich des IV., welche in sein Jünglingsalter fiel, noch mehr darin bestärkt, von allem politischen Partheiwesen sich fern zu halten. Im Jahre 1625 erhielt er das Amt seines Vaters, das er aber bald aufgab, um ganz seinen Strdien, namentlich historischen und damit zusammenhängenden ethnographischen und philosophischen obzuliegen. Als Schriftsteller trat er erst in reifen Mannesjahren zuerst auf 2). Im Jahre 1639 ward

<sup>1)</sup> Pelisson in d. Histoire de l'academ. française, p. 234 4. Bayle Dict. Tom IV. Art. le Vayer. Biographie universelle Tom XXX., p. 270.

<sup>2)</sup> Discours de la contrariété d'humeurs qui se trouvent entre certaines nations, et singulièrement la française et l'espagnole. Paris 1636. 8.

Considérations sur l'éloquence française 1638. 12.

r zum Mitgliede der Academie erwählt, und als r im Jahre 1640 seine Abhandlung über die Erehung des Dauphins 3) herausgegeben hatte, béimmte Richelieu ihn zum Erzieher des unmündigen udwig XIV. Die Gründe, welche die Königin (Anna on Oesterreich) dazu bewogen, dies zu verhindern, nd verschieden angegeben worden; genug ihm wurde n Jahre 1649 die Leitung der Studien des Herzogs on Orleans übertragen und als die Fortschritte deselben sehr sichtbar wurden, erst im Jahre 1652, hielt er den Auftrag, die Erziehung des Königs 1 vollenden. In diesem Verhältnis begleitete er en König zur Krönung nach Rheims und erst im ahre 1660, als der König sich vermählte, hörte iese Beziehung auf, und le Vayer trat dieselbe telle bei des Königs Bruder an. In dieser Steling hat er die meisten seiner Werke geschrieben. Is ihm sein einziger Sohn gestorben war, vermählte r sich in seinem 78sten Jahre zum zweitenmale, in elcher Ehe er sechs Jahre, bis zu seinem Tode a Jahre 1672, gelebt hat.

Was die Werke 1) des le Vayer betrifft, so

<sup>3)</sup> De l'instruction de Mr. le Dauphin 1640. 4.

<sup>4)</sup> Ausser den bisher genannten:

De la vertu des Païens 1642. 4.

Jugement sur les anciens et principaux historiens grecs latins 1646. 8.

Traités über verschiedene Unterrichtsgegenstände für den suphin.

En quoi la piété des François diffère de celle des Espagle. Petites traités en forme de lettres 1659. 4 Vol.

zeigen sie von einer ungemeinen Belesenheit, welche aber der Anmuth und Deutlichkeit seines Styls durch die übertriebene Masse von Anspielungen und Citaten Abbruch thut. Bayle vergleicht ihn mit dem Plutarch. Balzac hat sehr treffend von ihm gesagt, dass er viel Verstand habe, obgleich er in seine Schriften meistens den Anderer anwende. Was seinen Charakter betrifft, so hat man vielleicht nicht mit Unrecht aus vielen Zweideutigkeiten und schmuzigen Einfällen (wie sie namentlich in seinem Hexameron vorkommen) auf eine ausschweifende Jugend schließen wollen. Seine skeptischen Räsonnements zogen ihm oft den Ruf des Atheismus zu, den er stets abgewiesen hat. Seine Antwort, die er Einem gab, der, um ihn zu beschimpfen, ihm auf der Strasse nachrief, er sey einer, der keine Religion habe, -: » Ich habe so viel, dass ich, obgleich ich die Macht dich zu strafen habe, dir vergebe, « zeigt einen gemässigten und edeldenkenden Charakter. Seine skeptische Lehre, die sich besonders in den, den Alten nachgebildeten Gesprächen b) findet, ist im Wesentlichen folgende:

Discours pour montrer que les doutes de la philosophie sceptique sont d'un grand usage dans les sciences, Paris 1668. Du peu de certitude, qu'il y a dans l'histoire 1668.

Alle diese Schristen erschienen gesammelt in den Oeuvres de la Mothe le Vayer, deren erste drei Ausgaben sein Sohn veranstaltet hat. 1654 — 56. 2 Vol. Fol. — Ed. III., 1662. 3 Vol. Fol. Die beste Ausgabe ist. Dresde 1756 — 59. 14 Vol. 8.

b) Cinq Dialogues faits à l'imitation des Anciens per Oratius Tubero Mons 1673. 12. Frkf. 1698. 4. Diese, so

Man macht der skeptischen Ansicht gewöhnlich Vorwurf, dass sie mit dem gesunden Menschenande streite. Diesen Vorwurf kann man sich gefallen lassen, da keiner weiß, was eigentder gesunde Menschenverstand ist, oder was hrt, so dass jener Vorwurf durchaus keine Bezung enthält. Die allgemein herrschende Ankann Niemanden bestimmen, und gesetzt, es unsere Pflicht in unsern Ueberzeugungen der rheit der Stimmen zu folgen, so ist es immer muth und Anmassung, wenn einer bei seiner cht sich darauf beruft, dass die Mehrheit so e wie er, — denn mit Grund würde er dies in dem Falle behaupten können, wenn er erst Meinung Aller vernommen hätte. Es lässt sich sehr leicht zeigen, dass es in gar Nichts eine ie Einstimmigkeit gibt, weil, möge Etwas an n Orte noch so sehr für wahr gelten, es viele enden gibt, wo gerade das Gegentheil für wahr gen wird, so dass man mit Recht die Menschheit Streit und Hader zusammengesetzt genannt hat. Die erste Quelle aller unserer Erkenntnisse sind inneswahrnehmungen, welche alle Erkenntnisse itteln, die Sinne aber sind so sehr der Täung und der Veränderung unterworfen, dass wir wendig ein Misstrauen in unsere Erkenntnisse n müssen. Und dasjenige Thun unseres Gei-

uch das Hexameron rustique 1670, sinden sich in den gem Sammlungen nicht.

stes, welches auf die Sinneswahrnehmung folgt, ist wo möglich noch unzuverläßiger, da es nur zu oft statt jene zu verbessern, sie noch mehr verdirbt. Denn Jeder hat seine bestimmten Träume und Vorurtheile, welche, wie eine gefärbte Brille, die Gegenstände verändern und den Fehler des Mediums den Gegenständen anrechnen lassen 1).

Man pflegt dann aber auch den Skeptikern entgegen zu setzen, dass ihre Ansicht sich selber aufhebe. Aber wir könnten dagegen zuerst anführen, dass, wenn wir behaupten, es gäbe nichts Wahres und nichts Sicheres, dieser Satz selbst stillschweigend ausgenommen ist (wie, wenn vom Jupiter gesagt wird, dass er der Vater aller Götter ist, natürlich er selbst nicht mit unter den Göttern gemeint ist). — Allein noch richtiger wird die Sache so dargestellt: Nachdem der Beweis für die Ungewißheit aller Dinge geführt ist, lassen wir diesen Beweis selbst auch dahingestellt seyn, da er uns Nichts mehr beweisen kann, und also für uns von keinem Nutzen mehr ist. Sollte es übrigens dazwischen vorkommen, dass wir von einer Sache etwas kategorisch aussagen, so ist es nur der gewöhnliche Sprachgebrauch, der dies geschehen lässt, gemeint ist Alles nur als unsicher und ungewiss. Prüfen wir einige von den Grundsätzen, von denen man am meisten gewohnt ist zu glauben, sie fänden sich bei dem ganzen Menschengeschlecht, und sehen wir gerade in diesen nicht nur Unsicherheit sondern sogar Unrichtigkeit, dann wird es gewiss das Rathsamste seyn, jene bescheidene Zurückhaltung der Skeptiker bei der Bejahung oder Verneinung aller Sätze zu beobachten. So ist es aber in der That. Der Grundsatz, dass man gegen die Eltern dankbar seyn müsse, lässt sich mit sehr triftigen Gründen bestreiten und gilt auch nicht überall; dasselbe gilt von der Pslicht, seine Gesundheit zu schützen. Es lässt sich leicht zeigen, in wie viele Verdrüslichkeiten und in welches Unglück uns das Vernünftigseyn, das man ein Glück nennt, führt. Man preist es eben so als Glück, in einem wohlgeregelten Staate zu leben, die Erfahrung lehrt, dass die Menschen gerade da am aller elendesten leben. Man spricht sehr viel von der Weisheit der Natur, es gibt sehr verständige Leute, welche bei einer genauern Untersuchung in der Natur mehr Fehler als Vollkommenheiten entdeckt haben u. s. w. Hieraus sieht man, wie die Dinge von den verschiedenen Geistern verschieden angesehen werden, und wie gefährlich es ist, Etwas als gewiss zu setzen, wo Alles sich so zweiselhaft und unerwiesen zeigt. So ist es in Allem, und es ist darum nicht sogleich zu verwerfen, was Epicur und Aristipp gesagt haben: dass Nichts von Natur Recht oder Unrecht sey, da die sittlichen Regeln lediglich von der Gewohnheit und dem Gebrauch abhängen, der an einem Orte billigt und heiligt, was er an einem andern tadelt und verdammt. Daher ist jene ἐποχή zu preisen, die nichts voreilig annimmt, und die zu ihren Begleitern die unerschütterliche Ruhe in theoretischer, und die Mässigung

in praktischer Hinsicht hat. In diesem Unentschiedenseyn besteht die größte Glückseligkeit des menschlichen Geistes. Wer darum wahre Ruhe und wirkliche Befriedigung sucht, der kann sie nirgends anders finden, als in dieser geordneten Mäßigung seiner Handlungen, und der vollkommenen Ruhe des Geistes, welches beides nur die skeptische Ansicht gewährt 2).

Man sagt nun dieser Ansicht nach, dass sie mit dem christlichen Glauben unvereinbar sey. Allein gerade im Gegentheil können wir uns rühmen, dass wir durch unsere skeptischen Untersuchungen zu einem Resultate gekommen sind, welches unsern Geist am besten für unsere Religion vorbereiten und ihn fähig machen kann, die Geheimnisse derselben. anzunehmen. Wenn wir gegen die Wissenschaften streiten, so nicht gegen die Theologie, denn diese ist nicht eigentlich eine Wissenschaft zu nennen, da sie, nach dem Geständnis der heiligsten Lehrer, nicht auf den klaren Principien unseres Verstandes, sondern auf den Mysterien unseres Glaubens beruht, welcher eine wahre Gabe Gottes ist, und die Fähigkeit unseres Verstandes weit übersteigt. Daher stimmen wir in unserer Theologie den göttlichen Principien aus freiem Willen bei. Unser Wille unterwirft uns dabei Gott hinsichtlich der Dinge, die wir nicht begreifen können, und darin besteht eben die Verdienstlichkeit des Glau-Es gibt daher gar keine Art der Philosophie, welche sich mit unserm Glauben so wohl verid welche einem christlichen Gemüth so viel ing gewährt, als der Skepticismus. Denn re Religion ganz und gar auf die Demuth bescheidene Geringschätzung unseres Geiirt ist, so hat sie eben deswegen das Himden geistig Armen versprochen. So kann Skepticismus die beste Einleitung ins Chri-1 nennen. Denn da ein jedes Wissen und issenschaft (vorausgesetzt, dass es eine gibt) r beruhigt, wenn sie Alles auf gewisse en zurückgeführt hat, so kann das Wissen e solche seyn wollende Wissenschaft natürdem Glauben nicht zusammenstimmen, und de hat in sofern ganz Recht, wenn sie sagt, und dieselbe Sache nicht geglaubt und geerden könne 3).

## 4. Huët.

re Daniel Huët (Huetius) ward 1) am 8. Febr.

1 Caën geboren. Frühe elternlos geworden,
in eine Pension gethan, wo er, trotz der
elten Aufsicht, frühe eine fast unersättliche
1 ich Kenntnissen zeigte. Neben den classitudien zog ihn zuerst die Mathematik vor
ndern an. Er widmete sich erst den juristitudien; in diesen unterbrach ihn sein Be-

lloge historique de Mr. Huet, seinem Traité de la, s. unt. vorgesetzt. Der Verf. ist der Abbé Oliver. Dan. Huetii Commentarius de rebus ad eum pertinentst. 1718. 12.

kanntwerden mit den Princ. des Descartes, welche ihn zuerst zu einem eifrigen Anhänger desselben machten. Dass dies bald anders wurde, zeigen seine gegen den Cartesianismus gerichteten Schriften 3). In derselben Zeit wurden ihm auch des gelehrten Bochart Untersuchungen über biblische Geographie bekannt, die ihn mit dem Verfasser in Berührung brachten, dessen Schüler er, um sich Sprachkenntnisse zu verschaffen, ward, und welche seine Studien auf verwandte Gegenstände richteten 3). Mit Bochart ging er im Jahre 1652 nach Schweden, wohin die Königin Christina den Ersteren eingeladen, liess sich aber nicht durch die gemachten Anerbietungen fesseln, sondern kam, nachdem er ein MS. der Werke des Origenes copirt hatte, zurück. Er lehnte es auch ab, die Königin nach Italien zu begleiten, so wie, die Erziehung ihres Sohnes Carl Gustav zu übernehmen. Im Jahre 1670 ward er zum zweiten Lehrer des Dauphin ernannt und gab als solcher (obgleich der erste Plan von Montansier ausging und ins Werk gesetzt wurde) mit Veranlassung zu den bekannten in usum Delphini veranstalteten Ausgaben der Classiker. In dieser Zeit

<sup>2)</sup> Censura Philosophiae Cartesianae 1689. 12. 1690. 4. Paris 1694. 12. Die Pag. 3 erwähnten Nouveaux mémoires etc. par Mr. G. l'A. sind gleichfalls von Huet. cf. Comment. d. reletc.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) De la situation du Paradis terrestre, Par. 1691. Latein. in d. Demonstr. evangel. De navigationibus Salomonis, Amst. 1698.

gab er auch seine Vergleichung der christlichen Religion mit den übrigen Religionen heraus 4). In seinem 64sten Jahre nahm er die Priesterweihe und ward Abt zu Aunay. In dieser Stellung schrieb er seine Quaestiones Alnetanae. 5), in welchen seine skeptischen Ansichten sich schon geltend machten, die übrigens auch in der demonstr. evang. sich schon zeigen. Im Jahre 1685 ward er Bischof von Soissons, vertauschte dieses Episcopat mit dem von Avranches, trat aber, weil wegen mancher Misshelligkeiten zwischen dem päpstlichen Stuhl und dem französischen Hofe seine Bestätigung sich verzögerte, diese Stelle erst im Jahre 1692 an, und legte das Amt im Jahre 1699 wieder nieder. Darauf gab ihm der König die Abtei Fontenay bei Caën. Die letzten zwanzig Jahre seines Lebens lebte er in dem Professhause der Jesuiten zu Paris, besonders mit einem Commentar zur Vulgata beschäftigt. Eine schwere Krankheit, welche ihn im Jahre 1712 befiel, schwächte sein sonst sehr starkes Gedächtniss, und Fehler desselben sind bei seiner Autobiographie 6) schon sichtbar. Er vermochte zuletzt nur abgerissene Gedanken 7) niederzuschreiben und starb in einem Alter von fast 91 Jahren am 26. Januar 1721. —

<sup>4)</sup> Demonstratio evangelica, Paris 1679. 1694 Fol. Amst. 1680. 8. Leipz. 1694. 4.

b) Alnetanae quaestiones de concordia rationis et fidei. Cadom. 1690. 4.

<sup>6)</sup> Commentarius s. oben unter 1.

<sup>1)</sup> Huetiana, Paris et Amst. 1722. 12.

Huët gehört zu den bedeutendsten jener Polyhistoren, deren sein Zeitalter einige hervorgebracht hat, denen ein unermüdlicher Fleis es möglich machte, fast Alles, was es überhaupt an Kenntnissen gab, in sich zu vereinen. So gibt es denn kaum ein Feld des menschlichen Wissens, mit dem er nicht vertraut gewesen wäre, und in vielen hat er Dankenswerthes geleistet. Dabei ist er nicht ohne Geist, und seine philosophischen Bestrebungen zeigen, bei ihrem allerdings negativen Resultat, oft großen Scharfsinn. Wenn auch seine Beurtheilungen fremder philosophischer Bestrebungen oft schief sind, und wenn er mit seinen eignen Ansichten so wenig entschieden hervortrat, dass erst sein nach seinem Tode herausgegebenes wichtigstes skeptisches Werk 8) der gelehrten Welt völlig darüber die Augen öffnete, so gebührt ihm doch der Ruhm, fleissig gesammelt und für die skeptische, sich oft dem Eklekticismus nähernde, Tendenz zweckmässig zusammengestellt zu haben. Seine mythologischen Ansichten sind allerdings unhaltbar (er sieht in den Gottheiten aller Mythologien immer nur den Moses), aber auch hier hat er Alles, was an Nachrichten sich bei den Alten und den Neuern über diesen Gegenstand fand, sleissig benutzt. Seine immensen Kenntnisse zeigen die verschiedenen Gegenstände, die er in seinen Schriften ")

<sup>8)</sup> Traité philosophique de la foiblesse de l'esprit humain par Feu Mr. Huet, ancien evêque d'Avranches, Amsterdant 1723 12.

ten °) behandelt hat. — Seine Philosophie ist im Wesentlichen diese:

Es gibt drei Arten von Philosophie. Die erste ist die, welche, sich auf das Licht der Vernunft verlassend, glaubt, dass damit die Wahrheit klar erkannt werden könne, und das ist die dogmatische Philosophie. Die andere ist die, welche, von der Unzuverläsigkeit der Vernunst ergriffen, Nichts zu wissen bekennt, als nur dies Eine, was sie klar erkannt hat, dass sie Nichts wisse. Der Urheber derselben ist Socrates. Endlich Arcesilaus und Pyrrho wollen nicht einmal dieses als ganz gewiss behaupten, dass sie Nichts wüssen. — Die Lehre des Arcesilaus, Carneades und Pyrrho gefällt mir nun vor Allen, und ich glaube, dass sie die Natur unseres Geistes besser verstanden haben, als alle andern Philosophen. Denn es gibt keine einzige

<sup>9)</sup> Ausser den bereits genannten: De interpretatione libri duo, Paris 1661. 4. Stade 1680. 12.

Origenis Commentaria in Sacram Scripturam, Rouen 1666. Fol. 2 Vol. Cologne 1685. Fol.

De l'origine des Romans, Paris 1670, 1678, 1711, 12 und öster.

Animadversiones in Manilium et Scaligeri notas 1679. 4. Statuts Synodaux pour le Diocése d'Avranches Caën 1693. 8. Carmina latina et graeca Ultraj. 1664. 1700. 12.

In der letztern Ausgabe sind hinzugefügt:

Notae in Anthologiam Epigrammatum Graecorum.

Dissertations sur diverses matières de Religion et de Philologie, Paris 1712. 12.

Histoite du Commerce et de la navigation des Anciens, Paris 1716. 12.

Fähigkeit desselben, wodurch man die Wahrheit mit völliger Sicherheit erkennen könnte. Die skeptische Ansicht hat dabei noch den Vortheil, dass man ihr durchaus gar keine Widersinnigkeit oder Anmassung in ihren Lehren vorwersen kann, da sie ja eben keine vorträgt. Sie verdient vor allen andern den Namen Philosophie, da sie nicht Weisheit ist, sondern nach der Weisheit strebt 1).

Da die Philosophie das Streben nach Weisheit ist, so ist es nothwendig, dass Jeder, welcher philosophirt, erst wisse, was Wahrheit, was der menschliche Geist, was Vernunft ist. Ich definire nun den menschlichen Geist als dasjenige Princip, oder dasjenige Vermögen im Menschen, welches durch den Eindruck der Bilder im Gehirn veranlasst wird, Ideen und Gedanken zu bilden. Wahrheit aber ist die Uebereinstimmung des Urtheils, welches unser Verstand in Folge einer Idee in uns fällt, mit dem äußern Object, das die Quelle jener Idee ist. Da behaupte ich nun, dass der Mensch mit seiner Vernunft durchaus nicht die Wahrheit mit Sicherheit erkennen kann. Denn auf welche Weise und durch welche Mittel will mein Verstand es möglich machen, das äußere Object mit seiner Vorstellung zu vergleichen? — Gesetzt aber auch man könnte dies bewerkstelligen, so-würde und müste sichs nothwendig finden, dass die Vorstellung in sehr vielen Dingen von dem Gegenstande verschieden ist, (die · Vorstellung: Baum und der wirkliche Baum sind sehr verschiedene Dinge) also ist auch keine Wahrheit im Urtheil des Verstandes. - Lassen wir dies auch bei Seite, so ist das Medium, durch welches die Bilder der Objecte hindurchgehen müssen, ehe sie unser Sinnesorgan erreichen, sehr veränderlich und bringt also Täuschungen hervor. - Setzen wir aber auch dies, dass unsere Sinne jene Bilder unverändert empfangen haben, so liegen uns wieder unendlich viele Beweise für die Trüglichkeit und Unzuverlässigkeit der Sinne vor. Sie bedürfen der Nerven und Fibern, diese aber sind so verschieden, dass auch ihre Einwirkungen auf den Verstand nicht gleich seyn können. - Ferner das Gehirn selbst ist bei den verschiedenen Menschen von ganz verschiedener Form und Structur. - Aber wenn nun auch alle diese Organe ganz treu und unveränderlich wären, so haben wir dadurch noch nicht die geringste Erkenntniss hinsichtlich der Art, wie die Seele jene Bilder gewahr wird, und wie solche Bilder der unkörperlichen und immateriellen Seele empfindbar werden können. Man hat bis jetzt vergeblich die Natur unseres Verstandes zu erforschen gesucht, und es liegt in der Natur der Sache, dass dies vergeblich war, denn um seine Natur vollständig zu ergründen und zu verstehn, bedürfte es wieder eines neuen Verstandes. - Da wir aber seine Natur nicht kennen, mit welcher Sicherheit sollen wir uns eines unbekannten Werkzeuges zur Erkenntnis unbekannter Dinge bedienen? — Das Wesen der Dinge ist aber selbst der Art, dass sie gar nicht von unserm Geiste erkannt werden können. Man

erkennt nämlich das Wesen eines Dinges nur, wenn man von ihm das Genus und die specifische Differenz weiss. Es zeigt sich aber leicht, dass man den Gattungsbegrif nicht eher hat, als man das Wesen des Dinges weiss, so dass wir uns in einem Cirkel befinden. — Dazu kommt noch ein anderer wichtiger Umstand, nämlich dass wir selbst, die wir erkennen, immerwährenden Veränderungen unterworfen sind, die uns die Dinge stets anders ansehn lassen. — Eben so findet eine unendliche Verschiedenheit der einzelnen Menschen Statt, so dass wir durchaus keine Einstimmigkeit ihrer Urtheile erwarten können. — Ein unwiderleglicher Beweis gegen alle Dogmatiker ist, dass wir durchaus gar keine Regel für unsere Erkenntnis haben. Um die Wahrheit zu erkennen, muss man ein Criterium der Wahrheit haben, wie sollen wir aber dies Criterium, d. h. die Merkmale der Wahrheit kennen, wenn wir sie selbst nicht kennen? Es zeigt sich also abermals ein Cirkel, indem wir das Criterium vor der Wahrheit und die Wahrheit vor dem Criterium kennen müssen. — Man führt als so ein Criterium zwar die Evidenz an, allein das müsste doch wohl diejenige Evidenz seyn, welche Evidenz für Alle ist; wie es aber jetzt steht, wissen wir nicht, was wir für wahr halten sollen, ob was uns als Kindem, oder was uns als Männern evident war? Auch zeigt uns die Erfahrung, dass Vieles, was falsch ist, völlig evident erscheint, und dass es keine Merkzeichen gibt, wodurch sich die Evidenz der Wahrheit von

der Falschheit unterscheidet. - Wollte man · aus der Vernunft (a priori) die Sicherheit der nunft beweisen, so ware das eine petitio prini, da ja eben die Sicherheit der Beweise angeten wird. Sie muss aber angefochten werden, ler Vernunftschluss, welcher der Nerv aller Bee ist, fehlerhaft ist. Die Vernunft schliesst in a Syllogismen von dem Allgemeinen auf das ondere; nun hängt aber die Wahrheit des alleinen (Ober-) Satzes immer davon ab, dass alle r ihm befassten besondern Sätze (also auch der ersatz) wahr sind, — so dass das ganze Schlussahren auf einem Cirkel beruht. — Wir sehen dass wir keine Sicherheit in unserm Erkennen en, und dass der ganze Unterschied zwischen m Philosophen und einem Ignoranten darauf hinust, dass der Eine es weiss, dass er Nichts weiss, Indere dies aber nicht einsieht 2).

Diesen Mangel der menschlichen Natur aber sert die Gnade Gottes, indem sie uns das tzbare Geschenk des Glaubens gibt, welcher und her schwankende Vernunft unterstützt aus der Unruhe der Zweifel rettet. Es nlich einen zweifachen Weg, auf welchem eist zur Erkenntniss der Dinge kommt, der der Weg der Sinne und der Vernunft — ehören zusammen, weil alle unsere Vernntnisse aus den Sinnen stammen, und wir antniss von sogenannten ewigen Ideen hader andere ist der Weg des Glaubens,

jener ist unsicher und täuschend, dieser sicher und zum Ziele führend. Es ist thöricht gegen die Unsicherheit unserer Vernunft dies anzuführen, dass Gott kein Betrüger sey. Gesetzt er hätte uns so geschaffen, dass wir uns immer täuschten, so wäre er deswegen doch noch kein Betrüger. Er mülste uns dann so geschaffen haben, dass wir, indem wir uns täuschen, glaubten über alle Täuschung erhaben zu seyn. Nun hat uns aber Gott vielmehr erkennen lassen, dass unsere Sinne uns täuschen, dass unsere Vernunft uns betrügt, dass unser Geist schwach und unsere Vorstellungen unsicher sind; darin hat Gott uns also gezeigt, dass er die höchste Wahrheit liebe, ja die Wahrheit selbst ist. Gott hat beschlossen, dass unser Heil ein Geschenk seiner Gnade und eine Frucht unseres Glaubens sey. Deswegen hat er uns nicht eine Alles durchschauende und sichere, sondern eine blinde und schwache Vernunft gegeben, damit wir nicht, wenn wir eine klare Erkenntniss der Geheimnisse unserer Religion besässen, den Glauben verschmähten. Wir sehen daraus, dass diejenige philosophische Ansicht, die Alles, was wir durch die Sinne und die Vernunft erkennen, für unsicher hält und bezweifelt, und zu gar nichts ihre volle Beistimmung gibt, viel weniger dem Christenthum widerspricht, als man meint. Vielmehr kann man von diesem skeptischen System sagen, dass es zwei Ziele hat, ein näheres und ein weiteres. Der nähere, unmittelbare Zweck ist, sich vor Irrthümern und Vorurtheilen zu schützen, der entferntere, mittelbare, Zweck ist, den Geist zur Annahme des Glaubens vorzubereiten 3).

Was nun das Verhältniss des Glaubens zum Wissen betrifft, so ist in denjenigen Dingen, die wir durch den Glauben erkennen, die Sicherheit und Gewissheit am größten, weil sie eine göttliche Sicherheit ist, und auch der größte Grad von Gewissheit, den wir durch unsere Vernunft erlangen (z. B. die Gewissheit der geometrischen Axiome), ist, mit jener Gewissheit verglichen, schwach und unvollkommen, so dass auch diese Wahrheiten eigentlich nur Wahrscheinlichkeiten sind, um so mehr, da diese und andere eben so allgemein anerkannte Axiome durch geoffenbarte Glaubenslehren umgestossen werden. Es ist deswegen dies festzuhalten, dass nie etwas geglaubt werden muss um seiner Vernünstigkeit willen, sondern um Gottes willen. Es ist zwar ganz richtig, dass die Vernunst dem Glauben vorgeht, aber nur so wie der Trabant oder Vorläufer, oder so wie wir uns früher der Sinne bedienen als des Vernunft, und also die sinnlichen Wahrnehmungen der letztern vorgehen. In allen Glaubenssachen muß daher die Vernunft sich bescheiden und dem Glauben folgen, da sie nicht seine Genossin sondern seine Dienerin ist. Wenn der menschliche Geist sich und seine Schwäche nur recht erkennt, so wird er nicht dem mehr beistimmen, was die Vernunft, als dem, was der Glaube erkennen lässt. Ja man muss sagen, dass nur durch

den Glauben sogar die Axiome des Verstandes, die als solche ungewiss wären, Sicherheit und Gewisheit bekommen. Wenn nämlich in einem Glaubensatz ein solches Axiom mit enthalten ist, so wid dieses Axiom selbst nur wegen jenes Glaubenssatz für wahr zu halten seyn, nicht aber umgekent, Z. B. wenn ich von Gott weis, dass ihm Dreike der Personen zukommt, so weiss ich, dass ihm nicht Einheit der Person zukommt. Ich weiss dies nicht etwa daraus, dass mir die Vernunft sagt, Drei ser nicht Eins, sondern umgekehrt, der Glaube, der mir jenes von Gott sagt, der lässt mich auch für wahr halten, dass Drei nicht Eins ist. Derselbe Glaube nämlich, der mich eine Affirmation für wahr halten lässt, dieser selbe lässt mich glauben, das die Negation falsch ist 4).

## 5. Bayle.

Pierre Bayle 1) wurde am 18. Novbr. 1647 m
Carla in der Grafschaft Foix geboren, wo sein Vater reformirter Prediger war. Von ihm erhielt a
Unterricht in der lateinischen und seit seinem 13ten
Jahr in der griechischen Sprache. Brennender Durk
nach allem Wissen charakterisirte ihn schon ak
Knaben, und die Anstrengungen, denen er sich, un
ihn zu befriedigen, unterzog, zogen ihm in der Ju-

<sup>1)</sup> Basnage in Hist. des Ouvrages des Savans 1706. p. 545. Besonders: Des Maizeaux Histoire de Mr. Bayle in desses histor. krit. VVörterbuch (s. weiter unten) vom Jahre 1740. –

gend oft schwere Krankheiten zu. Ja seine Schwächlichkeit wurde dadurch so groß, daß er, nachdem er im Jahre 1666 auf die Academie zu Puylarens gebracht war, den Unterricht, den er daselbst erhielt, auf 1½ Jahre unterbrechen musste. Im Jahre 1668 brachte man ihn nach Soverdun, aber auch hier gab es Bücher, und ein gefährliches Fieber war die Folge seines angestrengten Studirens. Wieder hergestellt bezog er die Academie von Puylarens wieder, wo, während er alle Bücher, deren er habhaft werden konnte, las, Plutarch und Montaigne seine Lieblingsschriftsteller wurden. Im folgenden Jahre begab er sich auf die Universität zu Toulouse. Die Philosophie ward hier von Jesuiten vorgetragen, und einem derselben gelang es, den Bayle zum Uebertritt zur katholischen Kirche zu bewegen, und eine Disputation, die er bald darauf hielt, machte auf den jungen Convertiten aufmerksam. Obgleich Bayle erst Schritte that, seine Angehörigen zu einem gleichen Schritte zu bewegen, so machten ihn selbst Disputationen über Religionssachen mit einem jungen Verwandten und nachher die Gespräche mit seinem älteren Bruder zweifelhaft, ob jener Schritt nicht übereilt gewesen seyn möchte; aus den Zweifeln ward Gewissheit und im Jahre 1670 verliess er Toulouse heimlich und trat zu Carla wieder in seine frühere Religionsgemeinschaft über. Die strengen Gesetze, welche in Frankreich gegen solche Apostasie herrschten, bewogen ihn, nach Genf zu gehn. Hier lernte er zuerst die

Lehren des Descartes kennen. Zwei Jahre darauf ward er durch Basnage's Empfehlung Hauslehrer beim Grafen Dohna und Lehrer des nachmaligen preussischen Staatsministers, gab aber schon im Jahre 1674 diese Stelle auf, begab sich nach Rouen, wo er ein Jahr lang eine ähnliche Stelle bekleidete, bis denn endlich im J. 1675 sein langgehegter Wunsch, nach Paris zu kommen, erfüllt ward, wo er als Lebrer bei den Kindern des Herrn von Beringhen angestellt ward. Die Briefe, die er von hier aus an Basnage nach Sedan schrieb, machten ihn zuerst dem dortigen theologischen Professor Jurieu bekannt, und mit durch diesen erhielt er, nach einer glänzenden Disputation, die philosophische Professur in Sedan. Im Jahre 1679 schickte der Prediger zu Metz, Ancillon, ihm die Poiretsche Schrift: Cogitationes rationales de Deo anima et malo zu, und die Bemerkungen, welche Bayle dazu machte, liess Poiret in der zweiten Auflage jenes Werkes mit abdrucken, wodurch B. zuerst von seinem philosophischen Scharfsinn öffentlich einen Beweis ablegte. Der große Komet des Jahres 1680 ward die Veranlassung einer eignen Schrift des Bayle, die zunächst für den Mercure galant bestimmt war, deren Druck aber fürs Erste unterblieb, weil man ihn für bedenklich hielt Das Thema dieser Abhandlung war: dass, wenn die Kometen wirklich Unglück bedeuteten, Gott Wunder thue, um die Abgötterei zu befördern. -

Im Jahre 1687 befahl Ludwig XIV die Aushe-

▶ung aller Academien, welche die Reformirten beæssen, und dieser Besehl war die Veranlassung, Lass Bayle, und durch ihn auch Jurieu, nach Roterdam kamen, wo er ein Jahrgehalt vom Rath der Stadt nebst der Erlaubniss, philosophische Vorträge zu halten, erhielt. Hier liess er nun zuerst seine Schrift über die Kometen 1) drucken, aber ohne seimen Namen. Jedoch blieb dieser nicht lange verschwiegen. Die Histoire du Calvinisme vom Jesuiten Maimburg gab dem Bayle Gelegenheit, durch eine Widerlegung 2) sich von einer neuen glänzenden Seite zu zeigen, und selbst dass Maimburg einen königlichen Befehl zur öffentlichen Verbrennung dieser Schrift auswirkte, diente nur dazu, sie bekannter ≥u machen. Auch in dieser Schrift verschwieg er Beinen Namen, der nur durch einen Zufall verrathen ward. Diese Schrift aber legte zuerst den Grund zu der nachher so heftigen Feindschaft mit Jurieu, der über diesen selben Gegenstand geschrieben hatte und es dem Bayle nicht verzieh, dass er von ihm verdunkelt worden war. Nachdem im Jahre 1683 unter verändertem Titel eine neue Auflage der Schrift

<sup>1)</sup> Lettre a M. L. A. D C. Docteur de Sorbonne, où il est prouvé, par plusieurs raisons tirées de la philosophie et de la théologie, que les comètes ne sont point le présage d'aucun malheur. Avec plusieurs réflexions morales et politiques et plusieurs observations historiques et la réfutation de quelques erreurs populaires, à Cologne chez Pierre Marteau 1682.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Critique générale de l'histoire du Calvinisme de Mr. Maimburg, à Ville-Franche chez Pierre le Blanc 1682.

über die Kometen 3) gegeben war, gab er im 66genden Jahre eine Sammlung von Schriften, besonders die Descartessche Lehre betreffend 4), herus. Den Gedanken, welchen Sallo zuerst gefasst ud im Jahre 1665 mit seinem Journal des Samu zu verwirklichen angefangen hatte, ergriff nun auch Bayle und seine Monatsschrift b) ward eine der wich tigsten literarischen Autoritäten, und, trotz des Vebotes in Frankreich, auch dort allgemein verbreitet In diese selbe Zeit fällt sein Streit mit Arnauld', gegen den er-den Malebrancheschen Satz, dass die Lust ein Gut sey, in Schutz nahm, und seine Fortsetzung der Schrift gegen Maimburg, die er der dritten Auslage der Crit. gen. anfügte 7), die aber bei weitem das Lob des ersten Werkes nicht erndtete. Der Widerruf des Edictes von Nantes und die in Folge dieses Widerrufes angefangnen gewaltsamen Bekehrungsversuche gegen die Hugenotten, zugleich mit den kriechenden Schriften, welche des

<sup>3)</sup> Pensées diverses écrites à un Docteur de Sorbonne à l'occasion de la comète, qui parut etc. 1684.

<sup>4)</sup> Recueil de quelques pièces curieuses, concernant la philosophie de Mr. Des Cartes à Amst. 1684.

<sup>\*)</sup> Nouvelles de la république des lettres (seit 1684). -

<sup>6)</sup> S. Nouvelles de la républ, etc. Monat August 1685. – Avis à l'auteur des Nouvelles etc. par Arnauld. — Répont de l'auteur des Nouvelles à l'Avis etc. —

<sup>1)</sup> Nouvelles lettres de l'auteurs de la critique générale de l'histoire du Calvinisme de Mr. Maimburg. Première partie, où .... on traite par occasion de plusieurs choses curieuses, qui ont du rapport à ces matières, à Ville-Franche 1685.

großen Ludwig als Ketzervertilger priesen, gaben dem Bayle Veranlassung zu einer Schrift \*), die monym, angeblich in St. Omer im Jahre 1686 erschien; mit ihr zugleich erschien eine strenge Rüge °) der unvernünftigen Auslegung, welche die Worte Christi: "Nöthige sie herein" — erfuhren. — Durch seine Zeitschrift kam Bayle in Verbindung mit den bedeutendsten Gelehrten, die Londner Royal Society trat mit ihm in Briefwechsel u. s. w., und auch als er, durch Kränklichkeit genöthigt, ihre Fortsetzung aufgab, behielt er dasselbe literarische Ansehn. Zugleich damit wuchsen aber auch die Anseindungen, welche er erfuhr. Gegen seinen philosophischen Commentar, welcher anonym herausgekommen war und dessen Autorschaft Bayle mit aller Mühe von sich ablehnte, schrieb Jurieu ein Werk, worin er den Verfasser des Indifferentismus beschuldigte, zugleich aber zu verstehen gab, er halte Bayle für den Verfasser. Dieser fühlte sich dadurch veranlasst unter demselben singirten Namen eine Fortsetzung 10) des genannten Commentars herauszugeben. Was diese Antwort nicht bewirkte, offene

<sup>\*)</sup> Ce que c'est que la France toute catholique sous le 'ègne de Louis le Grand. St. Omer 1686.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Commentaire philosophique sur ces paroles de Jesus Christ: Contrains les d'entrer ...... Traduit de l'Angloise du Sieur Jean Fox de Bruggs par M. J. F.-à Cantorbury chex Thomas Litwel 1686.

<sup>10)</sup> Supplément du Commentaire philosophique etc. à Tambg. par Th.' Litwel.

Fehde zwischen beiden, das veranlasste das Erscheinen eines Werkes 11), dessen Verfasser zu seyn Bayle freilich immer geläugnet hat, das aber nach den Nachrichten, welche Des Maizeaux bei dem Buchdrucker eingezogen hat, wenigstens von Bayles Hand geschrieben in die Druckerei gekommen ist Diese Schrift spöttelte über die, namentlich von Jurieu aus der Apocalypse geschöpften Hoffnungen, dass im Jahre 1689 die Reformirten in Frankreich wieder aufgenommen werden würden. Durch diese Schrift erbittert, trat nun Jurieu als offner Versolger gegen Bayle auf, und suchte den Verdacht einer politischen Verschwörung, deren Zweck sey, Frankreich und die katholische Religion zu Alleinherrschern zu machen, gegen Bayle zu erwecken. Gegen diese Insinuation schrieb Bayle eine Rechtfertigung 12), welche jene Verdächtigung lächerlich machte, zugleich aber auch beweisen sollte, Bayle sey nicht der Verfasser des Avis aux Réfugiés. Auf eine förmliche Klage von Seiten Jurieu's ward beiden Stillschweigen auferlegt, durch welches Verbot sich Jurieu indess nicht hindern liess, nach wie vor ähnliche Schriften herauszugeben. Nach Beendigung dieses Streites kehrte Bayle wieder zu seinen Studien

<sup>11)</sup> Avis important aux Réfugiex sur leur prochain retour en France etc. par Mr. C. L. A. A. P. D. P. à Amsterdam chex Jaques le Censeur 1690.

<sup>12)</sup> La cabale chimérique, ou réfutation de l'histoire fabuleuse, qu'on vient de publier malicieusement touchant un certain projet de paix etc., Rotterd. 1691. 12.

zurück und im Jahre 1692 kündigte er 18) zuerst sein Hauptwerk an. Der Plan war zuerst, nur Irr- ' thümer und falsche Nachrichten hinsichtlich historischer Gegenstände zu widerlegen. Er änderte ihn selbst um, war aber noch nicht zur Ausführung gekommen, als er im Jahre 1693 in Folge der Machinationen seiner Feinde am englischen Hofe, angeblich wegen der gottlosen Lehren in den Pensées diverses, seines Amtes entsetzt ward. Er ertrug dies ruhig, und setzte seine Studien fort, entschlossen sich in keine Streitigkeiten mehr einzulassen, blieb aber, von Jurieu gereizt, diesem Entschlusse nicht treu, so dass die Zänkereien zwischen beiden noch eine geraume Zeit fortdauerten. Nachdem er einen Anhang 14) zu den Pensées diverses im Jahre 1694 herausgegeben hatte, erschien denn endlich (1695) der erste Band seines kritischen Wörterbuches 18), das erste Werk, welches, auch wider

<sup>13)</sup> Projet et fragmens d'un Dictionaire critique à Rotterdam 1692. 8.

<sup>14)</sup> Addition aux Pensées diverses sur les comètes ou réponse à un libelle: Courte revue des maximes de morale et des principes de religion de l'auteur des Pensées diverses etc. — Pour servir d'instruction aux Juges ecclésiastiques, qui en voudront connoître, à Rotterdam 1694. 12.

<sup>16)</sup> Dictionaire historique et critique par Mr. Bayle à Rotterdam 1697. 2 Vol. Fol.

<sup>2</sup>te Aufl. um die Hälste vermehrt 1702. Beste Auflage nebst seinem Leben, von Des Maizeaux 1740. 4 Vol. Fol. Deutsch von Gottsched mit Anmerkungen. 4 Bde. Fol. Leipz. 1741—44.

Ein Auszug, der nur die philosophischen Art. enthält, deutsch, n Jacob. Halle und Leipz. 1797. 2 Bde. gr 8.

seinen Willen, seinen Namen trug. Zwei Jahre darauf erschien der zweite Band, Dieses Werk übertraf alle Erwartungen, die man davon gehegt hatte, und die harten Anklagen, die es von Renaudot in Frankreich und Jurieu in Holland erfuhr, waren ihm zum Theil sogar angenehm, da sie das Verbot eines Nachdrucks in Frankreich zu Wege brachten, theils schadeten sie seinem Ruhme nicht. — In einer Fortsetzung der Pensées diverses 16) hatte er beiläufig auch die Cudworthschen Ansichten angegriffen. Dieser nahm sich Le Clerc an, was einige Controverse zwischen beiden veranlasste. -Im Jahre 1705 endlich endigte Bayle ein Werk 17), welches Aufsätze mancherlei Art über historische · literarische und philosophische Gegenstände enthielt, und worin besonders seine Angriffe gegen die vom Engländer King versuchte Theodicee ausgezeichnet werden müssen. Ueber einen ähnlichen Gegenstand ward Bayle von Jacquelot angegriffen, und setzte diesen Angriffen eine Erwiderung entgegen 18), die seine auch sonst geäußerten Ansichten hinsichtlich des Verhältnisses der Vernunft zum Glauben auseinandersetzte. Noch mit dieser Schrift beschäftigt, über-

<sup>16)</sup> Continuation des Pensées diverses, écrites à un Docteur etc. ou réponse à plusieurs difficultez, que Mr. \*\*\* a proposées à l'auteur 1704.

<sup>17)</sup> Réponse aux questions d'un Provincial. 3 Vol. Rotterdam 1704, 1705.

<sup>18)</sup> Entretiens de Maxime et de Themiste ou réponse à l'examen de la théologie de Mr. Bayle par Mr. Jacquelot.

Thereilte ihn der Tod im 59sten Jahre seines Lebens. Ruhig, ohne ihn zu fürchten oder zu wünschen, sah er ihn kommen, und starb am 28. Nov. 1706. —

Bayle war eine verneinende Natur, daher ist er stark, oft unwiderleglich, da, wo er negirt, viel weniger bedeutend und häufig unsicher, wo er positiv etwas behauptet. Mehr scharfsinnig als tiefsinnig, hat er es zu seinem Geschäft gemacht, überall auf die Schwierigkeiten aufmerksam zu machen, Widersprüche aufzuweisen, ohne sie zu lösen, und in ganz skeptischem, sich selber ironisirendem Sinn, bei den größten Widersprüchen nicht einen Schluß gegen die Wahrheit des sich Widersprechenden gezogen, sondern nur ihre Gewissheit geleugnet. Wie alle Skeptiker jener Zeit ist auch Bayle Polyhistor, und zwar der Erste von Allen. Mit seinen immensen Kenntnissen verbindet er eine glänzende Darstellungsgabe, und hat zuerst ein Beispiel von geschmackvoller und eleganter Kritik gegeben. Seine Verdienste um Literargeschichte jeder Art werden dadurch, dass jetzt, zum Theil durch ihn, viele Resultate seiner Forschungen Allen bekannte Dinge sind, nicht geschmälert, vielmehr anerkannt. - Sein Charakter ist nicht frei von Flecken, eine gewisse Verstecktheit, die sich schon in seiner Neigung zum Satyrischen zeigt, wird noch mehr darin offenbar, dass er am liebsten als Pseudonym auftritt. Das Verleugnen gewiss von ihm verfasster Schriften, und die Unwahrheiten, die er sich dazu erlaubte, sprechen außer der Aengstlichkeit, die sich darin zeigt, für einen Ehrgeiz, der kleinliche Maassregeln nicht verschmäht, um sich zu befriedigen. Eben so wenig möchte, ihm Frivolität des Charakters nachzusagen, ein ungerechter Vorwurf seyn. Viele Stellen seines Wörterbuchs sprechen ein. Wohlgefallen an Zweideutigkeiten und Unsittlichkeiten aus. Indess hat man seinen Sitten nichts Uebles nachgewiesen, und es ist vielleicht bloss die Sucht, Allen zu gefallen, die ihn solchen Anschein auf sich nebmen liefs. Diese Sucht zu gefallen und Recht zu behalten lässt ihn häufig auch blendender Disputirkünste sich bedienen, wenn mit anderen Mitteln die Sache nicht zu retten war. - Seine philosophischen Lehren sind in seinen vielen Werken 19) zerstreut, immer bei Gelegenheit anderer Ansichten zum Vorschein gekommen, deswegen kann ein abgeschlosenes System hier nicht erwartet werden, sondern nur eine Darlegung der wichtigsten Behauptungen, die sich bei ihm finden, nebst den Belegen, die er für sie anführt. Hält man diese zusammen, so kommt seine philosophische Ansicht im Wesentlichen auf das Folgende hinaus:

Jedem ist, wenn er sich seiner Vernunst bedient, dazu die Hülfe Gottes unumgänglich nothwendig, denn ohne diese ist die Vernunst ein Führer, der sich verirrt, und man kann die Philosophie mit

ħ

.

<sup>19)</sup> Alle VVerke, das VVörterbuch ausgenommen, zusammen: Oeuvres de P. Bayle etc. à la Haye 1727. 3 Vol. Fol. (da 3te Theil in 2 Abtheilungen.)

den Aetzmitteln vergleichen, welche, nachdem sie das ungesunde Fleisch an den Wunden verzehrt haben, weiter um sich greifen und auch das gesunde brandig machen. Sie widerlegt zwar die Irrthümer, begnügt man sich aber damit nicht, so greift sie auch die Wahrheit an, und dies hat seinen Grund in der Schwäche des menschlichen Geistes.' Die menschliche Vernunft hat bloss die Fähigkeit niederzureißen, nicht aber aufzubauen, sie kann nur Zweifel erregen und ewigen Streit, indem sie Gründe und Gegengründe für Alles zeigt. — Würde Arcesilaus jetzt erscheinen, um seine Sache gegen unsere Theologen zu versechten, so würde er ein viel furchtbarerer Gegner seyn, als zu seiner Zeit. Um einen Sieg über einen Skeptiker zu hoffen, müsste man vor allen Dingen beweisen, dass die Wahrheit an gewissen Kennzeichen erkennbar sey, mit andern Worten, man müste ein Criterium der Wahrheit feststellen. Als solches würde man, nicht ohne Grund, die Evidenz hinstellen. Gerade aber die christliche Religionslehre bestreitet die Sätze, die für die evidentesten gelten, und der Skeptiker könnte sich daher auf die Lehren der christlichen Religion Es ist ganz evident, dass zwei Dinge, die von einem dritten nicht verschieden sind, auch unter sich nicht verschieden sind; die geoffenbarte Lehre von der Trinität stösst dieses Axiom um, und so in vielen andern Fällen. Nicht anders ist es mit <sup>8</sup>Olchen Sätzen, welche die Moral betreffen. evident, dass Jeder, wenn er es kann, Uebel verhindern muss, es ist evident, dass wer nicht existirt, nicht Schuld an einer Uebelthat seyn kann, und der Ursprung des Bösen, die Erbsünde u. s. w. zeigen, dass diese ethischen Axiome falsch sind. schliesse daher so: Wenn es ein Zeichen gäbe, woran man die Wahrheit erkennen könnte, so wärt dies gewiss die Evidenz. Nun ist die Evidenz nicht ein solches Zeichen, denn sie kommt auch falschen Sätzen zu, also gibt es kein Criterium der Wahrheit. Es gibt gar Nichts Gewisses, selbst was man für das Gewisseste hält, dass man selbst existire als dieser eine Mensch, ist nicht gewiss, denn da Erhaltung fortwährende Schöpfung ist, so kann man nie wissen, ob man noch derselbe ist, der man war, weil es ja sehr wohl möglich wäre, dass Gott uns vernichtet und ein neues Geschöpf mit ganz denselben Eigenschaften geschaffen hätte 1).

Die Philosophie und die Wahrheit der Religion stehen sich so gegenüber, dass man zwischen ihnen wählen muss. Will man nur annehmen, was evident ist und mit den Grundsätzen der Vernunkt übereinstimmt, so wähle man die Philosophie und entsage dem Christenthum; will man die unbegreiflichen Geheimnisse der Religion, so wähle man das Christenthum und lasse die Philosophie gehen, dem Beides, Evidenz und Unbegreifliches, zugleich zu haben ist nicht möglich, eben so wenig als die Vereinigung der Eigenschaften, die dem Quadrat, und derer, die dem Cirkel eigenthümlich sind. Jeder Christ, den die Einwürse gegen die Religion er-

schrecken, oder der dadurch irre wird, steht schon mit einem Fuss auf einer Linie mit den Ungläubigen. Denn da die Geheimnisse des Evangeliums einer übernatürlichen Ordnung der Dinge angehören, so können und sollen sie nicht den Regeln unserer Vernunft unterworfen werden. Sie sind nicht dazu da, um durch philosophische Untersuchungen geprüft zu werden; sie sind wesentlich Gegenstand des Glaubens und nicht des Wissens, weil sie sonst eben keine Geheimnisse mehr wären. Man hat leicht sagen, »es sey unserm Geiste nicht möglich, für wahr zu halten, was eine geometrische Demonstration als falsch erscheinen lässt, « aber ein solcher Ausspruch geht aus der Anmassung hervor, die darin liegt, dass man sich zum Richter der Ueberzeugungen Anderer aufwirft. Es liegt gar kein Widerspruch darin, dass unsere Vernunft uns von Etwas sagt, es sey falsch, und wir es dennoch glauben, denn wir wissen ja, dass unsere Vernunft nicht untrüglich ist. Dies heisst gar nicht: dasselbe zugleich glauben und nicht glauben, wie man oft gesagt hat 2).

Einer von den Punkten, wo der Widerstreit zwischen dem, was die Religion lehrt, und der blosen Vernunft, am meisten sichtbar ist, ist der Streit, der für und gegen die Manichäische Lehre vonzwei Grundwesen erhoben worden ist. Die Gründe a priori (d. h. die hergenommenen sind vom Begrife der Gottheit) verwersen allerdings diese Hypothese, und zwingen uns einen einzigen Urheber aller Dinge

anzunehmen. Aber jedes System muss, um als richtig sich zu bewähren, nicht nur auf klaren und bestimmten Ideen beruhen, sondern auch mit der Erfahrung übereinstimmen und sie erklären. Es fragt sich daher, ob alle Erscheinungen der Natur sich wirklich aus der Annahme eines einzigen Urwesens bequem erklären lassen? Die Himmel freilich und das ganze übrige Universum predigen die Ehre, die Macht und die Einheit Gottes, nur der Mensch, wie er ist, gibt Veranlassung zu großen Einwürsen gegen die Einheit Gottes. Der Mensch ist bose und unglücklich, die Geschichte ist eine Sammlung von Verbrechen. Ja wäre nur dies, d. h. gäbe es nur Böse und Unglückliche, so brauchte man nicht seine Zuslucht zu der Hypothese von zwei Urwesen zu nehmen, aber dass eine Mischung des Glückes und der Tugend mit dem Elend und dem Laster sich in der Welt zeigt, dies Factum führt zu jener Hypothese. Kann eine unbeschränkte Heiligkeit eine sündhafte Kreatur, kann eine unbeschränkte Güte ein unglückliches Geschöpf hervorbringen? — Wie unter der Herrschaft eines absolut gütigen, heiligen und mächtigen Wesens das Uebel in die Welt kommen konnte, ist nicht nur schwer zu erklären, sondern völlig unbegreislich, und das, was man den Gründen, die dies erklären sollen, entgegensetzt, ist in der That der Vernunft viel mehr entsprechend, als diese Gründe selbst 3).

Man pslegt dies Factum aus der Freiheit des Menschen zu erklären, aber wenn die unendliche

Güte des Schöpfers ihm erlaubte, den Menschen eine solche Freiheit zu geben, die sie eben so leicht missbrauchen, als gut anwenden konnten, so musste man doch mindestens erwarten, dass Er ihre Schritte so bewahren würde, dass sie nicht sich wirklich versündigten. Eine solche Freiheit, die eben so gut missbraucht werden kann, wie wohl angewandt, ist nicht Quelle oder Werkzeug des Heils. Sollte sie dies seyn, so musste sie so beschränkt seyn, wie die der Engel oder der Seligen, die stets nur das Gute zu wählen bestimmt sind. Es würde in diesem Falle der Mensch gar nicht zu einer blossen Maschine gemacht werden. Dem Glücke der Engel und der Seligen fehlt gar nichts, obgleich sie eine solche Freiheit nicht haben. — Man behauptet, dass sonst der Mensch sich die Handlungen nicht zurechnen könnte. Allein die Erfahrung lehrt, dass es uns gar nicht hindert einer von uns getroffenen Wahl uns zu freuen und zu rühmen, wenn wir, sie zu treffen, von irgend einer äußern Ursache determinirt wurden. Ja, die Ueberzeugung, dass wir in unserem Thun nur einer göttlichen Eingebung oder Lenkung gefolgt sind, ist so weit davon entfernt, die Billigung unseres Gewissens zu verringern, dass sie sie vielmehr noch erhöht. Es ist ein viel geringerer Genuss, nach einer guten That sich zu sagen, man hätte sie auch unterlassen können, als der ist, wenn man sich so fest in der Liebe zur Tugend weiss, dass dabei gar keine Wahl mehr frei stand. — Man sagt ferner, dass eine solche Wahlfreiheit nothwendig war, damit es Tugend und Laster, Gutes und Böses gebe, aber Tugend und Belohnung kann es sehr wohl geben, ohne dass das Gegentheil eine andere als nur ideale Existenz hat. Ja es ist gar nicht einmal zu beweisen, dass es überhaupt eine Freiheit gibt. Denn gegen den Beweis, der dafür geführt wird, indem man sich auf das innere Bewusstseyn beruft, welches uns sagt, dass wir das thun, was wir wollen und also srei sind, — lässt sich folgende wichtige Instanz anführen: Ich weiss es ganz gewiss und klar, dass ich existire, und dennoch existire ich nicht durch mich. Also, obgleich ich es ganz gewiss und klar einsehe, dass ich dies oder jenes thue, so folgt doch nicht daraus, dass ich es durch mich selbst thue. — Alle diese Rechtfertigungen Gottes hinsichtlich des Uebels in der Welt beruhen auf der Voraussetzung, dass es nur eine einzige Weise gebe, in welcher Gott handeln kann. Was wird aber dann aus seiner unendlichen Weisheit? Eine Weisheit, die nur einen einzigen Plan und eine einzige Art der Ausführung entdecken kann, ist sehr beschränkt und nicht unendlich. Eine solche Ansicht führt direct zum Spinozismus. Ich weiss nur eine einzige Art, auf eine Weise, wo die Vernunft nichts dagegen einwenden würde, alle diese Schwierigkeiten zu lösen, man brauchte nämlich nur zu behaupten, dass Gott nicht gütig ist, sondern nur sich selber liebt. Ich weis aber nicht, ob dies Mittel nicht am Ende viel schlimmer wäre, als das Uebel, wogegen es angewandt würde 4).

Wer wird daher nicht die Bestimmung und das Wesen unserer Vernunft bedauern? Die Manichäer sind mit ihrer unsinnigen und unhaltbaren Hypothese, die Erscheinungen, die wir wahrnehmen, zu erklären, hundert mal besser im Stande, als die Orthodoxen mit ihrer so richtigen und so nothwendigen Annahme (welche die einzig wahre ist), dass es nur ein unendlich gütiges und allmächtiges Urwesen gebe. Alle philosophischen Systeme sind deswegen, und sind nothwendig, mit der wahren christlichen Lehre im Widerspruch, wenn auch in einzelnen Punkten eine Uebereinstimmung zwischen beiden Statt findet. Dies berechtigt noch nicht dazu (wie Jacquelot) zu sagen, dass man den Glauben mit der Vernunft in Einklang gebracht habe. Ein solcher Einklang erfordert, dass Euer Glaube nicht nur mit einigen philosophischen Sätzen übereinstimme, sondern auch, dass nicht andere Grundsätze der Vernunft ihn siegreich widerlegen. Dies Letztere wird aber immer geschehen, es sey denn, dass Ihr Euch hinter unverständliche Distinctionen und Formeln versteckt, oder (aufrichtiger) Euch mit der Unbegreiflichkeit des Gegenstandes entschuldiget. — Diese Ansicht ist eigentlich von allen denen zugestanden, welche von den Geheimnissen der Religion sagen, dass sie über unsere Vernunft erhaben sind, denn daraus folgt von selbst, dass es unmöglich ist, sie gegen die Einwände der Philosophen zu schützen. Ein solcher Versuch, sich dazu der Vernunft zu bedienen, wird immer zum Nachtheil der Theologen

ausschlagen. Dieser Widerspruch zwischen der Vernunft und den Lehren unseres Glaubens hat uns aber um so weniger zu betrüben, als der Gegner der Glaubenslehren nicht einmal mit sich selber übereinstimmt. Die Vernunft nämlich, indem sie nie Maass hält, gleicht der Penelope, die stets ihr eignes Werk zerstört, - Zerstören ist ihr Geschäft und nicht Erbauen, sie weiss höchstens, was die Dinge nicht sind, vom Wesen der Dinge weiß sie nichts zu sagen. — Man muss deswegen, wenn man die Einwände der Vernunft gegen die Einheit des Urwesens u. s. w. nicht widerlegen kann, nicht etwa den christlichen Glauben für gefährdet halten. Das wäre ein unverzeihlicher Irrthum. Unsere religiösen Wahrheiten beruhen auf der Autorität des unendlichen Wesens, das nicht betrügen und nicht irren kann; diese Autorität ist der Grund und die Basis unserer Ueberzeugung. Hinsichtlich der Geheimnisse der Religion müssen wir uns so verhalten, dass wir sie auf die göttliche Autorität annehmen, obgleich wir sie weder begreifen, noch mit den Grundsätzen der Philosophie in Einklang bringen können. geht aber auch die christliche Religion gar nichts an, weil der Glaube an ihre Geheimnisse weder von der Klarheit des Gegenstandes, noch von seiner Uebereinstimmung mit den Axiomen der Vernunft abhängig ist 5).

Eine solche Darlegung der Unvereinbarkeit der Vernunftlehren mit denen der Religion hat einen großen Nutzen. Es gibt nämlich viele Menschen, welche so wenig die Natur des Glaubens kennen und so selten auf diesen Act ihres Geistes reflectiren, dass man sie aus dieser Indolenz ziehen muss, indem man ihnen alle die Schwierigkeiten, welche die christlichen Dogmen umgeben, zeigt. Nur wenn Wir diese Schwierigkeiten kennen, lernen wir unserer Vernunft misstrauen und zu der Gnade slüchten, und lemen die Größe def Wohlthat schätzen, die Gott uns erwies, indem er uns den Glauben verlieh. — Es ist aber nützlicher als man denkt, wenn die menschliche Vernunft gedemüthigt wird. Fragt man jetzt, was man thun soll? Man soll seine Vernunft gefangen geben unter den Gehorsam des Glaubens, und über gewisse Gegenstände nicht disputiren. Oder wenn man es thut, so soll man diese Gegenstände als einmal feststehende, offenbarte Facta betrachten, und eingestehen, dass man die Ursachen und Gründe nicht einsieht. So wird also jeder Streit, den ein Christ mit einem Philosophen hat, zuletzt auf die eine Frage hinauskommen müssen, ob die h. Schrift von Gott inspirirt ist? Wird dieses nicht zugegeben, so heisst es: Adversus negantem principia non est disputandum. Die natürliche Folge wird daher seyn, dass wir einem so unsichern Führer, wie die Vernunft ist, uns nicht länger anvertraun, sondern einen bessern von dem Urheber aller Dinge erbitten werden. Dies aber ist ein großer Schritt zur christlichen Religion hin, denn diese will, dass wir von Gott die Erkenntniss dessen, was wir zu glauben und zu thun haben, erwarten sollen. Ja,

je mehr wir einsehen, wie sehr die Glaubenslehren gegen die Vernunft streiten, um so mehr Verdiens hat der Glaube, denn je unbegreislicher der Gegenstand desselben ist, einen um so größern Widestand gegen den Glauben haben wir dann um de göttlichen Autorität willen geopfert 6). —

## II. Die Mystiker.

§. 14.

Characteristik der englischen Mystiker dieser Periode.

Die Mystik dieser Periode in England hat zu ihrem Ausgangspunkt den Gegensatz gegen die Angrife, welche die positiven Lehren des Christenthums erfuhren. Mit dieser apologetischen Tendenz verbinden die wichtigsten Repräsentanten dieser Richtung eigenthümlich modificirte Elemente des Neoplatonismus. Das Letztere ward zum Theil befördert durch die immer mehr um sich greifende nur mechanische Physik der Cartesianer, gegen die man in einer, wenn auch unklaren, doch lebensvolleren Naturansicht Schutz suchte. Bei Allen wird die Vereinigung des Platonismus mit den Lehren der christlichen Kirche vermittelt durch Annahme einer Uroffenbarung, aus der jener seine Erkennt-

Đ.

L

h

III.

nisse geschöpst habe, und die auch diesen m Grunde liege. Theophilus Gale, Henry More und Ralph Cudworth repräsentiren diese Richtung. - Der Erste be schränkt sich mehr darauf, einen Zusam menhang der alten Philosophie mit jener angenommenen Uroffenbarung nachzuweisen, und damit das Recht darzuthun, die natürliche Teologie durch modificirte platonische Elemente zu begründen. Der Zweite verbindet mit diesem theologischen Interesse das für eine lebendigere Naturphilosophie, und stellt sich mit seinen eigenthümlichen Ansichten eben so sehr dem Atheismus entgegen, als dem Cartesianismus, den er, bei aller Anerkennung, die er ihm zollt, in seinen Grundprincipien angreist. Der Cartesianischen Eintheilung der Substanzen in ausgedehnte und denkende stellt er die Behauptung entgegen, dass die Ausdehnung ein Attribut aller Substanzen sey; gegen die mechanische Naturansicht aber macht er die Lehre von einem Alles belebenden Naturgeiste geltend. Der

Dritte endlich räumt der Corpuscularphilosophie zwar mehr ein, als More, modificirt sie aber wesentlich, indem ér, gegen ihr Prinzip, den Zweckbegrif in der Naturbetrachtung wieder geltend macht, und statt der bloß mechanischen Ansicht die ihm eigenthümliche Lehre von den plastischen Naturen ausbildet. —

1) Die verschiedenen sich widersprechenden Richtungen in politischer und religiöser Hinsicht, von welchen England in dieser Zeit zerrissen ward, und die mit dem Umsturz der bestehenden Ordnung der Dinge endigten, fanden ihr Gegenbild in ähnlichen Bewegungen auf dem ruhigern Gebiete der Wissenschaft. Namentlich durch Hobbes, - der, kein anderes Denken anerkennend als das des berechnenden Verstandes, mit seiner unerbittlichen Arithmetik alles Uebersinnliche auflöste und zum völligen Materialismus kam, indem er alles Religiöse aus dem Gebiete der Philosophie verbannte, — dann aber durch die Bestrebungen ihm verwandter Geister, waren die Lehren der positiven Religion, wenn auch nicht direct bestritten, so doch wenigstens so erschüttert, dass sich dem finsteren puritanischen Wesen gegenüber immer mehr ein

Geist irreligiöser Frivolität verbreitete, der endlich an dem sittenlosen Hofe Carls II. einen angemesnen Schauplatz, und in denen, die dem Hofe nahe standen, würdige Repräsentanten fand. Gegen die Angrife, welche die Religion nicht nur durch Werke von wissenschaftlichem Gepräge erfuhr, sondern besonders auch dadurch, dass die Mehrzahl der Gebildeten ihnen beistimmte, bildete sich in der Philosophie, als Gegensatz, eine ernste religiöse Richtung aus, die es sich zum Ziel setzte, die gefährdeten Wahrheiten des Christenthums sicher zu stellen. Nicht im Stande, dies Ziel so zu erreichen, dass sie sich in die Stärke des Gegners selbst stellte, und ihn auf seinen Boden angreifend, durch consequente Durchführung seiner Grundsätze sie widerlegte, blieb diesen Versuchen kein anderes Mittel als die Flucht in die Mystik. (Das Wesen der Mystik besteht nämlich in dem gewaltsamen Festhalten des durch den Zweisel erschütterten Glaubens. Ist dieser die un mittelbare Einheit des Gläubigen mit dem Glaubens-Inhalt, und tritt in dem Zweifel die Differenz und der Widerspruch ein, so kann die Vereinigung normaler Weise nur eine Versöhnung seyn, d. h. eine Einheit durch Besiegen des Widerspruches. Diese Versöhnung ist nur in der, durch den Zweisel hindurch gegangenen Gewissheit,

dem

dem Wissen, zu finden. Um zu ihm zu gelangen, muß aber weiter gegangen weifel hinein. Die Mystik dage geht zurück, d. h. sie sucht, indem sie sich von dem Zweifel abwendet, obgleich der Glaube nicht mehr ist, was er war, unmittelbare, unbefangene Einheit, ihn als unmittelbaren zurückzurufen, und darin besteht eben das Gewaltsame dieses Versuches. Die Mystik verhält sich darum zum Glauben wie Identification zur Indifferenz oder wie zu der natürlichen und normalen Abhängigkeit des Embryo von seiner Mutter, die künstliche und eben darum pathologische Selbstlosigkeit einer Somnambulen gegen den Magnetiseur). — So sehen wir denn gleichzeitig mit den Ansichten des Hobbackie Mystik eines Fludd, Dighby, Pordage auftre die mit J. Böhme theils verwandt, theils von il beleitet, eben so wie Hobbes selbst, nicht in die schichte der neuern Philosophie gehören, sondern mit ihren theosophischen Lehren ihren Ort in der Periode haben, die den Uebergang zur neuern Philosophie bildet. — Aehnliches aber, obgleich ein viel besonnenerer Character der Mystik dieser Periode eigenthümlich ist, zeigt sich auch hier. tritt das Bestreben auf, jener zerstörenden Richtung gegenüber die Rechte der Religion zu wahren,

und gegen den Materialismus die Gewissheit da Uebersinnlichen geltend zu machen. Indem die Bestreben darauf geht, zu gleicher Zeit aber de Möglichkeit noch nicht gesetzt ist, das Ziel zu ereichen, indem man, ganz in den Gegner eingehen, ihn mit den eignen Waffen schlägt, tritt die Nothwendigkeit ein, da im Weitergehen der Sieg nick zu erlangen ist, ihn hinter sich zu suchen, d. h. i die Vergangeuheit zurückzugehen, und da eine Standpunkt zu finden, der von jenen Angrisen nicht berührt wird. Als ein solcher Standpunkt bietet sich nun zwar der unmittelbar vorhergehende der Scholastik dar, aber dieser hatten jene Angrife besonders gegolten, und sie war wirklich zu sehr in ihrer Schwäche dargestellt worden, als das mat die scholastische Philosophie als die, in welche Schutz für die Religion zu finden sey, hätte auf nehmen können. Es muss darum weiter zurickgegangen werden, um einen solchen Standpunkt zu Als ein solcher zeigt sich nun hier dejenige System, welches schon einmal in der Ge-1 schichte der Philosophie einen ähnlichen Dienst hatte leisten müssen, das Platonische. Als im 15ten Jahrhundert an das wieder erwachte klassische Studius. sich eine vorwiegend philologische, mehr profane

Richtung der Philosophie, im Gegensatz gegen die kirchliche Philosophie der Scholastiker, augeschlossen hatte, da traten Ficin und Picus von Mirandola mit ihrem modificirten Neoplatonismus als ein Gegengewicht auf gegen diese Tendenz, und der Platonismus musste dazu dienen, den Blick wieder mehr auf die ideale Welt zu lenken. — In die Fustapfen nun der eben genannten Männer traten die englischen Philosophen dieser Zeit, in einem ganz ähnlichen Sinne. Vornehmlich war es die Universität Cambridge, in der diese Richtung ihren Sitz hatte. Die Oxforder Theologen platonisirten wenig oder gar nicht, einer der wichtigsten unter ihnen, S. Parker, polemisirte sogar offen egeen ein solches Unternehmen. Allein die Oxforder Gelehrten jener Zeit haber auch Bedeutung nur in theologischer Hinsicht; die ein Rang in der Geschichte der Philosophie behaupten, sind nur die Gelehrten der Universität Cambridge, und diese bekennen sich in ihren apologetischen Unternehmungen samt und sonders zum Platonismus, oder richtiger gesagt, zu dem von ihnen modificirten Platonismus, denn es braucht wohl nicht bemerkt zu werden, dass ein wirkliches Aufnehmen einer bereits vergangenen Philosophie eine Ungereimtheit ist. (Vergl. Abth. l. p. 123.)

2. Zu dem eben Bemerkten kommt nun noch dieses: Baco hatte zuerst nach langer Zeit wieder ernstlich auf die Beobachtung hingewiesen, als von der allein Heil für die Naturwissenschaften zu erwarten sey. Descartes hatte darauf sie völlig aus ihrem langen Schlummer erweckt, indem er mit einem kühnen Schlage die Gespenster, welche unter dem Namen der substanziellen Formen in der Physik der mittelaltrigen Aristoteliker ihr Unwesen trieben, verscheuchte. Er hatte gezeigt, wie viele Schlupfwinkel der Unwissenheit jene Physik enthielt, und hatte die Natur aus dem trüben Dunkel jener Träumereien an das kalte und prosaische Tageslicht einer rein mechanischen Physik gezogen. Er hatte ferner die Kühnheit gehabt zu zeigen, wie die bisher gewöhnliche Betrachtungsweise, welche Erscheinungen aus den Zwecken erklären wille schtt aus den Gründen, in der Physik völlig zu verwerfen sey, der es nur daran liege die causae efficientes von allen Erscheinungen aufzufinden. Wegen der inneren Berechtigung, die diese Ansicht in sich hatte, war ihr Einfluss so bedeutend, und wie überall, so ward namentlich in England die Aufmerksamkeit mehr als je auf die Natur gerichtet, und die im Jahre 1660 gestiftete Royal society war mit

ihren Arbeiten ein Beweis, wie groß das Interesse war an einer nüchternen Beobachtung der Erscheinungen, und einem rein experimentirenden Erforschen der Gesetze. — Je weiter aber diese Untersuchungen getrieben wurden, um so mehr dienten gerade sie dazu, die Schwächen der neuen Naturphilosophie zu offenbaren. Es zeigte sich, dass eine Menge von Erscheinungen aus der blossen Corpuscularphysik nicht zu erklären waren. Wenn schon in niedern Sphären viele Erklärungen sogleich als gezwungen erschienen, wehn zur Erklärung der magnetischen Erscheinungen die corpora striata nicht ausreichten u. s. w., - so wurde dieser Mangel noch bei Weitem fühlbarer, wo es sich um Organismen und organische Processe handelte. War einmal alle Bewegung nur eine von Aussen zu den Corpusculn hinzutretende, so konnte von einem Organismus nicht die Rede seyn, sondern höchstens von einem Aggregat von Corpusculn. Zwar hatte der Meister selbst versichert, er könne auch die Entstehung der Organismen und die organischen Processe auf rein mechanische Weise erklären, aber wenigstens beim Ersteren war es beim Versprechen geblieben; je genauer man hinsah, um so deutlicher musste es werden, dass es ausser der Bewegung durch Druck und Stofs, die von Aussen kommt, noch eine Bewegung von Innen hereus geben müsse, und ein der Materie (wenigstens der organischen Materie) immanentes Princip der Bewegung. — Es zeigte sich ferner, dass der große Schritt, den die Physik dadurch gemacht hatte, dass Descartes die Zweckbeziehung gänzlich aus ihr verbannte, bei dem immensen Vortheil, der dadurch den Naturwissenschaften erwuchs, dass man jetzt nur auf die wirkenden Ursachen sah, dass dieser Schritt in seiner Consequenz zu einer leblosen Ansicht-der Natur, ja endlich gar dazu führen musste, dass man sie nicht mehr als das Product eines nach Zwecken wirkenden Wesens anerkannte. Die Erfahrung bestätigte dies, Spinoza kam consequenter Weise dazu, nicht nur die Erkennbarkeit der Zwecke, sondern auch ihre Wirklichkeit zu leugnen. Wenn es daher im religieen Interesse lag, die Zwecke in der Naturbetrachtung nicht ganz zu vernachlässigen, so wiesen wiederum auch die reinen Beobachtungen auf viele Erscheinungen, in welchen offenbar eine Zweckbeziehung nicht zu verkennen war. Auch hier bot die organische Welt besonders dergleichen Fälle, denn wenn z. B. für das noch nicht existirende Individuum ein sicheres Behältniss gebaut wird, wie beim Nisten

der Vögel u. s. w., so waren das Fälle, die unwillkührlich Jeden daraus hinwiesen, dass in der Natur Vieles um eines erst zu Realisirenden willen d. h. zu einem Zwecke geschehe. Nicht minder zeigte die Betrachtung auch nur eines einzelnen Orgapismus, dass das Daseyn oder der Bau vieler Organe, nur wenn auf ihren Zweck gesehen wird, erklärt werden kann. - Also, Beides zeigte sich grade bei den reinen Beobachtungen: dass man auf ein der Materie selbst einwohnendes Princip der Bewegung, und dass man auf Zwecke der Natur gewiesen werde. — Auch hier galt nun wieder, dass die Ansichten, die von der mechanischen Physik unmittelbar angegriffen waren, nicht wieder berbeigeholt werden konnten; die substanziellen Formen waren und blieben beseitigt, eben so konnte das Bedürfniss nach einer teleologischen Ansicht der Natur nicht zu jener äußern Zweckmäßigkeit zurückführen, die etwa ein Thier daseyn lässt, damit es gefressen werde u. s. w. — Man ging daher weiter zurück und fand an dem Platonismus ein System, in welchem beiden Forderungen genügt ward, ohne dass man in die eben beseitigten Fehler zurückfiel. Die Platonische Lehre von der Weltseele enthielt einerseits, dass in der Natur ein immanentes Princip der Bewegung sich findet, zugleich war damit andererseits auch die Zweckbeziehung gesetzt, aber nicht eine äußere Zweckmäßigkeit, sondern eine innere. (Die Welt als ein Lebendiges hat einen Zweck in sich, ihr realisirter und sich realisirender Zweck, ihre Entelechie, ist die Weltseele.) Diese Ansicht von der Weltseele ward nun als Schutzmittel gegen die bloß mechanische Physik ergriffen und von den verschiedenen Philosophen verschieden modificirt. —

Die Annahme eines solchen inneren Lebensprincipes aber empfahl sich noch aus einem andern Grunde, der in vielen Erscheinungen gerade dieser Zeit liegt. Es treten nämlich in jener Zeit auf dem Gebiete der Arzeneikunde Erscheinungen ganz eigenthümlicher Art auf, mit deren Beurtheilung man sich's in unseren Tagen sehr bequem macht, inder man sie geradezu leugnet. (Die Leichtfertigsten werden mit Allem am leichtesten fertig.) Die auffallenden Curen des van Helmont, die durch gerichtliche Untersuchungen constatirten Heilungen des Greatrakes vermittelst magnetischer Manipulationen u. s. w. erschienen nicht nur den Uebrigen, sondern häufig denen, die sie hervorbrachten selbst, deswegen als etwas Wunderbares, weil man keinen unmittelbaren

Zusammenhang sah zwischen dem Mittel und dem Krankheitssymptóm, oder — die lange Gewohnheit diesen Zusammenhang noch nicht als einen natürlichen ansehn liefs. Einen solchen Zusammenhang nun glaubte man zu finden, wenn man annahm, dass, indem durch das Mittel auf den Lebensgeist des Kranken eingewirkt sey, dieser, der alle Lebensfunctionen beherrsche, - (daher Archäus) - dadurch bestimmt werde, sich so oder anders zu äußern. Diese Annahme erklärt ganz so viel und ganz so gut, als jetzt manchmal die »Lebenskraft « Vieles erklären soll). — Zu diesem kam noch der allgemein herrschende Glaube an sympathetische Curen und Sympathien aller Art. Höher stehende Archäen, (Gattungsgeister) wurden angenommen, die so die auf sie gemachte Einwirkung auf Alles unter ihnen stehende fortpslanzen und die Sympathien eben so erklärlich machen sollten, als es etwa ist, dass beim Kitzeln der Fussohlen sich die Gesichtsmuskeln verziehn. Von diesen höhern Archäen war nun der Uebergang leicht gemacht zu einem Hylarchen oder Naturgeist, der als die Einheit der ganzen Natur und ihr immanentes Lebensprincip den Zusammenhang zwischen ihren einzelnen Theilen bilden sollte. So ward durch das Zurückgehen auf den Platonismus einerseits dem reinen Vernunft-Interesse Befriedigung gewährt, das sich mit dem reinen Mechanismus nicht begnügen konnte, andererseits schienen
auch die Facta der Erfahrung (oder was dafür galt)
nur in einer Annahme ähnlicher Art genügende Erklärung zu finden.

. 3. Indem aber so das Interesse darauf ging, die Wahrheiten der christlichen Religion zu vertheidigen, und wiederum, die für platonisch gehaltene Lehre zu Ehren zu bringen, entstand das Bedürfniss, den Widerspruch zu lösen, der darin lag. dass eine heidnische Philosophie mehr zu jenem Zwecke geschickt sey, als etwa die kirchlich gesinnte Scho-Diesen Widerspruch zu lösen, bot sich das Auskunftsmittel dar, das auf einem andern Gebiete bereits geltend gemacht war. — Das Interesse an der classischen Zeit und Literatur hatte, "wenn wir auf den Geist der ganzen Zeit sehen, in welcher es erwachte, seinen Grund in dem Verlangen, die vorchristlichen Elemente, vor welchen sich der Geist der christlichen Menschheit bis dahin zurückgezogen hatte als vor dem bloss Irrthümlichen und Verderblichen, nicht weiter von sich auszuschließen und dadurch seine Wichtigkeit anzuerkennen, sondern durch Absorption zu vernichten. Im den Einzelnen hatte dies Interesse seinen Grund in der Ahndung, dass sich auch bei den Heiden Gutes and Wahres finden möchte. Diese Ahndung ward nun bei näherer Bekanntschaft zur Erfahrung, und es ward diese Erfahrung, dass sich auch bei den Alten Wahrheit finde, sogar, auf einem Gebiete gemacht, wo man sich ihrer am wenigsten versehen hatte, auf dem religiösen. Verwundert sahen christliche Forscher, dass in der, früher als Satanswerk verworfenen, Mythologie der Alten sich Elemente fanden, in denen sie Verwandtes, Anklänge ans Christenthum, anerkennen mussten. Noch nicht fähig sich diese Erscheinung so zu erklären, dass die Erkenntniss der Wahrheit, weil sie sich entwickelt, auch thre embryonische Gestalt hat, und in dieser sich eben zeigt in den vorchristlichen Religionen, — dazu nicht fähig, weil sie daran fest hielten, dass jede Wahrheit zu dem Menschen nur durch eine äußere göttliche Offenbarung und eben darum sogleich in ihrer Ganzheit und Vollendung kommen könne, gab es für sie nur eine Erklärung: Ist die Erkenntnis der Wahrheit nicht in einer Entwicklung begriffen, so ist Alles entweder ganze Wahrheit oder ganze Unwahrheit (die werdende, sich entwickelnde, Wahrheit ist Beides oder keins von Beiden). Jene hat

\_

Ξ

=

E

<u>.</u>

Š

\_

Ē

ihren Grund in der von Außen an den Menschen kommenden göttlichen Offenbarung, diese in den von Z dem Menschen hinzugetragenen Irrthümern. B sich nun, wie nicht zu leugnen, in der alten My-3 thologie Wahres, so kann dieses nur aus der Ofenbarung, welche die christliche Kirche als de älteste anerkennt, stammen, und ist durch menschliche Irrthümer entstellt. — So entstanden jew mythologischen Untersuchungen eines Vossius, Seldenus u. A., welche im Interesse der kirchliche Lehre das waren, was der Euhemerismus im Interesse der Geschichtsforschung. — Ganz dasselbe Auskunftsmittel wird nun von der in Rede stehenden Richtung auf dem Gebiet der Philosophic ergriffen. Um es in Einklang zu bringen, dass die Hauptaufgabe der Philosophie sey, die Wahrheiten der christlichen Religion zu begründen und zu vertheidigen, und dass die Platonisirende Philosophie den Begrif der Philosophie am meisten entspreche, wird aller Scharfsinn und alle Gelehrsamkeit aufgeboten, um zu zeigen, dass ein, auch historisch nachzuweisender, Uebergang Statt finde, von der, dem israelitischen Volke gegebenen, göttlichen Offenbarung zu dieser Philosophie, - ein Weg, auf dem die Namen Moses, Pythagoras; Plato, Plotinus die wichtigsten Uebergangspunkte bezeichnen. — Das Gesagte enthält die wesentlichen Punkte, welche dieser ganzen Richtung zukommen; das Eigenthümliche jedes Einzelnen, das der §. in kurzen Worten angegeben, hat die Darstellung ihrer Lehren hervorzuheben.

## §. 15.

Leben und Lehren der englischen Mystiker dieser Periode.

## 1 Gale.

Theophilus Gale 1) wurde im Jahre 1628 zu Kings-Teignton in Devonshire geboren und kam, nachdem er im väterlichen Hause eine sehr sorgfältige Erziehung genossen hatte, im Jahre 1647 nach Oxford, wo er sich vorzugsweise dem theologischen Studium widmete. Er zeichnete sich hier so aus, daß er schon im Jahre 1649 Baccalaureus ward, was sonst in der Regel erst vier Jahre nach der Aufnahme ins College geschehen durfte, — im Jahre 1652 erhielt er die Magisterwürde. Das Werk des Grotius, über die Wahrheit der christlichen Religion, gab ihm zuerst den Gedanken zu seinem Hauptwerk 2), in welchem er alle Weisheit der Heiden,

<sup>1)</sup> Cf. The general biographical dictionary. New edition revised by Alexander Chalmers. Lond. 1814.

<sup>2)</sup> The court of the Gentiles, or a discourse touching the original of human literature, both Philologie and Philosophie

, als aus der heil. Schrift stammend, darthun wollte Während er an diesem Werke arbeitete, verlor a. aber die geistliche Wirksamkeit nicht aus dem Gesichte, und ward, als sehr beliebter Kanzelrede, im Jahre 1657 zu einem solchen Amte nach Wachester gerufen. Der Secte der Presbyterianer 2 gethan, wollte er, als Carl II. wieder den Thu bestieg, nicht sein Gewissen damit beslecken, das er eine von der Regierung verlangte Erklärung gäbe, mit der er sich nicht einverstanden wußste, und velor daher sein Amt. Er kam nun zu dem Lod' Wharton als Hauslehrer von dessen Kindern, und begleitete, als der Lord wegen religiöser Gründe seine Söhne nicht auf eine englische Universität schicken wollte, dieselben nach Caën in der Normandie. Hier trat er mit dem bekannten Bochart in eine nähere Beziehung. Im Jahre 1665 kam er nach England zurück, und traf 1666 in London an demselben Tage ein, wo der große Brand auch das Haus, in dem sich das Manuscript seines Werkes befand, verzehrt hatte. Durch einen Zufall war es gerettet und im Jahre 1669 erschienen die beiden ersten Bücher, die beiden letzten (der 2te Band) erst 1677. Er lebte nachher in Newington, wo er junge Leute unterrichtete, von allen bedeutendem Männern hochgeschätzt, mit vielen verschiedenarti

from the Scriptures and Jewish church etc. 1669. — The x-cond edition revised and enlarged. Part 1. et 2. 1672. 4.

Part. 3. et 4. Lond. 1677. 4.

gen Studien beschäftigt. Der Tod ereilte ihn im März 1678, eben als er mit einem großen philologischen Werk beschäftigt war 3). Außer den genannten sind noch mehrere andere Schriften von ihm zu seinen Lebzeiten erschienen 4). —

Er hat den Ruf eines wackeren und gewissenhaften Mannes hinterlassen. Eifriger Nonconformist,
war er nicht ohne Liebe auch für anders Denkende,
ohne dass diese ihn hätte hindern können, so viel
es in seinen Kräften stand, für seine Ueberzeugung
zu gewinnen. Seine Lehre kann, da sie meistens
nur historisch das oben angedeutete Thema zu beweisen sucht, hier natürlich nicht genauer detaillirt
werden. Das Wesentliche, was hier her gehört, ist
Folgendes;

Das Daseyn eines höchsten Wesens, das ewig, absolut einfach und nothwendig ist, und welches wir Gott nennen, kann eben sowol durch solche

<sup>3)</sup> Lexicon graeci testamenti etymologicum, synonymum, sive glossarium homonymum. 1678.

<sup>4)</sup> The true idea of Jansenism. 1669. 4.

Theophilus or a Discourse of the Saints amity with God in Christ. 1671. 8.

The anatomy of infidelity. 1672. 8.

A discourse of Christs coming etc. 1673. 8.

Idea theologiae tam contemplativae quam activae ad formam Sae delineata. 1674.

Philosophia generalis in duas partes disterminata etc. 1676. 8.

A summary of the two covenants (vor dem Discourse of the two covenants von Will. Strong).

Gründe, die sich auf sinnliche Wahrnehmun die sich auf Vernunftbegrife stützen, bewieser den. Ohne ein solches Wesen könnte nich deres existiren, daher ist die Existenz desselb gar gewisser als unsere eigne. Der Satz: Es Gott, ist daher die erste Wahrheit, von d andere Wahrheiten abgeleitet werden, und v die Richtigkeit oder Unrichtigkeit eines jeden beurtheilt werden muss. Gott, als dies ein unendliche Wesen, kann eigentlich nicht von andern, als er selbst ist, begrifen werden, un deswegen nur in seinem eignen Licht und in Werken offenbar. Gott erkennt sich selbe alle Dinge; nicht so, dass sich in ihm Bild Gegenstände bildeten, sondern er nimmt die in seinem eignen Wesen wahr. In Gott i absolute erste Wissen von Allem, sein göt Wesen ist das allgemeine Urbild aller intelli Dinge, seine Beschlüsse die Urbilder aller ge nen Dinge. Wir müssen so in Gott eine Präexistenz der Dinge annehmen, so dass eb Archetyp sich in ihm findet. Diese göttliche heit verbreitet nun einige ihrer Strahlen üb Dinge selbst, und durch diese Ausstrahlung de lichen Weisheit, welche wir das Gesetz (ode das Licht) der Natur nennen, sind diese Dir gewissen Zwecken bestimmt. Alle menschlich kenntniss kommt nur dadurch zu Stande, da Mensch dieses Gesetz oder Licht der Natur er d. h. dass diese, den Dingen inwohnenden, Au

lungen der göttlichen Weisheit sich im Menschen spiegeln. Denn da alle Erkenntnis des Menschen nur in Bildern oder Gleichnissen der Dinge besteht, und Gott - weil der Mensch nicht fähig ist, Seine Weisheit auf unmittelbare Weise zu begreifen, es so geordnet hat, dass Seine Weisheit in den Dingen sichtbar wird; so können wir füglich die menschliche Erkenntniss so beschreiben: Sie besteht in einer Idee oder einem Bilde des Gesetzes und der Ordnung, welche die göttliche Weisheit den Dingen beigegeben hat, und wodurch sie dieselben zu bestimmten Zwecken verwendet 1).

Dies ist das normale und eigentliche Verhältniss. Da aber der Mensch durch seinen Fall in seinen Geistesfähigkeiten geschwächt, und daher nicht mehr fähig ist, jene Weisheit (Licht), die im Buch der Natur niedergelegt ist, zu lesen, so hat es der zöttlichen Weisheit gesallen, in dem Buche der Gnade die glänzendern und mächtigern. Strahlen ihrer göttlichen Offenbarung leuchten zu lassen. Dieses größere Licht bestrahlt und erleuchtet die Welt nicht nur so, dass dadurch die religiösen Wahrheiten erkannt werden, sondern in allen Arten von Kenntnissen, - betreffen sie die Natur, die Geschichte, lie Moral oder den Staat, - verbreitet die göttliche Offenbarung das eigentliche Licht. Das Meiste, was wir von Wissenschaft und Gelehrsamkeit bei den Heiden sinden, ist nichts Anderes als, durch die Tralition zu ihnen gekommene, Elemente der göttlichen Offenbarung in der h. Schrift. Die besten Nachrichten, die wir aus jenen Zeiten haben, zeigen es auf eine unwidersprechliche Weise, das Einige der ersten Dichter, Sophisten und Philosophen Griechenlands Aegypten und Phönicien bereist und sich dort ausgehalten haben, zu einer Zeit, wo Juden in großer Menge in jenen Gegenden verkehrten. Das gilt von Orpheus, Linus, Homer, Hesiod u. A. So sind alle die großen Anschauungen der heidnischen Philosophie nur abgeleitet, sind Bruchstücke einer Tradition, die ihren ersten Ursprung in der heiligen Schrift und der jüdischen Religionslehre hat. — (Dies wird denn nun näher nachgewiesen und der Beweis für diese Behauptung zuerst für die Literatur überhaupt, dann für die Theologie, endlich für die Poesie, Geschichte, Gesetzgebung u. dgl. geführt 2).

Die Philosophie hat, wie alle andere Erkenntnisse ihren Ursprung und Quell in dem göttlichen Verstande und der göttlichen Weisheit. Indem diese sich ihren eignen Werken mittheilt, und in jedem Geschöpf, in welchem sich Gesetz, Ordnung und Zweckmäßigkeit zeigt, gleichsam ein Theil derselben sich findet, — wird sie der eigentliche Inhalt der Philosophie, deren Geschäft eben ist, diese Weisheit in den Dingen zu erkennen. Diese selbe Weisheit macht andrerseits den Geist des Menschen fähig, die Weisheit, die in den Dingen liegt, wahrzunehmen, und die Erkenntnisse, die er dadurch sammelt, in gewisse Zweige oder einzelne Disciplinen zu theilen, und ist von dieser Seite die eigentliche Schöpfer in der Philosophie. Diese verdankt

also, sowol was den Inhalt, als was die Form betrifft, ihren Ursprung lediglich der göttlichen Weisheit. Es lässt sich nun nachweisen, dass alle Philosophie ihren Ursprung in der göttlichen Weisheit so hat, dass sie sich aus der von der göttlichen Weisheit geoffenbarten Schrift herleitet. Die ersten Menschen, welche Gott schuf, waren von ihm erleuchtet, von ihnen haben die heidnischen Philosophen ihre Weisheit entlehnt. Wie sich ein Zusammenhang zwischen Plato's Lehre und der ursprünglichen Weisheit Adams in dem erkennen lässt, was Plato vom goldnen Zeitalter spricht, so kann dies im Einzelnen noch genauer durchgeführt werden u. s. w. Obgleich aber die Philosophie so ihren Ursprung in der göttlichen Offenbarung hat, so hat dies sie doch nicht vor Entstellungen geschützt. Dadurch ist die heidnische Philosophie voller Eitelkeit und Irrthum, und es ist nöthig, diese Eitelkeit in ihren Gründen sowol als ihren Folgen genau zu erwägen. — (Nachdem nun auf die hauptsächlichsten Gründe hingewiesen ist, woraus jene Entstellungen der ursprünglichen Wahrheit hervorgegangen seyen, wird gezeigt, dass nicht nur der Götzendienst und die älteren Ketzereien ihren Ursprung in der heidnischen Philosophie haben, sondern dass durch ihren Einfluss alle die Irrthümer entstanden seyen, durch welche die katholische Kirche die christliche Wahrheit entstellt habe) 3).

Es war wegen des zuletzt Bemerkten erklärlich, dass die Kirchenresormatoren auf die Resormation

Die

ŊI

丣

ŖE

ET.

der Philosophie ihre Aufmerksamkeit richteten. Als Reformatoren der Philosophie sind nun Wiclef, Wesel, Savonarola, Picus von Mirandola, L. Vive, Melanchthon, Faber Stapulensis, Petrus Ramus nennen. — Was nun die Eintheilung der Philosophie betrifft, so hat die Philosophie einen allgemeinen und einen besondern Theil. Der allgemeine Theil enthält die Geschichte der Philosophie und die psychologischen Untersuchungen über die Begrife: Meinung, Erfahrung, Erkenntniss u. del. Der besondere Theil der Philosophie enthält die Logik, als die Wissenschaft der Begrife und die Realphilosophie, welche, je nachdem ihr Gegenstand verschieden ist, Naturphilosophie, Moralphilosophie oder Metaphysik ist. —

Ueber seinen Platonismus spricht sich Gale so aus: Da ich eine große Verwandtschaft zwisches den Platonischen Philosophemen und meinen eignes Betrachtungen fand, so habe ich meine Ansichten auf jene Philosopheme zurückzuführen gesucht, immer aber mit den Vorbehalten, Beschränkungen und Erweiterungen der Platonischen Lehre, welche die Natur der Sache erfordert, denn die Platonische Philosophie hat ihren außerordentlichen Nutzen nut wenn sie sich als Dienerin der Theologie erweist, wie das z. B. bei Augustin der Fall war. Die Metaphysik oder philosophia prima ist nun nach Plato's Ansicht nichts anders als eine natürliche Theologie, denn sie hat es nur mit der Betrachtung der übersinnlichen und göttlichen Dinge zu thun. Ihr Haupt-

Begenstand ist Gott, den sie, sowol was sein Wesen als was seine Werke betrifft, zu betrachten hat. Die erste Aufgabe der Philosophie ist, das Daseyn Gottes zu beweisen. Plato hat nun sehr viele schlagende Beweise gegen die Atheisten seiner Zeit Begeben, welche noch jetzt ihre Geltung haben. (Es werden dann sieben verschiedene Beweise für das Daseyn Gottes als platonisch angeführt und ihre ausführliche Betrachtung bildet den Hauptinhalt des 4ten Theils des Galeschen Werkes) 4).

<u>,</u>

Ī.

Z

=

7

**.** 

Œ.

## 2. More.

Henry More 1) wurde am 12. Octbr. 1614 in Grantham in Lincolnshire, als der Sohn sehr eifriger Calvinisten geboren. Auf Anrathen seines Oheims, der in seinen religiösen Ansichten gleich streng mit seinen Eltern dachte, brachte man ihn in seinem Vierzehnten Jahre auf die Schule nach Eton, und schon hier, erzählt er, sey er von der strengen Prädestinationslehre abgewichen. Nachdem er diese Schule drei Jahre besucht hatte, ward er ins Christs College nach Cambridge gebracht. Hier ergrif er mit Stofsem Eifer die philosophischen Studien, und Aristoteles, Cardanus, Scaliger waren die ersten, die er sich zu Führern erwählte. Zugleich in den Streit der Thomisten und Scotisten eingeweiht, kam er für eine Zeit lang zu Zweifeln an seiner eignen

<sup>1)</sup> Henrici More opera omnia etc. Lond, 1679. 3 Vol. Fol. Tom. I. Praef. generalissima.

The general biographical dictionary etc. Lond. 1814.

Existenz, als einer besondern, indem er sich für ein blosses Accidens eines größeren Wesens zu halten anfing. Alle diese Untersuchungen indefs genügten ihm nicht, und er wandte sich zu andern Meistern, namentlich zu den Platonikern aller Zeiten; Ficinus, Plotin, Hermès Trismegistus, und die mystischen Theologen wurden sein Hauptstudium. Kein Werk aber hat auf ihn größern Einsluss geäussert, als die deutsche Theologie. Einige Jahre vergingen, die er kränklich, von den Meisten für einen Schwärmer angesehen, verbrachte. Er selbst sagt, dass erst, seit er als das Hauptziel seines Lebens die Verzichtung auf sich selbst erkannt habe, ihm auch die Sicherheit in den Erkenntnissen gekommen sey, die ihm früher unbefriedigend und unsicher erschienen seyen. Die Bekanntschaft mit den Werken des Descartes machte ihn zu einem eifrigen Anhänger von dessen Lehre, die er namentlich, als mit der ursprünglichen mosaischen Lehre und der pythagoräischen Philosophie übereinstimmend, darzustellen suchte. Später ward er immer mehr von ihren Schwächen überzeugt, die er zu verbessern suchte. Aus diesem allmähligen Aendern seiner Ansicht ist es zu erklären, wenn nicht nur zu verschiedenen Zeiten verfasste Werke sich hinsichtlich des Cartesianismus verschieden aussern, sondern wenn, was in einem Werke lobend gesagt wird, in spätern Ausgaben desselben durch beigefügte Noten beschränkt wird. Seine cabbalistischen Untersuchungen haben nicht sowol die

Tendenz, die jüdische Tradition in ihrer gegenwärtigen Gestalt zu Ehren zu bringen (viclmehr ist diese in der confutatio cabbalae aëto-paedo-melisseae in ihren Grundsätzen angegriffen), als darauf hinzuweisen, dass in den Büchern des A. T. sich alles das verhüllt finde, was die Platoniker und Pythagoräer und Cartesianer als wahr festgestellt hätten. —

Der ruhige Character und die Gottergebne Gesinnung des Morè machen es erklärlich, dass er sich nie um ein Amt beworben hat. Im Jahre 1661 ward ihm durch Cudworth und Wilkins eine Stelle in der Roy. Soc. verschafft. Wie sehr er beliebt war, zeigt dies, dass ein junger Engländer, Cockshut, in seinem Testamente ein Legat aussetzte, damit die bedeutendsten von Mores Werken lateinisch erscheinen könnten. Ein frommer und sittlicher Wandel, eine freundliche und wohlwollende Gesinnung sind die hervorstehenden Characterzüge More's; dabei athmete er eine solche innere Beseligung und Freude, dass man ihn treffend den geistigen Epicur genannt hat. Seine Freigebigkeit und Uneigennützigkeit ist bekannt. — Bei einer heitern Klarheit des Verstandes mischt sich doch wiederum in seine Schriften so viel Seltsames, was theils in seiner Zeit, theils in seinem Umgange (er war oft mit den durch ihre Wundercuren bekannten v. Helmont und Greatrakes zusammen) seine Erklärung findet. Geister-Erscheinungen, Hexereien, vorbedeutende Träume sind ihm von der äußersten Wichtigkeit. (Ein Traum, in welchem ein Wesen erst als Adler, dann als Knabe,

endlich als Biene erscheint, und den er sich so deutet, dass darin die Nichtigkeit der jüdischen Cabbala ihm offenbart worden sey, hat Veranlassung zu dem sonderbaren Titel einer 2) seiner kleinern Schriften gegeben). Er starb am 1. Sept. 1687. — Seine Werke 3) sind häusig ausgelegt worden. Die Reihenfolge, in der sie erschienen, gibt die oben (unter 1.) citirte Vorrede an. Das Wesentliche seiner Lehre besteht in Folgendem:

Die Vernunft ist durchaus nicht als ein Vermögen des Menschen anzusehen, welches keine Achtung verdiente, sondern sie ist etwas so Hohes, daß wir sie sogar Gott zuschreiben müssen. Die Vernunft in Gott aber ist fest, keinem Wechsel und keiner Veränderung unterworsen, indem sie den Zu-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Fundamenta philosophiae, seu Cabbalae aëto-paedo-melisseae, quae omnem creationem negat etc. confutatio.

<sup>3)</sup> Die wichtigsten hierher gehörigen finden sich in den ersten beiden Bänden der genannten Ausgabe:

Antidotus adversus Atheismum, zuerst erschienen 1652. 1652 Ed. II. c. Append.

Conjectura cabbalistica 1653.

Enthusiasmus triumphatus 1656.

Animae immortalitas, quatenus ex naturae rationisque lumine est demonstrabilis 1659.

<sup>(</sup>Alle diese Schristen zusammen kamen mit den Briesen an Descartes, und der Apologie des Descartes (Epistola ad V. C.) im Jahre 1662 wieder heraus).

Dialogi divini 1666, zum Theil erst 1668.

Enchiridium ethicum 1667. 1669.

Philosophiae teutonicae censura 1670.

Enchiridium metaphysicum 1671.

Die cabbalistischen Schriften zwischen 1672 und 1678.

sammenhang aller Dinge auf einmal überschaut. Dagegen ist unsere Vernunft der Béwegung unterworfen, weil sie ein discursives Vermögen ist; und nur allmählig und successive Alles übersieht. Sie ist nur eine Participation an der göttlichen Vernunft, als solche aber ist sie, wenn sie vom heiligen Geiste verklärt ist, ein Princip der Wahrheit. Es gibt Viele, welche ein großes Geschrei erheben von einem Princip der Erkenntniss, das höher sey als alle Vernunst und das sie den Geist nennen. Wenn sie dabei die allgemeinen Begrife, die Gültigkeit der Sinneswahrnehmung und der aus ihnen gezogenen Schlüsse von jenem Princip ausschließen, so ist es nichts anders als ein Princip der Unwissenheit. Der Geist der Erleuchtung, der in den Seelen der Gläubigen herrscht, ist ein Princip der lautersten Vernunft, welcher der Mensch hur fähig ist, und was dieser Geist hat und sagt, das hat er von Christo, der eben der ewige Logos ist, d. h. die Alles umfassende Weisheit und Vernunft Gottes, durch welche Er die Ideen aller Dinge mit einem Blicke seines Auges durchschaut und übersieht. Nie hat der heilige Geist dem Menschen etwas geoffenbart, was nicht wenigstens mit dem übereinstimmt, wenn nicht gar damit bewiesen werden kann, was wir unsere Vernunft nennen. Entsagt man der Vernunft, so hört der Unterschied der Religionen auf, wie im Dunkeln Alles gleiche Farbe hat, ja in dieser künstlich hervorgebrachten Finsterniss wird die aller wahrste Religion gerade als die falscheste erscheinen. — Freilich in eine böswillige Seele kehrt

die Weisheit nicht ein, und wählt nicht den Leib, der der Sünde dient, zu ihrer Behausung, und der Freundschaft mit Gott beraubt, vermag die Vernunft Nichts in der Beurtheilung einigermassen wichtiger Dinge, und kann auf keine Weise zur Wahrheit Es ist die göttliche Gesinnung, in der allein alle richtigen Vernunftschlüsse hinsichtlich der wichtigsten Dinge ihren Quell haben. Von dieser Seite kann man daher sagen, dass Allen, die philosophiren wollen, außer der Vernunft etwas empfohlen werden muss, was edler ist als sie, und ohne welches sie nie zu etwas Anderm als zum Unwürdigsten gelangen mag, jenes Etwas, das wir am passendsten die göttliche Umsicht nennen möchten, oder göttlichen Scharfsinn. Es gibt nämlich zweierlei Weisen zu philosophiren, einmal, inden man dem Sinne der Vernunft und jener Unsicht folgt, dann indem man der groben Vorstellung und nur den leiblichen Sinnen sich anvertraut. Aus der ersten Quelle stammen alle, dem menschlichen Geiste angebornen, klaren Ideen und Begrife, welche der äussere Sinn allein nicht bilden kann, wie z.B. die Idee des Triangels u. s. f. — Der zweiten Quelle gehören jene falschen Axiome an, wie: dass alle Substanzen nothwendig körperlich seyen u. dgl. Durch das Vermischen dieser verschiedenen Elemente entstehen alle die Irrthümer, wie wir sie z. B. erkennen in der falschen, alle Schöpfung leugnenden, Lehre der jüdischen Cabbalisten 1).

Alles das Gute, was wir in den Schriften der

alten Philosophen über Gott, die Seele, die Tugend, gesagt finden, so wie alles das Gute, was wir von den Thaten und Reden der vorzüglicheren Heiden hören, alles dies stammt ursprünglich aus der ältesten Kirche Gottes, und muss als auf seine Quelle entweder auf eine uralte Ueberlieferung (Cabbala) oder auf den göttlichen Logos, den Sohn Gottes, bezogen werden, der von jeher allen Menschen, Einzelnen aber besonders, den Sinn für einen sittlichen Wandel mitgetheilt hat. Dies ist das Licht, das jeden Menschen erleuchtet, der in die Welt kommt. Es ist leicht zu beweisen, dass Pythagoras seine Philosophie von Moses erhalten hat. Ist aber dies bewiesen, so gilt es eben so von Plato und Plotinus, da ihre Philosophie dieselbe istimit der Pythagoräischen und eben damit auch mit den Mosaischen Schriften übereinstimmt. Eben wegen dieser Verwandtschaft mit der geoffenbarten Wahrheit ist es sehr wohl denkbar, dafs, - da einmal jene heilige Tradition, welche Gott dem Adam, Moses u. A. mitgetheilt hatte, auf den Pythagoras gekommen war, - Gott, um ihr auch bei andern Menschen mehr Eingang zu verschaffen, dem Pythagoras die Kraft, Wunder zu thun, mitgetheilt habe, so dass die Geschichten, welche z. B. Jamblich erzählt, nicht ganz falsch seyn müchten. - Jene alte Ueberlieferung ward nun freilich sehr bald durch die Fictionen einer ungezügelten Einbildungskraft entstellt, und so verbarg sich immer mehr die Wahrheit, die in jener, von Gott überlieferten, alten Cabbala liegt. Nach

langer Zeit gelang es dem Cartesius, wider eignes Erwarten, jene Lehren wieder aufzufinden, welche den Theil der mosaischen Philosophie bilden, der die Natur zum Gegenstande hat, und welche dem Pythagoras bereits bekannt waren. Man kann deswegen sagen, dass der Platonismus sowol als der Cartesianismus Theile jener ursprünglichen jüdischen Cabbala sind, oder der alten Philosophie des Pythagoras, die er von den Juden erhalten hat. Diese pythagorische oder jüdische Cabbala bestand ursprünglich aus den beiden Theilen, die wir jetzt Platonismus und Cartesianismus nennen; der Letztere war gleichsam der Leib, der Erstere die Seele jener Philosophie. Ich thue mir deswegen etwas darauf zu Gute, dass ich einen Schritt dazu gemacht habe, jene alte Weisheit wieder ins Leben zu rufen, und also eine Vereinigung des Leibes und der Seele Mosis versucht habe 2).

Unter der Metaphysik verstehe ich die richtige Betrachtung der immateriellen und übersinnlichen Dinge, so weit sie unserer natürlichen Vernunft zugänglich sind, also eine Art von natürlicher Theologie. Indem so die Metaphysik von der supernaturalen Theologie unterschieden wird, ist damit nicht gemeint, daß, was in dieser letztern als von Gott geoffenbart vorkommt, nicht in die Methaphysik gezogen werden dürfe. Vielmehr, weil es keine Religion gibt, die einen so rationalen Character hat, als die christliche, und auch jene Wahrheiten unserer Vernunft einleuchten, so können sie, seyen sie nun

von ihr selbst entdeckt, seyen sie von Gott geoffenbart, Object der Metaphysik werden. — Um nun nicht jedes Object der Wissenschaft zu entbehren, ist die erste Aufgabe, die wir uns zu stellen haben, diese, dass wir die Existenz unkörperlicher Substanzen beweisen, und dann ihre Natur mit größtmöglicher Deutlichkeit darstellen. - Wir beginnen dabei damit, die Existenz eines unbeweglichen, von der Materie unterschiednen, Ausgedehnten, das man gewöhnlich Raum nennt, zu beweisen. Descartes hat zwar zu beweisen gesucht, dass, wo keine Materie sey, auch keine Ausdehnung; aber ausserdem dass ein Raum schon da seyn musste, um die Materie irgendwohin zu setzen, gibt es noch viele andere Gründe, welche zeigen, dass beide von einander verschieden sind, und die Lehre des Descartes widerlegen. Eben so ist zu zeigen, dass der Raum nicht etwa nur ein Gedankending ist, sondern etwas Reales. Dass Ausdehnung sehr wohl ohne Materie gedacht werden kann, und also etwas Reales ausser ihr ist, sehn wir daraus, dass gewisse Beschaffenheiten der Materie, welche selbst nicht Materie sind, doch eine Ausdehnung haben, so haben z. B. Ruhe und Bewegung einen Grad, d. h, eben eine bestimmte Extension. — Da so bewiesen ist, dass das Ausgedehnte, der Raum, etwas von der Materie Unterschiedenes ist, so schließe ich, daß er eine unkörperliche Substanz oder so etwas ist, was man Geist nennt. Und so führt ein ganz ähnliches Räsonnement den Descartes dazu, Gott

aus der Welt auszuschließen, uns, ihn wieder hineinzuführen. In der That nämlich scheint dieses unendliche und unbewegliche Ausgedehnte nicht nur etwas Reales, sondern sogar etwas Göttliches zu seyn. Darauf deuten alle die Prädicate hin, welche ihm beigelegt werden, z. B. dass der Raum Einer sey, einfach, unbeweglich, ewig, allumfassend, unabhärgig u. s. f. Der unendliche Raum ist daher nichts Andres als ein unbestimmteres Bild des göttlichen Wesens, sofern es abgesehn von seiner Thätigkeit betrachtet wird (daher denn dem Raum nur die ruhenden Eigenschaften Gottes zukommen), gleichsam eine rohere Darstellung der wesentlichen Gegenwart Gottes. Wenn so schon die Betrachtung des Raumes uns dahin bringt, etwas Immaterielles anzunehmen, so führt uns die Betrachtung der Naturerscheinungen immer wieder darauf hin, geistige Substanzen anzuerkennen. So gewiss es nämlich ist, dass Vieles in der Natur auf rein mechanische Weise erklärt werden kann. — (Ich meine damit nicht, dass irgend eine Erscheinung ganz aus blos mechanischen Gründen hergeleitet werden kann, sondern dass in jeder Vieles ist, was rein mechanisch zu erklären ist.) — so ist doch dies nur der kleinste Theil der Naturphänomene. Selbst Deseartes hat sein Versprechen, alles aus den Gesetzen der Mechanik abzuleiten, nicht erfüllen können, wenn mat auch gar nicht einmal auf die organischen Erscheinungen hinweist, wo dies auch ganz widersinnig ware.' - Wenn nun Vieles in der Natur vorkommt,

das seinen Ursprung nicht in den bloß mechanischen Gesetzen der Materie haben kann, so muß außer ihr ein immaterielles Princip angenommen werden, d. h. ein geistiges Princip in der Natur. Auf ein solches geistiges und vitales Princip, daß ich Naturgeist nenne, und das Andere in unbestimmterem Ausdruck Natur zu nennen pflegen, weisen viele Erscheinungen in der Bewegung der Körper hin; die Schwere u. s. f. kann durch mechanische Gesetze nicht erklärt werden, eben so wenig die wichtigsten Erscheinungen, welche man durch Experimente mit der Lustpumpe u. s. f. gewahr worden ist 3).

Ist so die Existenz immaterieller Dinge bewiesen, so muss jetzt ihr Wesen genauer betrachtet werden und ihre Eigenschaften. Hier müssen nun zuerst zwei irrige Meinungen widerlegt werden, die dem richtigen Verständniss des Wesens der immateriellen und geistigen Dinge gefährlich sind. Die erste dieser irrigen Meinung besteht darin, dass zwar die Existenz geistiger Substanzen angenommen wird, weil aber Ausdehnung, Raum, nur eine Bedeutung für die Materie habe, behaupten die Anhänger jener Ansicht, dass die geistigen Substanzen sich nirgends, d. h. an keinem Orte, befänden. Diese, welchen Cartesius den Ursprung gegeben hat, werden mit einem passenden Namen, Nullibisten, genannt, weil nach ihnen die Geister an keinem Orte (nullibi) sich befinden. Das ganze Räsonnement derselben beruht auf folgenden drei Axiomen:

1) Was denkt, ist immateriell. 2) Was ausgedelint M ist; ist materiell. 3) Was keine Ausdehnung hat, ist nirgends. Zu diesen dreien möchte ich ein viertes, gewiss von ihnen zugestandenes, Axiom hinzusige: 775 Was an einem Orte ist, hat eine Ausdehnung. De erste jener drei Axiome ist zuzugeben, dagegenit hi das zweite ganz unrichtig. Die Eintheilung alle Substanzen in ausgedehnte oder denkende ist gamt 33 so unlogisch und unrichtig, als wollten wir Thiere in empfindende und rationale theilen; dem eben so wie alle Thiere empfindend sind, die Er pfindung also nicht Theilungsgrund werden km, eben so kann es auch das Ausgedehntseyn nicht, wei alle Substanzen ausgedehnt sind. Die Ausdel nung von Etwas aufheben, heisst, es zu einem mathe matischen Punct, d. h. zu einem blossen Nichts machen Freilich, versteht man unter Ausdehnung ein solche Nebeneinanderseyn der Theile, wie es sich in der Materie findet, so muss ich leugnen, dass der Geist eine Extension habe, dagegen versteht man darunter nichts anders, als den Grad von Präsenz, wodurch er mit allen Theilen einer Masse zugleich verbusden seyn kann, so behaupte ich, dass der Geist ausgedehnt ist. Da nun aber unter Ausdehnung nichts anders zu verstehen ist, als was man extensive Größe nennen könnte, so muss gesagt werden, dass alle Geister eine Ausdehnung haben. — Die zweite Ansicht, welche das den Nullibisten entgegenstehende Extrem bildet, bestimmt den Begrif des Geistes so, dass der Geist in jedem Theile ganz ist, und

und man kann diejenigen, welche dieser Lehre anhängen, bezeichnend Holenmerianer nennen (ολος ἐν μέρεσιν). Wir sind mit diesen darin ganz einverstanden, dass der Geist oder die Seele den ganzen Körper mit ihrem Wesen durchdringen und in Besitz nehmen kann, wir möchten aber nicht sagen, dass der ganze Geist den Körper durchdringt, weil genau genommen man von dem, was keine Theile hat, nicht sagen kann, dass es ein Ganzes sey. Dazu kommt noch dieses: Wenn sie damit, dass die ganze Seele in dem ganzen Körper sey, sagen wollen, dass sich Körper und Seele auf gleiche Weise verhalten, und sich gegenseitig angepasst sind, - und doch zugleich behaupten, dass die ganze Seele sich in einem jeden einzelnen Puncte des Körpers befinde, so müssen sie eigentlich zugeben, dass die Seele so viel mal größer ist als sie selbst, als es verschiedne Puncte gibt, in denen sie in ihrer Ganzheit enthalten ist. Dass dies eine Unmöglichkeit ist, leuchtet Jedem ein. Daher ist die gewöhnliche Redensart: » Wenn am Fuss Augen wären, so würde die Seele am Fuse sehen, « ganz falsch. Sie sieht nie anders als dadurch, dass gewisse Nerven mit dem Gehirn in Verbindung stehen, denn nur hier weilt die Seele mit ihrer Empfindung und ihrem Bewusstseyn, in den übrigen Theilen des Körpers fungirt sie nur als ein vitales Vermögen 4).

Da nun darin, dass sie ausgedehnt sind, zugleich liegt, dass alle Substanzen drei Dimensionen haben, so kann diese Eigenschaft, eben als beiden

gemeinsam, nicht den Unterschied zwischen geistigen und materiellen Substanzen machen, sondern um diesen Unterschied zu fixiren, müssen wir nach anderen Attributen sehen, welche eben, weil sie das Wesen der beiden verschiedenen Arten von Substanzen bilden, unmittelbar mit ihnen verbunden sind. Es liegt im Begrif dieser unmittelbaren Attribute, dass sie nicht weiter abgeleitet werden können, und daher ist die Frage, warum gerade dieser Substanz dieses unmittelbare Attribut zukomme, sinnlos Die unmittelbaren Eigenschaften der Materie sind nun: wirkliche Theilbarkeit und Undurchdringlichkeit, dagegen die des Geistes oder der immateriellen Substanz: Durchdringlichkeit und Unzertrennbarkeit. Diese Attribute sind, wie gesagt, nicht weiter abzuleiten, denn es ist z. B. gar kein nothwendiger Zusammenhang zwischen einer in drei Dimensionen ausgedehnten Substanz und Undurchdringlichkeit.-Man hat das wohl behaupten wollen, dass eine ausgedehnte Substanz schlechthin undurchdringlich sey, aber so wie ein Stück Wachs, indem man ihm eine Gestalt gibt, durch welche es an einer Dimension (etwa der Länge) verliert, damit an der andern oder beiden anderen zunimmt, - eben so ist es gar nicht absurd, zu denken, dass eine ausgedehnte Suhstans n allen drei Dimensionen verhiert, und damit an Wesensdichtigkeit nichts einbüst. (Mit diesen Worte bezeichne ich die Eigenschaft derjenigen Substanz, deren ein Theil den andern wirklich in sich aufnehmen kann). Wenn daher die Materie mer

drei Dimensionen hat, so müssen wir als eine vierte. Dimension diese Wesensdichtigkeit oder Wesensverdichtbarkeit annehmen, die den geistigen Substanzen zukommt. Diese Eigenschaft zeigen sie sowol da, wo sie ihre Ausdehnung in einen geringern Raum zusammenziehen und also sich selbst durchdringen, als da, wo mehrere geistige Substanzen einander durchdringen, als endlich da, wo die Materie von einer geistigen Substanz durchdrungen wird. Wir erkennen deswegen diese Eigenschaft überall an, wo in einem Orte mehr Substanz zusammen ist, als diesem Raum von selbst zukommt, oder vielmehr, als die in diesem Raume befindliche Materie enthält. - Eine unmittelbare Folge dieser Eigenschaft ist, dass verschiedene Substanzen sehr wohl zugleich in einem Orte existiren können. Wenn ich von der Untheilbarkeit des Geistes spreche, so verstehe ich nicht darunter eine solche, wie sie etwa ein mathematischer Punct hat, - sondern wie die ·Untheilbarkeit zu verstehen ist, wird sich am deutlichsten zeigen, wenn wir uns den Geist vorstellen . als eine Lichtsphäre, welche durch einen strahlenden Punct gebildet wird. Diese Sphäre ist ausgedehnt, wir können sie auch im Gedanken theilen, · in der Wirklichkeit aber kann sie nicht getheilt und etwa ein Strahl vom Centrum getrennt werden. Wie in dem Centrum der Lichtkugel keine Veränderung (z. B. der Farbe) seyn kann, ohne dass sie zugleich in allen Theilen der ganzen Lichtsphäre ist, so sind umgekehrt die äussersten Regionen der Seele so

untrennbar mit dem Centrum der Seele verbunden, dass, so wie ein Theil derselben afficirt wird, das Centrum des Lebens sogleich dieselbe Affection erleidet. Dieses Gleichniss dient besser, als jede andre Auseinandersetzung, dazu, das Wesen des Geistes darzustellen, und ist eigentlich kaum mehr ein Gleichnis zu nennen. Es findet sich nämlich wirklich eine eben solche Heterogeneität in der Seele, welche es macht, dass sie nicht überall gleiche Macht und gleiche Functionen hat. Das Centrum der Seele ist nicht etwa nur ein mathematischer Punct, sondern eine wirkliche Größe, so klein zwar, daß & nicht getheilt werden kann, so mächtig aber, dass es aus sich eine große Sphäre secundärer oder abgeleiteter Substanz ausstrahlt, welche eben auf die Materie einwirkt. Das Centrum ist so das ausstrablende Princip (causa emanativa), welches ohne ein anderes Medium, unmittelbar durch seine Existenz, jene secundäre Substanz als sogleich mit ihr coëxistirend setzt. Dieses Centrum der Seele nun bildet jener kostbare Theil derselben, der die Wahrnehmung, Empfindung und die Vernunft enthält. Von ihm strahlt nun die Region der Seele aus, die kein Bewustseyn und keine Empfindung hat, gleichsam die Strahlen jenes Centrums, oder die äusseren Zweige der Seele. Das Centrum der Seele nennen wir ihren perceptiven, die übrige Region ihren plastischen Theil. Die erste Eigenschaft des Geistes war also die Untheilbarkeit; diese kommt beiden Theilen desselben zu, sowol dem Cenals der ganzen Sphäre, sowol der primären als der secundären Substanz. Eine zweite Eigenschaft ist die Bewegung durch sich selbst, eine dritte, die aus der Selbstdurchdringlichkeit folgt, die Kraft sich zu contrahiren und zu expandiren, eine vierte endlich, die Materie zu durchdringen. Durch diese letztere wird die, für so unbegreiflich ausgegebene, Verbindung zwischen dem Leibe und der Seele eben so begreiflich, wie die zwischen den Theilen der Materie, nur dass sie viel inniger ist als die letztere. Denn der Zusammenhang der Theile der Materie ist nur einer an ihren Oberslächen, dagegen bei der Durchdringung des Leibes durch die Seele ist jeder einzelne Punct wirklich von einem Punct der Seele durchdrungen 5).

Wir unterscheiden vier verschiedene Arten von Geistern: Keimformen, Thierseelen, menschliche Seelen und Seelen der Engel. Unter der Keimform verstehen wir dasjenige immaterielle Princip der Pflanzen, welches die Materie umbildet und organisirt, indem es sie in die Lebensfunctionen einer bestimmten Pflanze aufnimmt. Dies ist der erste und unterste Grad eines besonderen Lebens; wo wir ein besonderes Leben anerkennen, da auch dieses geistige Princip. Kommt zu dem vegetativen Princip ein anderes innerliches Vermögen, das der Empfindung, so haben wir den darauf folgenden höheren Grad von Geistigkeit, die Thierseele; kommt zu der vegetativen und sensitiven Function die Vernunft, so gibt das den Begrif der menschlichen

Seele, die also so definirt werden kann: Sie ist ein geschaffener Geist, mit Empfindung und Vernunft begabt, der die Macht hat, durch vitale Verbindung mit der Materie, sie in menschlichen Körper zu verwandeln; d. h. zu organisiren. Die Seele der Engel dagegen hat außer Empfindung und Vernunst die Fähigkeit, sich auf vitale Weise mit einem luftigen und ätherischen Körper zu verbinden und ihn zu bethätigen. Dies sind die Eigenschaften der Geister, und es heist ihren Begrif beschränken, wenn wir ihn auf eine einzige ihrer Thätigkeiten beschränkten und etwa sagten, dass das Wesen des Geistes nur im Denken, d. h. einer seiner Functionen, bestünde. - Von den genannten Stufen der geistigen Wesen ist nun noch zu unterscheiden der allgemeine Naturgeist. Darunter verstehen wir eine unkörperliche Substanz ohne Empfindung und Wahrnehmung, die die Materie des ganzen Universums durchdringt und sich, - je nachdem die Theile der Materie, auf die sie einwirkt, verschieden vorbereitet oder beschaffen sind, verschieden - als die vitale Macht über dieselbe manifestirt. Substanz bringt in der Materie alle die Erscheinungen und in der Bewegung ihrer materiellen Theile die Modificationen hervor, die sich nicht aus zein mechanischen Gesetzen erklären lassen. Dieser Natur- oder Weltgeist, der alle Materie durchdringt, ist nirgends müssig, sondern wirkt überall bethätigend, erhaltend, bewegend u. s. f., immer aber nach bestimmten allgemeinen Gesetzen, welche die gött-

**Eich**e Weisheit ihm vorgeschrieben, und ihm so eineprägt hat, dass er zwar kein Bewusstseyn derselben hat, aber sie doch seine immanenten Bestim-Es läst sich nämlich ganz schlagend Deweisen, dass der Naturgeist weder Vernunft, noch Deberlegung, noch auch freien Willen hat, obgleich in eine verworrene Empfindung nicht abzusprechen seyn möchte. Trotz dieses Mangels ist aber sein Geschäft doch ein sehr hohes, da er das ganze Universum belebt. Vielleicht möchten alle die Thätig-Leiten der Thiere, die wir einem natürlichen Instinct zuschreiben, Thätigkeiten dieses Naturgeistes seyen, besonders diejenigen, welche nicht das Wohl des einzelnen Individuums, sondern die Erhaltung der Gattung bezwecken. Sein vorzüglichstes Geschäft aber ist das Beleiben der Seelen, die er mit der hnen entsprechenden und zu ihrem Empfange vor-Dereiteten Materie verbindet. Wir können den Naturgeist daher füglich .den obersten Haushalter der göttlichen Vorsehung nennen. Daraus aber erhellt, dass er durchaus nicht mit Gott zu verwechseln, der unendlich darüber erhaben ist, ein blosses hylarchisches Princip zu seyn, wie der Naturgeist. -Außer dem Naturgeist muß man für die Thiere noch besondere Formen oder Seelen annehmen, welche bei der Bildung des Körpers, oder wenigstens seiner Ausbildung, dem Naturgeist mitwirkend, ihm zur Hand gehen. - Man muss aber diesen Naturgeist auch nicht für eine Weltseele in dem Sinne nehmen, als wären wir und alle anderen beseelten Geschöpfe Theile derselben und als wäre unser Bewußtseyn nur ein Theil jenes größeren Bewußtseyns. Für die Pflanzen könnte man so etwas zugeben, die Thiere aber, und besonders die Menschen, weil sie die Fähigkeit haben, Lust und Unlust zu empfinden, haben nothwendig ihre besonderen Seelen. Nähme man das Gegentheil an, d. h. nur eine allgemeine Seele mit Vernunft und Empfindung, so müßte jeder Schmerz, den ein Einzelner fühlt, von Allen empfunden, jeder Gedanke, den ein Einzelner hat, von Allen gewußt werden, was widersinnig ist 6).

Alles, was bisher von dem Wesen der Geister gesagt ist, gilt nur von den geschaffenen Geistern. Gott, der unerschaffne Geist, weicht in den wesentlichsten Eigenschaften von ihnen ab. Zunächst schon darin, dass in Gott keine solche Heterogeneität sich findet, wie oben im Geiste anerkannt Gottes Gegenwart ist überall gleich, und so wirksam, als wäre er ganz an jedem Puncte. Wenn deshalb von einem Centrum auch des göttlichen Wesens gesprochen wird, so ist dies nur figürlich zu verstehen; Gottes Wesen ist ganz homogen, er ist lauteres Licht, nur Centrum, ganz ohne Peripherie. Gott ist nirgends, wenn man darunter versteht in keinem Raume, aber als der alles umfassende Raum selbst ist er überall, und wie gesagt, ist er so mit seinem ganzen Wesen an jedem Puncte, als befände er sich nirgends anders, d. h. seine Macht zeigt sich überall gleich ungetheilt. - Ebenso findet

die Haupteigenschaft der Geister, die Selbstdurchdringlichkeit, auf Gott keine Anwendung, denn sonst würde daraus die Contractilität folgen und daraus, dass eine Verminderung des Umkreises der göttlichen Gegenwart möglich sey. — Wenn es nun von der äußersten Wichtigkeit ist, das Daseyn der unerschaffenen geistigen Substanz zu beweisen, so muss sogleich bemerkt werden, dass ein Beweis ganz genügend seyn kann, ohne dass die Unmöglichkeit des Gegentheils einleuchtend gemacht wird, eben so umgekehrt, dass etwas als unwahr nachgewiesen seyn kann, ohne dass man seine Unmöglichkeit dargethan-hat. — Das Daseyn Gottes kann nun (ontologisch) daraus bewiesen werden, dass, als mit dem menschlichen Geist untrennbar verbunden und ihm angeboren, sich die Idee eines nothwendig existirenden Wesens vorfindet. Da nun diese Idee nicht eine willkührliche Fiction ist, sondern ein nothwendiges Erzeugniss des menschlichen Geistes, so schliessen wir daraus auf die Existenz Gottes. Ebenso kann seine Existenz (kosmologisch und teleologisch) aus der Schöpfung bewiesen werden, die sowol im Ganzen als in ihren einzelnen Theilen auf eine unendliche Vernunft und Weisheit als ihren Urheber hinweist. Zwei Dinge aber sind es vor allen andern, welche das Daseyn Gottes gewiss machen, einmal die zweckmässige Structur des menschlichen Körpers, und dann alle Geistererscheinungen. Deswegen ist das ungläubige Bezweifeln von dergleichen Erzählungen ein bedenkliches Vorspiel zum Atheismus, denn wer keine Geister glaubt, glaubt bald auch keinen Gott 7). —

## 3. Cudworth.

Ralph Cudworth wurde 1) im Jahre 1617 20 Aller in Sommersetshire geboren. Er verlor seinen Vater, welcher dort Geistlicher war, frühe. Sein Stiesvater indess sorgte väterlich für den Knaben, der schon in seinem vierzehnten Jahre in das Emanuels-College nach Cambridge gebracht ward, und zwei Jahre darauf mit dem rühmlichsten Zeugnisse die Universität bezog. Im Jahre 1639 erhielt er die Magisterwürde, und ward um dieselbe Zeit Mitglied des Colleges, wo er sich so rühmlich auszeichnete, dass viele Jünglinge seiner Obhut anvertraut wurden. Er wurde darauf Rector und erster Prediger zu North-Cadburg. Im Jahre 1645 erhielt er die Professur der hebräischen Sprache zu Cambridge, und widmete sich von da an ganz nur dem academischen Wirkungskreise, und im Jahre 1651 erhielt er die theologische Doctorwürde. Dennoch zwangen ihn die spärlichen Einkünfte seiner Stelle, sie aufzugeben, indess ward er bereits im Jahre 1654 als Präfect an das Christs-College zurückberufen. In demselben Jahre verheirathete er sich, seine Tochter, nachher an Masham verheirathet, hat sich auch

<sup>1)</sup> Cf. Radulphi Cudworthi systema intellectuale etc. latim vertit J. L. Moshemius Jen. 1733. Fol. Praefatio Moshemii.

als Schriftstellerin bekannt gemacht. Cudworth starb am 26. Januar 1688 im 71sten Jahre seines Alters.

Große Gelehrsamkeit in den verschiedensten Fächern, dabei kein geringer Scharfsinn, ein reiner Eifer für Religion, der namentlich an dem bösen Einfluss der Hobbesschen Schriften Veranlassung nahm, die Wahrbeiten der Religion überhaupt, und namentlich der christlichen, zu vertheidigen, sind die characteristischen Züge seiner Schriften. In seiner Physik oft zur Corpuscularphilosophie sich hinneigend, ist er in seiner Theologie, wie alle bedeutenden Theologen in Cambridge (die Oxforder polemisirten gegen diese Richtung) moderner Platoniker, d. h. sucht er die christliche Lehre nicht nur mit der platonischen in Einklang zu bringen, sondern die letztere oft so umzudeuten, dass sich die christlichen Ideen ganz darin finden. Wenn auch viele seiner Ansichten hinsichtlich der alten Philosophie falsch sind, so findet sich doch eine Masse von vergefsnen Nachrichten bei ihm, und man erstaunt über die Belesenheit des Mannes. Geschrieben hat er nur wenig 2) Sein Intellectualsystem des Universums enthält im Wesentlichen Folgendes:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) A discourse concerning the true notion of the Lords supper by R. C. London 1642. 4. (Lateinisch von Mosheim dem Syst. int. angesügt.)

The union of Christ and the Church in a Shadow by R. C. London 1642. 4. (Gleichfalls von Mosheim übersetzt.) Endlich sein Hauptwerk:

The true intellectual systems of the Universe. The first

Atheismus ist das Leugnen immaterieller Substanzen; wer diese annimmt, behauptet damit auch die Existenz einer Gottheit. Nimmt man aber (atheistischer Weise) an, dass das Princip und der Ursprung aller Dinge nur Materie ohne Empfindung und Bewusstseyn ist, so muss dieses Princip entweder ganz todte, jedes Verstandes und jedes Lebens entblösste, Materie seyn, oder sie kann nur ein solches Leben in sich haben, das man plastisches, vegetatives Leben, oder auch Leben der Natur zu nennen pflegt. - Jene Atheisten wieder, die alle Dinge von einer todten und bewusstlosen Materie ableiten, müssen dieses entweder vermittelst der Annahme gewisser Qualitäten und Formen thun, und dies sind die Anaximandrischen Atheisten, oder durch die Annahme von Atomen und Figuren, und das sind die Demokritischen Atheisten. Die Andern dagegen, welche die, mit einem plastischen Leben begabte, Materie zum Ursprung aller Dinge machen, müssen nothwendig entweder nur ein solches plastisches Leben in der ganzen Masse der Materie oder im ganzen körperlichen Universum annehmen, und das sind die Stoischen Atheisten, -

part, wherein all the reason and philosophy of Atheism is confuted and its impossibility demonstrated. London printed for Richard Royston 1678. Fol. — (Die latein. Uebersetzung s. unter 1). 1743. 2 Vol. 4.

Der Discourse of moral Good and Evil, den C. im MS. nachgelassen hatte, ist in der 2ten Ausgabe der Mosheimschen Uebersetzung: (Cum correctionib. posth. Lugd. Bat. 1773. 2 Vol. 4.) zum Theil benutzt.

oder sie nehmen an, dass der Materie als solcher Leben zukomme und Wirksamkeit, so dass alle besonderen Theile der Materie und jedes Continuum sein eignes, besonderes, plastisches Leben habe, und das sind die Stratonischen Atheisten (nach Strato von Lampsacus). In diesen vier Fornien des Atheismus kann man alle etwa sonst vorkommenden Modificationen wieder erkennen. Unter diesen vier Formen des Atheismus sind die wichtigsten: der Demokritische oder atomistische, und der Stratonische oder hylozoistische. Sind daher diese beiden atheistischen Ansichten einmal widerlegt, so hat damit der Atheismus überhaupt seine Widerlegung gefunden 1).

Das Demokritische atheistische System, welches alle Dinge einer materiellen und mechanischen Nothwendigkeit, statt einem Gott, unterwirft, beruht auf einer besonderen physicalischen Ansicht, welche man die atomistische oder corpusculare zu nennen pslegt. Nach dieser ist die Materie nichts als ein ausgedehnter Körper, und es gibt keine andere Bewegung oder Thätigkeit, als nur locale Bewegung (Veranderung z. B, und das Entstehen, die nicht nur locale Bewegung sind, werden darum geleugnet). Obgleich Democritus, Leucippus und Protagoras diese Ansicht hatten, so können sie doch nicht die ersten Erfinder derselben gewesen seyn. Vor ihnen gab es schon atomistische Lehre, freilich wurde sie aber nicht als die ganze philosophische Lehre angesehn, sondern bildete nur einen Theil der ganzen Philosophie. Die ältern Philosophen (so Moschos) verbanden mit der atomistischen Lehre, als den zweiten Theil der Philosophie, der sie ergänzen sollte, die Theologie, oder die Lehre von der immateriellen Substanz. Es ist nämlich gar kein Widerspruch zwischen der atomistischen Naturlehre und der Lehre von immateriellen Substanzen, sondern ursprünglich waren beide verwandt und verbunden. Einige der Späteren nahmen nun die atomistische Lehre von der Natur allein, getrennt von der Pneumatologie und Theologie an, wie Democrit, Leucipp, Protagoras, Andere dagegen hielten nur die Letztere fest, ohne die atomistische und mechanische Physik, wie Plato und Aristoteles. - Die atomistische Physik der Alten empfiehlt sich nun ausserordentlich dadurch, dass sie die besten Erklärungen der materiellen Welt und ihrer Erscheinungen gewährt 2).

Dem atomistischen Atheismus steht, wie gesagt, die hylozoistische Form desselben entgegen. Die Principien beider sind sich so entgegengesetzt, dass sie sich gegenseitig ausheben und vernichten. Der Hylozoismus nimmt an, dass jeder Körper als solcher, und deswegen auch das kleinste Atom ein eigenthündiches Leben in sich habe, das ihm wesentlich sey. Wie wir nun gesehn haben, dass es durchaus nicht nothwendig ist, dass der Atomist auch ein Atheist ist, eben so gilt dies auch von Hylozoisten; nur dann kann ihm dieser Vorwus gemacht werden, wenn er bei seinem Hylozoismus zugleich Corporealist ist, d. h. nur materielle Substanzen ansimmt. Der Grund, warum wir sowol

die kosmoplastische oder Stoische, als auch die hylozoistische oder Stratonische Lehre verwerfen, liegt nicht darin, dass sie eine solche plastische Natur oder ein, von dem lebenden Thiere verschiedenes, Leben annehmen, vielmehr muss man nothwendig zu einer solchen Annahme kommen. Bei Betrachtung der Naturerscheinungen scheint es, als käme man nothwendig zu diesem Dilemma: Entweder muss man annehmen, dass bei der Bildung und Organisation der Körper und der Thiere Alles nur durch den Zufall geschieht, oder dass Gott unmittelbar Alles wirkt, und auch das kleinste Insect etwa selbst hervorbringe. Diese beiden Extreme, deren eines der Meinung der atomistischen Atheisten entspricht, welche alle Dinge aus den zufälligen Bewegungen der bewustlosen Materie ableiten, deren anderes die Meinung bigoter Schwärmer ist, welche Alles von Gott unmittelbar hervorbringen lassen, und damit jedes Begebniss der Natur zu einem Wunder machen, — müssen vermiedem werden. Denn, das Erste zu bejahen, wäre eben so unvernünftig als ruchlos, das Zweite hieße der göttlichen Vorsehung eine mühselige, sorgenvolle und zerrissene Thätigkeit zuschreiben. Wir müssen daher annehmen, dass unter ihm eine plastische Natur steht, welche als sein untergeordnetes Werkzeug, den Theil der göttlichen Bestimmungen ausführt, welcher die regelmässigen Bewegungen der Materie betrifft, immer aber so, dass über dieser Natur eine höhere Vorsehung anerkannt wird, welche die Oberaussicht tiber sie führt, sie controllirt und alle die Fehler, die die Natur begeht, verbessert. Dies Letztere um so mehr, da die Natur nicht nach Wahl oder Ueberlegung handelt. (Diese plastische Natur ist ungefähr dasselbe, was die Chemiker jetzt Archäus nennen.) Wir müssen nun zur richtigen Würdigung des hylozoistischen Atheismus, erstlich eine richtige Vorstellung von der plastischen Natur geben, und dann zeigen, wie sehr diese, an sich richtige, Lehre von jenen Atheisten missverstanden wird 3).

Um den Begrif der plastischen Natur genau, zu fassen, wird es zweckmässig seyn, ihre Wirksamkeit und Thätigkeit mit der des menschlichen Geistes zu vergleichen. Menschliche Thätigkeit kann auf die Materie nur von Aussen und von Fern einwirken, und kann sich nur mit vielen Umständen und Schwierigkeiten auf die Materie fortpflanzen, die Natur dagegen drängt sich mit ihrer Wirksamkeit unmittelbar in die Dinge selbst, und wirkt nun als ein immanentes Princip der Dinge durch ihren blossen Befehl, leicht und still. Ein anderer Vorzug, den die Wirksamkeit der Natur vor der menschlichen hat, ist, dass menschliche Künstler berathschlagen und überlegen müssen; die Natur hat nicht zu suchen, was geschehen muss, und nicht erst zu überlegen. - Auf der andern Seite steht ihre Wirksamkeit der des menschlichen Geistes in vielen Dingen nach. Zuerst darin, dass, obgleich die Natur zweckmäßig und zur Erreichung von Zwecken handelt, sie selbst doch weder die Zwecke sucht, noch auch

auch von den Gründen ihres Handelns weiß. (Sie verhält sich dabei etwa so wie der Mensch, der aus Gewohnheit etwas thut, ohne dass er ein Bewusstseyn darüber hat.) Wie sie die Gründe ihres Handelns nicht kennt, so hat ferner die Natur eigentlich gar kein Bewusstseyn ihrer Thätigkeit und darin steht ihr Thun nicht nur unter dem Handeln der Menschen, sondern selbst unter dem der Thiere, die, wenn auch nicht ein klares Bewusstseyn, doch ein Selbstgefühl haben, und nach Vorstellungen handeln. — Ob das Wesen und die Thätigkeit der plastischen Natur Denken sey oder nicht, scheint. auf einen Wortstreit hinauszulaufen. Rechnet man klares Bewusstseyn zum Begrif des Denkens, so kommt dem plastischen Leben der Natur das Denken nicht zu. Nimmt man dagegen den Begrif des Denkens so weit, dass er alle Thätigkeit umfasst, die unterschieden ist von localer Bewegung, so ist die Thätigkeit der Natur allerdings Denken. - Solcher plastischer Naturen gibt es nun so viele, als es lebendige Körper gibt. Außer diesen einzelnen plastischen Naturen (Archäen der Scheidekünstler) muss es auch eine allgemeine plastische Natur des Makrokosmus geben, d. h. in dem ganzen körperlichen Universum, welche das Zusammenwirken aller Dinge, und ihre absolute Harmonie bewirkt. Vielleicht aber gibt es auch plastische Naturen in jedem größern Theil des Universums (also etwa einen Erdgeist, Planetengeister), welche entweder von einer höhern allgemeinen Seele abhängen, oder unmittelbar von dem vollkommenen Verstande, welcher das All beherrscht. Diese letztere Annahme möchte sich vielleicht denen empfehlen, die es für bedenklich halten, eine einzige plastische Natur des ganzen Universums anzunehmen. —

Bis dahin ist nun diese Lehre von einem selchen Naturleben oder einer plastisch wirkenden Natur ganz der Wahrheit gemäß. Die Atheisten aber missverstehen diesen Begrif und verdrehen und missbrauchen ihn, indem sie daraus einen (falschen) allmächtigen Gott machen, und damit die wahre allmächtige Gottheit verwerfen. Das plastische Leben der Natur ist so weit davon entfernt, die erste und höchste Weise des Lebens zu seyn, dass es im Gegentheil gerade die letzte und unterste Stufe ist. Dies plastische Leben ist nämlich nichts anderes als das vegetative, welches doch bekanntlich noch unter dem sensitiven steht. Das richtige Verhältniss ist also dieses, dass außer Gott und ihm untergeordnet, es eine künstlich und zweckmässig wirkende Natur, als secundare Ursache aller Erzeugungen und Entwicklungen, gibt. Diese künstlerische Natur, obgleich sie die Gründe ihres Thuns nicht kennt, wirkt dennoch nach Gesetzen und Zwecken, nur dass diese Zwecke erkannt und gewollt werden einzig von dem vollkommnen Verstande, von dem sie abhängt 4).

Von den vielen Gründen, welche die Atheisten anführen, um das Daseyn eines solchen vollkommnen Wesens zu leugnen, ist einer der wichtigsten

dieser: dass wir keine Idee mit dem Worte Gott verbinden, dass sich dieser Begrif widerspreche und wir deswegen keine Evidenz von ihm haben können. Genau genommen, liegt schon in jenem Einwand selbst seine Widerlegung, denn indem die Atheisten das Daseyn Gottes bestreiten, zeigen sie, dass ihnen eine Idee von Gott nicht fehlt, denn sonst würden sie ja die Existenz von Nichts leugnen. Es lässt sich nun aber historisch nachweisen, dass sich überall die Idee eines höchsten Wesens findet, und dass selbst im Heidenthum, sowol vor als nach dem ' Eintritt des Christenthums, die bedeutendsten Männer neben den vielen Göttern ein einziges, höchstes, allmächtiges Wesen annehmen. Dies wird denn auch von der h. Schrift ausdrücklich anerkannt, welche den Heiden, trotz ihrer Vielgötterei und ihres Götzendienstes, alle Bekanntschaft mit der Lehre von einem wahren Gotte nicht abspricht. Diese Bekanntschaft hatten sie noch von einer, von Gott geoffenbarten Ueberlieferung, einer göttlichen Cabbala, her, die, zuerst unter den Hebräern einheimisch, nachher zu den Aegyptern und andern Völkern kam, die sie verdarben und verfälschten; bei Plato und den Platonikern aber können deutliche Spuren der unverfälschten alten Cabbala aufgefunden werden. -Wie die Idee von einem Gott daher erwiesener Maassen sich im menschlichen Geiste findet, eben so lässt sich im Gegensatze gegen die Atheisten zeigen, dass sie auch keinen Widerspruch in sich enthält.

iii

in

Wel

ter

be

4

be

alt

**E**C

E

. 5

Was nun die directen Beweise für das Dasyı Gottes betrifft, so ware es allerdings ein Widespruch, wenn wir diesen Beweis so führen wollte, dass wir das vollkommene Wesen von etwas le derem außer ihm, als von seiner Ursache able ten und so einen Beweis a priore, d. h. von de Ursache zur Wirkung fortgehend, versuchten. De aus folgt aber gar nicht, dass es nun von dem le seyn Gottes keine Gewissheit, sondern nur in Wahrscheinlichkeit oder eine subjective Ueberer gung gebe. Dies können wir den Atheisten durch aus nicht zugeben. Beruft man sich auf den Glaben, so ist dieser allerdings ein göttliches Verndgen der Seele, wodurch sie in unmittelbarer Berührung mit Gott steht, aber auch der Glaube wird durch die Wissenschaft sichrer und fester. — Wem wir also die Existenz Gottes auch nicht so a priore beweisen können, so können wir dennoch Beweise dafür anführen, indem wir die Existenz Gottes in Zusammenhang setzen mit ganz unläugbaren und unbezweifelten Wahrheiten und so, wenn auch nicht die Nothwendigkeit, doch die Wirklichkeit der gölflichen Existenz beweisen 5).

Zuerst weist eine jede Forschung nach des Ursachen der Dinge nothwendig auf Gott hin, und der Atheismus ist von dieser Seite nichts Anderes, als Unbekanntschaft mit den Ursachen der Dinge, der Atheist kann keine Rechenschaft von dem Ursprunge und der Existenz seiner eignen Seele geben, und eben so wenig erkennt er die Ursache der kör-

perlichen Bewegung. — Eben so weist die Zweckmässigkeit der Welt auf Gott, und die Atheisten können den zweckmässigen Zusammenhang in der Welt nicht erklären. Eben deswegen haben die alten Atheisten versucht, diesen Zusammenhang von Zwecken in der Welt ganz zu leugnen und zu behaupten, in der Natur geschehe Nichts um eines Zweckes willen. Die Kraft ihres Beweises dafür sollte darin liegen, dass das, um desswillen Etwas geschieht, als der Grund dieses Geschehens, dem Geschehen nothwendig vorher gehen müsse. haben dabei verkannt, dass der Zweck nur in der Intention den Mitteln vorhergeht, dagegen in der Zeit ihnen nachfolgt. Würden wir (wie auch moderne Physiker das verlangen) wirklich alle Zweckbegrife aus unserer Naturbetrachtung entfernen, so hiesse das auf jeden vernünftigen Zusammenhang in der Natur, und damit zugleich auf unsere eigene Vernunft verzichten, und die Natur, so ansehen, wie die Thiere, die freilich von Zweckmässigkeit Nichts wissen. Nicht zu erwähnen dessen, dass bei einem solchen Verfahren einer der schlagendsten Beweise für die Existenz Gottes aufgegeben wird. — Einen dritten Beweis können wir aus der Idee Gottes führen. Wenn der Mensch überhaupt keine neue Idee hervorbringen, sondern nur die daseyenden combiniren kann, so müsste auch die Idee Gottes, wenn sie ein willkührliches Erzeugniss des menschlichen Geistes seyn sollte, nur durch ein Zusammensetzen und Combiniren von sonst daseyenden

Einzelheiten entstanden seyn. Das ist der Fall aber nicht; der Maler, der diese Idee bilden sollte, müste sogar die Farben sich erdenken, und eine solche Erzeugung der göttlichen Idee wäre, was die Atheisten doch nie zugeben wollen, eine wirkliche Schöpfung aus Nichts. Wir finden also die Idee Gottes in uns. Daraus nun, dafs wir eine Idee von Etwas haben, folgt allerdings noch nicht, dass diese's Ding existire, aber wohl können wir von einem jeden Dinge, von dem wir eine Idee fassen können, die keinen Widerspruch involvirt, behaupten, dass es möglich ist. Nun kann die Idee Gottes oder des vollkommenen Wesens keinen Widerspruch enthalten, denn sie ist ja nur die Idee eines Wesens, das alle möglichen und denkbaren Vollkommenheiten besitzt, - daraus folgt also erstlich, dass Gott wenigstens möglich ist. - Nun enthält aber zweitens die Idee des Wesens, dessen Möglichkeit bewiesen ist, nothwendige Existenz. Verbinden wir nun dies Beides, dass ein solches Wesen möglich ist, .und dass in seiner Idee nothwendige Existenz liegt, so können wir ganz folgerichtig daraus schliessen, dass Gott wirklich existirt. Denn wäre er möglich, aber existirte nicht wirklich, so wäre ja seine Existenz eine, die seyn und nicht seyn kann, d. h. nicht nothwendige sondern zufällige Existenz, was der Voraussetzung widerspricht. Also ist Gottes Existenz entweder unmöglich oder er existirt wirklich. — Einen vierten Beweis für das Daseyn Gottes liefert das Factum, dass sich überhaupt

ewige Ideen und ewige Wahrheiten in uns finden. Denn, gibt es ewige Wahrheiten, und muss es nothwendig solche geben, so muss es auch einen ewigen Verstand geben, da Wahrheiten und Ideen nur in einem Verstande existiren können. Es muss aber eben deswegen auch nur einen solchen Verstand geben, d. h. einen einzigen durch sich selbst seyenden Geist, von dem allen übrigen Geistern, indem sie Theil an jenem Verstande nehmen, gleichsam ein Siegel und eine Form eingeprägt ist, so dass alle Geister an allen Orten und zu allen Zeiten die gleichen ewigen Ideen und Wahrheiten besitzen. Denn dass unendlich viele geschaffne Geister dieselben Ideen haben und dieselben Wahrheiten erkennen, ist nur dadurch zu erklären, dass es ein ewiges Licht ist, dass sich in allen reflectirt. — Gott ist dieser erste Urquell aller Wahrheit und Weisheit, seine Geschöpfe haben nur auf abgeleitete Weise Theil daran, und man kann, ohne dem allmächtigen Gott zu nahe zu treten, behaupten, dass die geschaffnen Geister nur durch Theilnahme an dem göttlichen Geiste fähig sind, die ewigen Wahrheiten, z. B. der Mathematik, zu erkennen 6).

Ein anderer wichtiger Einwand der Atheisten wird davon hergenommen, dass es Uebel in der Welt gebe. Daraus schließen sie, dass der Gott der Theisten schwach sey oder auch neidisch. Das Uebel hat seinen Grund in der Beschränktheit der endlichen Wesen, und die göttliche Weisheit benutzt auch die Uebel zum Guten, indem sie, wie

die Dissonanzen in der Musik, zur Harmonie des Ganzen beitragen müssen. Bei der Beurtheilung der göttlichen Werke müssen wir nicht das Einzelne ins Auge fassen, und wenn wir uns das Einzelne vielleicht vollkommner denken können, Gott anklagen; denn bei einer solchen Betrachtungsweise würden wir dazu kommen, entweder zu verlangen, Gott solle gar nichts geschaffen haben (weil es doch etwas absolut Vollkommnes außer ihm selber nicht geben kann) oder er solle nur Engel geschaffen haben. Wir müssen vielmehr immer zuerst das Ganze betrachten und sehen, ob dies nicht das möglichst Vollkommenste ist, und dann erst die Theile, nur in Beziehung auf's Ganze, beurtheilen. In dem bereits Angeführten (dass nämlich die endlichen Wesen nach ihrem Begrif unfähig sind, absolut vollkommen zu seyn) findet auch die Frage ihre Erledigung, warum die Welt nicht von Ewigkeit her sey? Sie ist es nicht, weil es ein Widerspruch ist, dass einem so beschränkten Wesen ein solches Attribut zukommen sollte 7). —

Nachdem so die hauptsächlichsten Gründe der Atheisten widerlegt sind, schließen wir: daß der erste Ursprung aller Dinge weder in der bewußtlosen Materie und ihren zufälligen Bewegungen, noch in einer zwar regelmäßig und zweckmäßig wirkenden, aber doch unbewußten, Natur zu suchen ist, noch auch, daß sie ihren Grund in sich selber habe, — sondern daß es ein nothwendig existirendes Wesen gibt, das die Ursache aller Dinge ist, ein ab-

solut vollkommenes Wesen, unendlich groß, weise und mächtig, das Alles schuf, was zu schaffen der höchsten Weisheit gemäß war, und alles mit weiser Vorsehung regiert. — Sein Name werde geheiligt und erhoben über alle andere Wesen, und ihm sey Ehre und Ruhm und Anbetung in Ewigkeit! Amen 8). —

## §. 16.

Characteristik der französischen Mystik dieser Periode.

Als Repräsentant der mystischen Richtung der Philosophie in Frankreich ist nur Poiret anzuführen, denn Pascal, so liebenswürdig erhaben er als Individuum erscheint, und so bedeutend er für die Geschichte der Theologie, namentlich der theologischen Moral, ist, gibt, was die Philosophie betrifft, nur einzelne, oft zum Skepticismus hinneigende Gedanken, ohne eine ausgeprägte Totalansicht zu gewähren. Die Mystik des Poiret trägt die Spuren ihres doppelten Ursprunges. Vom Cartesianismus ausgehend, wird er, namentlich durch das Studium älterer Mystiker und neuerer

Theosophen, von ihm entfernt, und so entwickelt sich seine Lehre meistens im Gegensatz gegen jenen, mit diesen übereinstimmend. Wenn dort als das Wesen des Geistes das, Alles ausschließende (zweifelnde) Denken gesetzt war, so wird hier, als die Bestimmung des Geistes, das leidende Verhalten erkannt, das Denken, das nicht ausschließend sondern annehmend ist, - wenn dort von der Gewissheit des einzelnen isolirten Ich die Gewissheit der Existenz Gottes abhängig gemacht, und von uns rer Idee Gottes ausgegangen wurde, welche zeigte, dass Gott sey und was er sey, so wird bei Poiret die Existenz Gottes das Allergewisseste, und die eigne Existenz dagegen das Ungewisse, so geht er, als von dem Bekanntesten, von dem Wesen Gottes aus und findet darin die Beschaffenheit des menschlichen Geistes, so wie seiner Ideen, - wenn in dem ausgebildeten Cartesianismus des Malebranche die körperlichen Dinge als das Ungewisse erschienen und die Ideen als die bleibenden ewigen Urbilder, so werden durch Poiret die Ideen zu bloßen Schatten, und die Erkenntniß durch die Sinne zu einer unzweifelhaften, — wenn endlich Jener die materiellen Dinge als Einschränkungen der intelligiblen Ausdehnung in Gott selbst setzte, dagegen die geistigen Einzelwesen nicht in dies Verhältniß stellte, so bestreitet Poiret das Erstere sehr hestig, statt dessen aber findet er es nicht bedenklich, die Geister gleichsam Theile der Gottheit zu nennen.

## 4. Poiret.

Pierre Poiret 1) wurde am 15ten April 1646 als der Sohn protestantischer Eltern in Metz geboren und von ihnen zum Maler erzogen. (In dieser Kunst erwarb er sich auch eine ziemliche Fertigkeit, die ihn z. B. in Stand setzte, nachdem er sie fast dreisig Jahre nicht mehr geübt hatte, aus dem Gedächtnis das Porträt der Bourignon zu zeichnen.) Die Schriften des Descartes, die ihm in die Hände sielen, ließen ihn aber, statt der künstlerischen, die gelehrte Laufbahn ergreisen und namentlich theologischer und philosophischer Studien sich besleisigen. Nachdem er ihnen erst in Basel obge-

<sup>1)</sup> Biographie universelle Tom. XXXV.

legen hatte, begab er sich im Jahre 1668 nach Heidelberg, wo er ein geistliches Amt antrat und sich verheirathete. 1672 ward er zum Prediger in Anweil ernannt, und während er in diesem Amte war, ward seine Hauptbeschäftigung die mit den Schriften des Tauler, Kempis und der Bourignon. der Letzteren trat er, als im Jahre 1676 der Krieg ihn von seinem Aufenthaltsort nach Hamburg vertrieben hatte, auch in nähere persönliche Bekanntschaft. Acht Jahre brachte er hier zu, so sehr mit religiösen nnd mystischen Studien beschäftigt, dass Bayle ihm nachsagte, er habe über seine genaue Bekanntschaft im Himmel jedes Verhältniss zur Erde Ein Werk 2) über die Erziehung, das vergessen. er im Jahre 1688 in Hamburg herausgab, zog ihm das Missfallen und nachher die Verfolgung der Hamburger Geistlichen zu, welche ihn in demselben Jahre nöthigten, sich einen anderen Wohnort zu suchen. Er wählte dazu Rhynsburg bei Leyden. Hier gab er das eben erwähnte Werk umgeändert heraus, in lateinischer Sprache; hier lebte er, mit seinen Studien beschäftigt, still für sich hin, bis ihn der Tod am 21sten Mai 1719 abrief. Von seinen Schriften, deren man mehr als dreissig zählt, betreffen viele bekannte Mystiker seiner und früherer Zeit. Er hat die Schriften der Antoinette Bourignon 19 Bänden herausgegeben und außer ihrer Le-

Principes de religion ou élémens de la vie chrétienne appliqués à l'éducation des enfans. Nachher verschmolzen mit: La théologie du coeur.

hensgeschichte eine Apologie derselben hinzugefügt. (Als die Letztere von Seckendorf in den Act. erud. Lips. angegriffen war, schrieb Poiret noch eine Vertheidigung derselben.) Eben so hat er Rücksicht genommen auf J. Böhme <sup>3</sup>), von dessen Schriften er aber sagt, sie seyen so dunkel, dass, außer dem Weg zu Christo und einem Theil des mysteris magni Weniges zu empsehlen sey. Auch über die Schriften der Guyon, von der er aber in Vielem abwich <sup>4</sup>), hat er Manches geschrieben. Eine eigne kleine Schrift <sup>5</sup>) gibt Nachricht von 370, und characterisirt 130, der bedeutendsten Mystiker. Die deutsche Theologie <sup>6</sup>), so wie des Kempis Buch von der Nachsolge Christi, hat Poiret (beide aber sehr frei) übersetzt.

Von Descartes ausgehend, mit dem er anfänglich 7) noch sehr einverstanden war, entfernte sich

<sup>2)</sup> Idea theologiae christianae juxta principia Jacobi Bohemi, philosophi teutonici brevis et methodica. Amst. 1687. 8. (Ist nach Niceron von Poiret verfasst.)

<sup>4)</sup> Vergl. namentlich: La paix des bonnes ames, dans tous les parties du Christianisme et particulièrement sur l'Eucharistie. Amst. 1687. 12.

b) Lettres sur les principes et les charactères des principaux auteurs mystiques et spirituels des derniers siècles.

<sup>6)</sup> La théologie réelle ou germanique. (Diese, so wie die zuletzt genannte Schrift, erschienen in einem Recueil etc. Amsterd. 1700. in 12.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Cogitationum rationalium de Deo, anima et malo Libri quatuor. Amsterd. 1677. (Die 2te vermehrte Aus-

Poiret intmer mehr von ihm, grif seine angebornen, so wie des Locke nur erworbenen, Ideen zugleich an, um seine eigne Theorie von den durch ein göttliches Licht eingegebnen Wahrheiten zu retten b. Die wichtigsten Werke, um die Lehre des Poiret kennen zu lernen, sind die oeconomie divine b und die Schrift De eruditione solida, superficiarie et falsa 10). Nach diesen ist das Wesentliche seiner Lehre etwa Folgendes: (bei dessen Darstellung natürlich nicht näher eingegangen werden kann auf die

gabe weicht wescntlich von der ersten ab, und bestreitet den Descartes oft, besonders aber den Spinoza.)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) In der oben unter <sup>6</sup>) erwähnten Sammlung.

<sup>9)</sup> L'oeconomie divine ou système universel et démontré des oeuvres et des desseins de Dieu envers les hommes, où l'on explique et prouve d'origine avec une évidence et une certitude metaphysique les principes et les vérités de la nature et de la grace, de la philosophie et de la théologie, de la raison et de la foi, de la morale naturelle et de la religion chrétienne etc. Amst. chez Henry Wetstein. 1687. 7 Voll. 12.

<sup>(</sup>Enhalt: L'oeconomie de la creation Tom I. et II., l'oec. du péché Tom. III., l'oec. du rétablissement avant l'Incarnation de Jesus Christ. Tom. IV., l'oeç. du rétabl. après l'Inc. de J. C. Tom. V., l'oec. de la cooperation de l'homme avec l'operation de Dieu Tom. VI., l'oec. de la providence universelle. Tom. VII.)

<sup>10)</sup> De eruditione solida superficiaria et falsa, Libri tres, in quibus ostensa veritatum solidarum via et origine, cognitionum scientiarumque humanarum et in specie Certesianismi fundamenta, valor, defectus et errores deteguntur. Praemittitur tractatus de vera methodo inveniendi verum, Confutationem fundamentorum libri belgiei: de mundo fascinato in fine obiter exhibens etc. Amst. Petri. 1692. 12.

tiefsinnigen Anschauungen des göttlichen Wesens, und den daraus gezogenen Anwendungen auf die menschliche Seele, so wie auf die vortrefflichen Sachen, die über das Wesen des Bösen, über Seligkeit und Unseligkeit, über Erlösung und andre religiöse und theologische Gegenstände namentlich in der Oeconomie de creation und Oeconomie du péché, sonst aber auch in den übrigen Bänden der Oeconomie divine vorkommen.)

Vor Allem ist es nothwendig, erst gewisse Regeln über die richtige Methode des Philosophirens festzusetzen. Niemand wird etwas dagegen haben, wenn man zuerst als eine solche Regel diese ausspricht: dass jede Untersuchung der Wahrheit in der gehörigen Ordnung vorgenommen werden muss, damit sie zum Ziel führe. Das ist sehr häufig ausgesprochen worden, welches aber die richtige Ordnung sey, darüber ward man nicht einig. Statt der Bestimmung des Cartesius, dass man vom Einfachsten und Leichtesten anfangen solle, drückt man sich richtiger so aus, dass von dem Wichtigsten und Ersten, und von dem, was am meisten begründet ist, angesangen werden muss. Als zweite Regel stelle ich diese fest, dass bei der Untersuchung der Wahrheit mit Aufrichtigkeit zu Werke gegangen werde, namentlich mit Aufrichtigkeit gegen sich selbst, so dass man sich nicht selbst hintergeht. Die dritte Regel ist, dass jeder bei diesem Geschäft mit sich selber anfange, denn es ist thöricht, Andere belehren zu wollen, ehe man selbst die Wahrheit

L

Ę

Độ.

į

B

6

-

i k

C

de

4

Daher ist es nicht zu loben, wem gefunden hat. Cartesius sich gleich am Anfange so viel mit den Skeptikern zu schaffen macht. Die Folge davonst gewesen, dass viele von den Cartesianern dadud dem Skepticismus selbst in die Hände gefallen sich (so ward Malebranche zweifelhaft an der Realist der Körper, so Andere an der Existenz Gotte) Viertens muss ein jeder erkennen, dass er wege seiner Verderbniss unfähig ist, die Wahrheit zu izsen, eine Erkenntniss, die man nicht etwa als eine theologische von sich schieben muss. Der Mensch ist nicht in zwei Wesen getheilt, in ein philosophisches und ein theologisches; ist er also verdorben so muss er auch darauf Rücksicht nehmen, dass a es ist. Diese Erkenntniss bringt den Menschen dam dazu, die fünfte Regel zu befolgen, indem er ze die rechte Weise die Hülfe sucht, was durch de Gefangengeben seiner Vernunft unter den Gehorsen Christi geschieht. Die sechste Regel endlich ik dass er, die Schwäche seiner Vernunft erkennend sich gahz passiv gegen die göttliche Einwirkung verhält 1%.

Es ist von der äußersten Wichtigkeit, über det Merkzeichen und Criterien der Wahrheit ins Reine zu kommen; denn die meisten Irrthümer gehen det aus hervor, daß man the ils irgend etwas, was mas als ein Criterium einer Wahrheit erkannt hat, auch als Criterium einer andern Wahrheit, die vielleicht einen ganz andern Maaßstab hat, anwendet, the ils nicht immer dessen gedenkt, der der Quella alles

alles Lichtes und aller Wahrheit ist, theils endlich die Untersuchung, welches der Zustand unsrer geistigen Fähigkeiten, und ob sie gesund sind, unterlassen hat. Um dies zu vermeiden, muß daher Einiges über die verschiedenen Arten von Wahrheit, über das Wesen Gottes und unsrer geistigen Vermögen gesagt werden. Man mus nun die Wahrheit zunächst in zweisachem Sinne nehmen, und die materielle (objective) Wahrheit (die veritas facti) unterscheiden von der subjectiven Wahrheit oder der wahren Erkenntnis (veritas mentalis). Die matevielle Wahrheit besteht darin, dass irgend etwas ist, wie es ist, eine materielle Wahrheit oder ein Factum hat eben deswegen nicht mehr Werth, als der Inhalt dieses Factums, und so gibt es sehr schlechte Wahrheiten. (Eine solche ist z. B., dass Gott nicht geliebt wird; oder dass die Menschen sündigen.) Von dem Werth der materiellen Wahrheit (und also von der Materie der Wahrheit) hängt dann auch der Wertlf der subjectiven oder mentalen Wahrheit, der wahren Erkenntnis, ab. Diese besteht darin, das unsere Vorstellungen, oder die Eindrücke, die die Gegenstände auf uns machen, mit diesen Gegenständen übereinstimmen. Dies also, dass einer eine wahre Erkenntnis hat, will noch Nichts sagen; es kommt darauf an, ob der Gegenstand seiner Erkenntniss etwas ist, was einen Werth hat. Diese Uebereinstimmung aber zwischen dem Object und der Affection unseres Geistes ist von dreierlei Art, und daher zerfallen denn die Wahrheiten in drei Arten,

15

deren jede ihr eignes Criterium hat. .. Habe ich mich etwa selbst zum Gegenstande einer Wahrnehmung, so ist dies eine wirkliche Wahrnehmung; eben so, wenn ich Gott wahrnehme, so sind die lebendigen Erregungen, die ich in mir spüre, ein Beweis, dass ein wirklicher Einflus auf mich ausgeübt wird. Nicht anders endlich ist es, wenn ich das Auge aufthue, und die Sonne u dgl. sehe, da fühle ich es, dass es wirklich die Sonne ist, durch die ich diese lebhasten Sinneseindrücke erfahre. Wenn aber jene lebhaste Einwirkung Gottes auf mich aufgehört hat, oder wenn ich die Augen vor der Sonne verschlossen habe, und nun mir beide Gegenstände durch meine eigne Thätigkeit zurückrufe, so merke ich es sehr wohl, dass es jetzt nicht die Gegenstände selbst, sondern nur ihre matten und todten Bilder, d. h. ihre Ideen sind, die auf mich einwirken. Ich unterscheide daher die wirklichen Wahrheiten, welche, je nachdem es wirkliche geistige Wesen oder wirkliche sinnliche Dinge sind, die uns afficieen, geistig oder sinnlich seyn können, von den unwirklichen, schattenhaften, idealen Wahrheiten; deren wir theilhaft sind, wenn wir nicht die Dinge selbst, sondern nur ihre Ideen besitzen. - Da nun diese verschiedenen Wahrheiten theils allgemeine, theils specielle Wahrheiten seyn kënnen, so ergibt sich daraus, dass es sechs verschiedene Arten von Wahrheiten gibt. Jede bat nun ihr eigenes Criterium, und misst man eine Art mit dem Criterium der anderen, so wird das Resultat immer unrichtig seyn. (Die sechs verschiedenen Criterien werden ausführlich angegeben.) Diese Criterien wird aber, ohne bestimmtes Bewußtseyn, jeder, der die Wahrheit ernstlich sucht, fast unwillkührlich anwenden, und das Bewußtseyn über ihren richtigen Gebrauch ist (wie die logischen Regeln) nicht sowol nothwendig, um die Wahrheit zu finden, als vielmehr dazu gut, wenn man hierin gefehlt hat, sich schneller zurecht zu finden 2).

Für diese drei verschiedenen Arten von Wahrheiten sind nun drei verschiedene Vermögen des menschlichen Geistes bestimmt. Gott hat uns nämlich mit Leben und Denkkrast begabt, um uns beliebig in die Formen seiner selbst oder der Dinge kleiden oder umgestalten zu können. Das in uns, was diese verschiedenen Gestalten annehmen kann, nennen wir im Allgemeinen Verstand; wenn dieser mit der Gestalt eines Dinges bekleidet oder begabt wird, so erkennt er dieses Ding, weiss von ihm. (So würde etwa ein Stück Wachs, wenn es seiner bewusst wäre, sobald ihm die Figur des Alexander gegeben würde, die Figur des Alexander kennen.) - In dem menschlichen Geist, den Gott nun mit dieser Beschaffenheit geschaffen hat, lassen sich gleichsam verschiedene Regionen unterscheiden. Der innerste und verborgenste Raum in ihm ist der innerste Grund des Geistes, jener verborgene Mittelpunkt, welcher für die ewigen Eindrücke der Gottheit bestimmt ist. Man könnte, um dieses Verhältniss deutlich zu machen, den menschlichen Geist mit

einer Crystallkugel vergleichen, die erleuchtet ist von dem, in ihrem Centrum sich erzeugenden, Lichte. Dies Centrum ist nämlich jener Grund der Seele, sein inneres Vermögen; - wodurch die Lichtstrahlen sich verbreiten, sind die göttlichen, unendlichen Kräfte der Seele; - die äußere Obersläche der Kugel sind die äußeren Vermögen derselben. Hätte Gott die Seele nur für sich selbst, oder für die Ewigkeit allein geschaffen, so wäre sie zu einer unendlichen Kugel ohne Obersläche geworden; jetzt aber, da sie dazu bestimmt ist, sowol Gott, als seine Werke zu genießen, ist sie einer Kugel gleich, die, obgleich ihr Centrum die Unendlichkeit in sich hat, dennoch zugleich eine Obersläche hat, und eben deswegen mit dem unendlichen Centrum von der Gottheit, mit ihrer Obersläche von den Dingen Eindrücke empfängt. - In Gott lag zunächst keine Nothwendigkeit irgend etwas außer sich zu schaffen, er konnte sich dabei befriedigen, sich selbst in seinem Sohne anzuschauen, ohne an andere Dinge zu denken. Er zog es aber vor, gleichsam zu seiner Ergötzung, einzelne seiner Vollkommenheiten abwechselnd, von einander gesondert zu betrachten, und, gleichsam spielend, die Bilder dieser einzelnen Vollkommenheiten und die mannigfachsten Combinationen derselben, wie ein Gemälde vor sich hinzustellen. In diesem Spiele entstehen die unendlich vielen Bilder der göttlichen Vollkommenheiten, die wir Ideen nennen. Man sieht daraus, dass die Ideen durchaus nicht den Character der Ewigkeit

oder gar Nothwendigkeit haben, sondern lediglich in dem willkührlichen Spielen Gottes gegründet sind, welcher sich enthalten konnte, seine Vollkommenheiten einzeln zu betrachten, und auf mannigfache Weise zu combiniren, und auch als dies geschehen war, nicht nöthig hatte, nach diesen Combinationen die Ideen als Bilder derselben zu entwerfen. Da es nun der Wille unseres Schöpfers ist, dass wir seine Abbilder werden sollen in Allem, so gefiel es ihm, unserem Geiste ein solches Vermögen zu geben, durch das wir in Stand gesetzt würden, Theil zu nehmen an jenen Spielen, in denen sich Gott, nicht aus in nerer Nothwendigkeit, sondern zu seinem Ergötzen, ergeht. Daher entstand in dem menschlichen Geiste jenes Vermögen, das nicht in dem innersten Wesen desselben nothwendig gesetzt ist, sondern als ein Vermögen der Obersläche (s. oben) hinzukommt, jenes accessorische Vermögen, welches man activen Verstand oder Vernunft nennt, d. h. das Vermögen, Ideen zu formen. - In jenem spielenden Betrachten und Combiniren seiner einzelnen Eigenschaften hatte Gott nur erst die Ideen der Dinge entworfen, jetzt aber wollte er, dass die Dinge selbst existirten, und eben damit war es ihm auch nicht mehr genug, dass sein Ebenbild, der Mensch, außer dem innern nothwendigen Grunde, in dem sich Gott offenbart, das hinzugekommene, nicht nothwendige, Vermögen der Vernunst habe, sondern er wollte, dass der Mensch auch eine Beziehung habe zu den Dingen selbst, daher gab er den Geistern Körper und ein drittes Vermögen, wodurch sie fähig würden, die Einwirkungen der Dinge zu empfinden, nämlich die Vorstellung und die sinnliche Wahrnehmung. So unterscheiden wir also in dem menschlichen Geiste diese drei Vermögen: den göttlichen Verstand, d. h. die Fähigkeit des Geistes, die göttlichen Einwirkungen zu empfangen, den menschlichen Verstand oder die Vernunft, d. h. die Fähigkeit, Ideen zu haben, und den animalen oder sinnlichen Verstand, d. h. die Empfänglichkeit für die Eindrücke der äußern Gegenstände 3).

Betrachten wir diese drei Vermögen genauer, so sinden wir, dass wenn der Geist die Form derjenigen Dinge annehmen soll, die eine höhere Natur haben als er selbst, dass da seine eigne Thätigkeit nichts vermag, weil Niemand sich z. B. zu Gott machen kann. Der göttliche Verstand also, oder das Vermögen, durch welches wir die göttlichen Einwirkungen empfangen, schliesst jede andere Activität als etwa die, dass man sich Gott zur Einwirkung darbietet, aus, und sein Character ist reine Passivität. - Eben so ist es mit der sinnlichen Wahrnehmung, indem diese von den äußern Objecten afficirt wird, ist ihr Character reine Passivität. Für die göttlichen Realitäten also hat Gott uns die innersten und 1 borgensten Vermögen des Grundes gegeben, ein unendliches Verlangen, den passiven Verstand, und die innere Seelenruhe und Befriedigung, - für die körperlichen Realitäten aber, d. h. für alle körper-

lichen wirklichen Objecte: die Sinneswahrnehmungen; bei der Wahrnehmung aber beider ist der Geist ganz passiv. Anders aber ist es bei der Vernunfti Das Vermögen, wodurch wir abwesende Gegene stände ins vermalen, und wodurch wir auch mehrene nauf deinmal herworrusen konnen, nobgleich sie nicht gegenwärtig sind, dieses Vermögen ist ein actives Vermögen und ist ehen der active Verstand oder die Vermügen kann zu seinem Gegenstande die Bilder sowol geistiger als körperlicher Dinge, Gottessellen no wie der körperlichen Dinge, haben, Bilder, die ehen den Namen der Ideen führen. Handelt en sich darum, dass der Geist sich mit Ideen, d. h. mit unwirklichen Bildern bekleide, dann kann der Verstand durch seine eigne Thatigkeit sich diese Gestalt geben. - Von diesen Vermögen sind die passiven Vermögen dem Menschen viel wesentlicher als das active, ja dieses ist dem Menschen ein ganz äußerliches, zu seiner Natur hibzugekommenes, Vermögen. Denn wenn wir auch garekeine Vernunft und gar keine Ideen hätten, so konnte Gott dennoch die Erkenntniss seiner, durch seine unmittelbare Einwirkung auf den Grund meines Seele, mir gebenm Die größte Vollkommenheit des Menschen kommt ohne seine Thätigkeit, bloss mit seinem Zulassen, zu Stande, dagegen das Elend zieht der Mensch sich selbst auf active Weise zu. -Diesen drei verschiedenen Vermögen des menschlichen Geistes entsprechen drei verschiedene Offe barungen oder Lichter: das göttliche Licht, das ausere naturliche Licht, und das dankle Licht de Vernunft, oder das natürliche metaphysische, plilosophische, Licht. Das erste, welches auf den pesiven Verstand einwirkt, gibt die größte Gewis heit, und ist völlig untrüglich, dies zweite läßt, idem es darin besteht, dass dis taussera: Objecte umittelbar! auf unsere Sinne einwirken; auch keine Zweisel zu, dagegen das dritte i ist :: das unsichente und gibt; abgesehen won den andern, keine zweifelsfreie Gewissheit, höchstensikönnen damit einige Zweifel, die in der Vernunft-selbst entstanden gelöst werden. Daher kommt es denn, dass von alles Gewissheiten keine so sicher ist, als die von der Existenz Gottes. Ja selbst die Gewissheit seiner selbst ist nicht so fest wie jene, weil wir, als bedingte und besondere Wesen, vor Gott, dem alsoluten Wesen, als ein Nichts verschwinden. - Je nach diesen drei verschiedenen Lichtern, ist der Mensch entweder Theolog oder natürlicher Mensch, oder Philosoph. Jenes ist er, wenn er sich des göttlichen Lichtes bedient, indem er ihm die oberen Vermögen übergibt, das Zweite, indem er dem Lichte der Natur folgt und ibm seine unteren Vermögen darbietet, das Letzte endlich, wenn er in seiner Vernunft die Ideen oder Bilder der veahrgenommenen Dinge hervorbringt, mögen diese nun geistiger, mögen sie körperlicher Art seyn. Man sieht aber daraus, wie verkehrt es ist, in seinem Philosophires von dem zu abstrahiren, was man als Theolog oder durch das göttliche Licht weiß. Wie kein Philosoph deswegen, weil er es ist, aushört, sichtwie eine natürlicher Mensch zu betragen, so darf er auch eine solche Abstraction, wie die eben angedeutete, nicht machen. Allerdings sind Theologie und Philosophie verschieden, da jene die göttlichen und geistigen Dinge selbst, durch göttliches Licht, besitzt, dagegen die Letztere es nur mit schwachen Bildern derselben, welche die Vernunst herworkringt, zu thun hat. Aber einen Philosophen deshalb tadeln, weil er seine Ausmerksamkeit auf Göttliches, und Gegenstände der Theologie wendet, wäre eben so verkehrt, als wellte man einem Porträtmaler Vorwürse darüber machen, dass er dazwischen von seinem Bilde ab, auf das Original desselben blickt. Das Verhältniss ist ganz genau dasselbe 4).

Da Gott selbst uns beide Vermögen gegeben hat, die passiven sowol als das active, so liegt darin die Berechtigung, dass wir Gott und die Dinge sowol auf uns einwirken lassen, als auch ihre Ideen in: uns hervorbringen. Nur ist hierbei zu bedenken, dass diese verschiedenen Vermögen des Geistes in dem Verhältnis zu einander stehen, dass sie sich gegenseitig fördern, wenn sie in der rechten Ordnung geübt werden, dagegen, wo diese Ordnung verletzt wird, sich hindern und schwächen. Diese Ordnung ist nun dadurch bestimmt, dass die unteren Vermögen von den oberen abhängen, so dass, wenn jene verdunkelt werden, sich die Verderbnis auch auf diese fortpslanzt. Befolgt der Mensch bei dem Ueben und Ausbilden diese richtige Ordnung, so

erlangt er damit die wahre und gründliche Bildung oder Weisheit, die eben darin besteht, dass er zu dem gebildet wird, wozu Gott ihn bestimmt hat. Die wahre Bildung beginnt darum mit der Bildang der höheren Vermögen (des Grandes) der Seele. Zwar scheint es, als könne der Mensch hierzu Nichts thun, da nur Gott das Innere der Seele amformen kann, dennech steht es in des Menschen Macht, dazu etwas beizutragen, und dies geschieht, indem er sich der Aufrichtigkeit befleisigt, indem er auf sich selbst verzichtet, und sich mit Sammlung und Ernetligans Gott bingibt. Da es unmöglich ist, dass alle: Wermögen der Seele zugleich thätig sind, so ist es site die Bildung der höheren Vermögen unumgänglich nothwendig, dass die niederen, und namentlich die Vernunft; momentan zufüchtreten und schweigen. Es: soll damit nicht; gesagt werden , das jede. This tigkeit der Vernunft auszuschließen sey, dem de gibt eine Thätigkeit derselben, welche für die wahre Bildung heilsam, janganz nothwendig ist; diese besteht darib, dass die Vernunft sich selbst zur Liebe Gottes hinaufstimmt. Das geschieht nämlich da, wo die Vernunft es erkennt, dass die Macht, die ihr fehlt, wo anders, beim Urquell alles Guten, zu suchen sey. Haben wir dies durch die Vernunft eingesehn, dann ist es Zeit, ihrem eignen Gebote gemäss, sie mit ihren Bildern, den Ideen, bei Seite zu legen. Thut man dies nicht, so geräth die Wahrheit in Gesahr, über die Bilder der Wahrheit vergessen zu werden. Die Vernunft ist nämlich wie

könig wie jeden Anderen, spielen kann, der aher wohl gebütet werden muß, damit er sich nicht einbilde, ein wirklicher König zu seyn. Aus dem Gesagten folgt durchaus nichts, was den Skepticismus begünstigte, denn es schließt durchaus nicht völlig gewisse und unerschütterte Principien aller Erkenntnisse aus, wenn man die Vernunft nicht für das höchste Vermögen des Menschen hält 5).

· · Von der wahren und gründlichen Bildung ist nun die äusserliche oder oberslächliche unterschieden. Wenn wir diesen Namen gebrauchen, so soll damit gar nicht ihr Werth bestritten werden; die äußerliche Bildung ist ganz nothwendig und gar nicht zu verwerfen. Wie der Mensch, weil er nicht nur aus innerlichen Organen besteht, auch für das äußerliche Organ, die Haut, Sorge tragen muß, und diese äußerliche Sorge eine ganz vernünstige und nothwendige ist, so lange darüber nicht die Sorge für die inneren Organe vernachlässigt wird, - oder so wie wir eine Münze, die aus ganz ächtem Silber gemacht ist, dennoch, sobald sie sich für eine Goldmünze ausgeben wollte, falsch nennen würden, ganz so verhält sich's mit der äußerlichen Weisbeit. Wenn wir von einem sagen, seine Bildung sey äußerliche Bildung, so ist das ein Lob, so lange nicht über die äußerliche Bildung die innerliche, gründliche, vernachlässigt wird. Unter der äusserlichen Weisheit oder Bildung verstehen wir die Vernunftweisheit, oder diejenigen Erkenntnisse, welche

die Vernunst zu ihrer Quelle, die Ideen zu ihrem Inhalt, und die Vernunftschlüsse zum Instrument ihrer Werknüpfungen und Folgerungen haben. Alle drei können, wie sich leicht zeigen lässt, keine innerliche, sondern nur eine Bildung der Oberfläche, zu Wege bringen. Denn da die Ideen nicht die Dinge selbst, nichts Wirkliches, sondern nur Bilder sind, so folgt daraus, dass durch ihre Zusammenstellung keine wirkliche, innerliche Erkenntnis zu Stande kommen kann, sondern eine nur oberslächliche (der Erscheinungen). Das wird noch deuthcher, wenn wir den Quell dieser Erkenntniss betrachten. Die Vernunft ist, wie wir gesehen haben, gar nicht ein Vermögen, welches zum Wesen der Seele gehört, sondern ist der Seele so äußerlich, dass die Seele, ohne je Vernunst gehabt zu haben, das höchste Ziel ihrer Vollkommenbeit erreichen könnte. Ein solches ganz äußerliches Vermögen kann auch nur eine äußerliche Weisheit und Bildung hervorbringen. Die Betrachtung der Vernunstschlüsse führt auf dasselbe Resultat und zeigt, dass man der oberslächlichen oder äusserlichen Bildung nicht zu viel vertrauen muss. Wollen wir uns das Ideal dieser äußerlichen Bildung vorstellen, so setzen wir den Fall, es sey ein Engel vom Himmel genmen und habe alle Wahrheit verkündigt, es habe darauf ein Mensch, der die Worte des Engels hörte, alle mit diesen Worten bezeichneten Ideen in sich hervorgerusen, und hätte alle diese Ideen in sich, wollte sich nun aber mit diesen Ideen

(den Bildern) begnügen, und verlangte nicht, daß sich die Originale der Ideen, die Wahrheiten selhst, auf eine lebendige Weise seinem Innern einprägten:

— ein solcher Mensch würde die äußerliche Weisheit in größter Vollkommenheit besitzen. Wenn dies das Verhältniß der äußerlichen zur gründlichen Weisheit ist, so folgt daraus, daß es, wie es eine gründliche Theologie und Philosophie gibt, so auch eine äußerliche Theologie und Philosophie. Die äuserliche Theologie würde dann etwa so zu definiren seyn: Sie ist die Erkenntniß der Ideen (Nachbilder), der göttlichen Wahrheiten in der Schrift, so wie alles dessen, was das Aeußerliche der Schrift betrifft, eine Erkenntniß, die zugleich in eine systematische Form gebracht ist 6).

Die äußerliche Weisheit ist also an sich gar nicht zu verwerfen. Wer aber diese Weisheit erlangt hat, bleibt dabei nicht stehn, sondern es liegt in ihrem Wesen, daß sie entweder in die gründliche Bildung übergeht, oder zur falschen Weisheit wird. Das Letztere geschieht, wenn man sich bei der äußerlichen Weisheit, die nur in der Erkenntniß der Ideen besteht, begnügt und nicht zu den Originalen der Ideen, den Wahrheiten selbst, hinzugelangen sucht. Es ist nämlich der allerverderblichste Irrthum, wenn man die Ideen, welche wir uns von Gott und den göttlichen Dingen mit unserer Vernunft machen, mit dem Lichte, womit Gott uns erleuchtet, verwechseln wollte. Unsere Vernunft mit ihren Ideen ist nur der Mond von

d

h

ď.

Ti

k

ė

ħ

der Sonne der göttlichen Offenbarung. Wenn eine seine Ideen von Gott mit Gott selbst verwechselt, so treibt er offenbaren Götzendienst mit einem beten und unwirksamen Bilde. Zu diesem Fehlerlæ men nun diejenigen Philosophen sehr leicht, die sich vorzugsweise mit der Mathematik (der Wissenschaf, die es nur mit Ideen der Vernunft zu than bi) beschäftigen, deswegen die meisten Cartesianer. St wollen nämlich, weil sie von ihren mathematische Principien (d. h. von Ideen) Evidenz haben, eine eben solche Evidenz von den Dingen selbst besitzen. Die ewigen Berufungen der Cartesianer auf die Mathematik dienen aber nur dazu, auf ihr Unkenntniss hinsichtlich des Wesens der Dinge aufmerksam zu machen. Die mathematischen Erkenn-'nisse, so wie alle sogenannten ewigen Wahrheiten, betreffen nur das Aeufsere, die Grenzen u. s. w. der Dinge, aber nicht ihr Wesen, daher ist es en widersinniges Unternehmen des Descartes, aus der Mathematik die Principien der Physik abzuleiten, womit die letztere ganz verdorben wird. Eine solche Betrachtung der Natur, wie die des Descartes, ist eben so fehlerhaft, als wollte Jemand gewisse Gesetze, die sich bei einem Leichnam beobachten liefsen, zu Gesetzen des lebendigen Organismus machen. Die Cartesianischen Naturprincipien sind in der That Beobachtungen nur über den Leichnam der Natur. Diese Anwendung der Mathematik hat überhaupt sehr schädlich auf die Philosophie eingewirkt. Die Boschäftigung mit ihr gewöhnte den Geist so sehr m

das Hervorheben der starren Nothwendigkeit, dass man zuletzt nirgends mehr Freiheit anerkennen wollte. Diese mathematische Bichtung ließ endlich alle Zwecke in der Natur leugnen, was mit dem eben erwähnten Fatalismus: zusammenhing. Descartes sagt freilich, man könne die Zwecke in der Natur deswegen nicht erklären; weil Gatt, dessen Absichten doch jene Zwecke waren, uns unerforschlich sey. wenn dies wirklich der Grund wäre, so hätten auch die Gründe, woraus Allea hervorgegangen ist, eben so wenig erkannt werden können. Jenes Verwerfen der Zwecke in der Naturbetrachtung kam vielmehr daher, dass man (ausser jener mathematischen Ansicht) nicht erkannte, wie hier Zweck und Grund zusammenfallen. Indem Gott nämlich sich zum Zweck macht, sich zu offenbaren, und zu diesem Ende den. Plan einer Welte entwirst, so ist diese Intention Gottes nicht etwas Unwirksames, sondern ist die wirkliche causa efficiens der Welt in ihrer jetzigen Gestalt. So hängt diese mit dem Zwecke Gottes auf eine genaue Weise zusammen, und wird aus ihm viel besser erklärt, als etwa bei Descartes die geradlinigte Bewegung der Körper aus der Einfachheit Gottes. - Wie es nun eine gründliche und eine äußerliche Philosophie und Theologie gibt, so auch falsche Philosophie und Theologie. Nur tritt hier der große Unterschied ein, dass die ausserliche Theologie (als wirkliches Nachbild der gründlichen, innerlichen, wenngleich nur ein farbloses Nachbild) nur eine ist, dagegen gibt es von der falschen Theobegie und Philosophie sehr viele Arten. — (Diese werden dann genauer specificirt.) 7).

merkwürdig ist die Ansicht des Poiret vom Biss, von welcher hier in einigen Sätzen ein Ueberhid gegeben werden möge. Die weitere Auseinande setzung dieses Themas findet man in der Oem die. (Tom. III.), auf die überhaupt hinsichtlich ist mystischen Theologie des Poiret, als auf die Haufquelle, verwiesen werden muß:)

Wäre Gott allein da, und gäbe es außer ibs gar Nichts, so gäbe es kein Böses. Gottes Wee also ist des Bösen nicht fähig, und eben so weiß u l. ist das blofse Nichts das Böse. Ja man kann nicht einmal sagen, dass die Möglichkeit des Bösen dem göttlichen Rathschluss gesetzt ist. nämlich in seinem Rathschluss nur an dasjenige go dacht, was eine Realität ist, eben deswegen bat & nicht an die Möglichkeit des Falls der Creatur go dacht, denn diese Möglichkeit ist eine Abwesenhei, ein Mangel, bedarf also nicht dessen, dass sie gedacht werde, um das zu seyn, was sie ist: ein Nicht Die Dinge sind, abgesehen von Gott, Nichts Reales, die Nichtrealität bedarf keines positiven Grundes. — Wenn man nun nicht sagen darf, dass Gott das Böse gewollt habe, so auch nicht, dass es gegen seinen Willen geschehen sey, indem es nicht ein so Reales ist, dass'es etwa Gott beschränken könnte: also nur ohne den göttlichen Willen. — Kein Werk Gottes, kein wirklich bestehendes Ding ist

bose,

böse, selbst dann nicht, wenn es noch nicht aller ihm zukommenden Vollkommenheiten theilhaft ist, sondern sich erst dazu entwickelt; also die Mischung von Seyn und Nichtseyn (das ist ein solches, sich Entwickelndes) ist auch noch nicht das Böse. - Wenn es nun aber doch Böses gibt, was ist es denn? Es ist nichts Wirkliches, und doch ist es auch kein blosses Nichts. Auf die Frage, wie dies sich zusammenreimt? könnte man antworten, »gar nicht, denn es ist eben das Ungereimte, « aber wir müssen doch auch von diesem Ungereimten eine Vorstellung zu gewinnen suchen, natürlich kann diese aber kein klarer Begrif seyn, weil eine jede Ungereimtheit (und eine solche ist ja das Böse) eine Unbegreiflichkeit enthält. Da das Böse, wie wir gesehen haben, weder ein wirkliches Seyn ist, noch auch ein blosses Nichts, so wird es vielleicht die Mischung von beiden seyn. Zwar haben wir gesehen, dass eine solche Mischung noch nicht an und für sich das Böse involvirt, dort war aber nur von derjenigen Mischung von Seyn und Nichtseyn die Rede, welche von Gott, dem allmächtigen Wesen, das auch ins Nichts ein Seyn setzen kann, geordnet ist. Wenn aber jene Mischung eine ungehörige ist, d. h. wenn ich, ein beschränktes Wesen, der ich eigentlich selbst Nichts bin, dem, was eigentlich Nichts ist, eine Realität unterzuschieben suche, so ist dies das Widersinnige, d. h. das Böse. Wenn ich mich richtig erkenne, so weiss ich, dass ich für mich selbst, abgesehen von Gott, gar Nichts

bin, gar keine Realität habe. Ich kann nicht sagen, dass dies, dass ich keine Realität habe, von Gott kommt, denn das hat gar keine positive Ursade nöthig. Also ich bin gar Nichts. Wenn aber jese gar Nichts-Seyn verschwindet, d. h. wenn ich menem Nichtsseyn mich entziehe, und damit ein Scheit von Existenz entsteht, in welchem ich, der ich & gentlich Nichts bin, mir als etwas für und durch mich Seyendes erscheine, — dann bin ich böse. Also ist das Böse gar nichts Wirkliches, eben so wenig aber ein blosses Nichts, sondern es ist vielmehr das Aufhören des Nichts in unserm Bewußtseyn, ist ein Nichtseyn des Nichts-Seyns, das etwas viel Unvollkommneres und Schlechteres ist, als des blosse Nichts, — wenn es gleich sich manchmal als die größte Gottähnlichkeit dünkt 8).

## §. 17.

Kritische Schlussbemerkung zu den Skeptikern und Mystikern dieser Periode.

Dass den Skeptikern und Mystikern diese Stelle angewiesen ward, rechtserigt der Inhalt ihrer Lehre. Diese hat das Resultat, dass die geistigen Einzelwesen als Unselbstständige dargestellt werden, deren Begrif ist, sich passiv zu verhalten, d. h. sich zu unterwersen. Mit der Selbststän-

igkeit des Ich hört aber auch die Gewisseit auf, die im unmittelbaren Selbstbeusstseyn lag, und von der alle andre Geissheit abgeleitet ward. In diesem Weentlichen stimmen die Skeptiker dieser Peode mit den Mystikern derselben, bei aller
enstigen Verschiedenheit, überein.

Dieser § schliesst sich an das, was p. 106 ed 107 gesagt ist, und hat die Bestimmung, die isserenzen auszugleichen, die etwa Statt zu sinden heinen sollten zwischen dem, was dort als der halt dieser Systeme behauptet ward, und dem, as sich in der Darstellung derselben als solcher erben hat. Warum eine solche Ausgleichung überupt nothwendig ist, darüber habe ich mich bereits bth. I. p. 264 — 267) erklärt. Zu dem dort Gegten, was hier wörtlich seine Anwendung findet, sellt sich noch Etwas hinzu, was, wie wir weiter iten sehen werden, hier mehr als sonst wo, eine echtfertigung unserer Behauptung nöthig macht. iese bestand darin: dass die Skeptiker und Mystir das negative Moment bilden von dem Fortschritt, elcher sich in der Auflösung des Spinozismus als thwendig erwies, und dass sie eben damit zu dem ockeschen Standpunkt, der ihre positive Ergänzung enthalte, den Uebergang bilden. darum hier Beides, so weit das nicht durch die Darstellung ihrer Systeme schon geschehen ist, zum deutlichen Bewusstseyn gebracht werden: Erstlich, dass die Skeptiker und Mystiker das, was wir dort das negative Moment jenes Fortschrittes nannten, wirklich enthalten, dann, dass sie den Uebergang zu Locke bilden. Das Letztere kommt nach dem Plan dieses Werkes erst in den zweiten Band, und bildet dort die Einleitung zur Philosophie des Locke, es bleibt also hier nur die Frage zur Beantwortung übrig: Enthalten diese skeptischen und mystischen Systeme wirklich das, wovon p. 107 behauptet ward, es sey der Inhalt dieser Lehre? Die Beantwortung dieser Frage würde, wenn sie genügend aussiele, zugleich eine andere beantworten, die hier nahe liegt, nämlich was uns berechtigt, die Skeptiker und Mystiker so zusammen zu stellen? — eine Frage, welche um so natürlicher zu seyn scheint, als die Mystiker, die wir betrachtet haben, ohne Ausnahi gegen die Skeptiker polemisiren. Dass es in dies Process beider Partheien dieselbe Bewandtniss hat, wie in vielen andern (z. B. Erbschafts-) Processen, wo es gerade Verwandte sind, die sich bestreiten, wird sich hoffentlich zeigen, wenn wir diejenigen

Punkte, welche p. 107 als die wesentlichen hervorgehoben sind, in diesen Systemen wieder erkannt haben. Finden wir sie in beiden, so sind eben diese Punkte das, beiden Richtungen, Gemeinsame.

Also die untergeordnete, unselbstständige Stellung der geistigen Einzelwesen zu zeigen, sollte die Tendenz dieser Systeme seyn. Die Selbstständigkeit derselben war im Cartesianismus dadurch behauptet worden, dass er ihr Wesen darin setzte, Anderes von sich auszuschließen. Die einzelnen Ich waren Substanzen, indem ihr Wesen in Alles ausschließender Thätigkeit bestand (Abth. I. p. 282). In dieser Thätigkeit lag ihr Wesen, und nur, indem sie sich so thätig verhalten, also durch diese ihre eigne ausschließende Thätigkeit, subsistiren sie -(sind Substanzen). Diese ausschließende Thätigkeit ward weiterhin so durchgeführt, dass überhaupt kein Einwirken der Aussenwelt auf die geistigen Individuen statuirt werden konnte, die Erkenntniss der Aussenwelt entstand nach Malebranche nicht etwa durch das Einwirken der Dinge auf uns, sondern die Dinge waren dazu ganz überslüssig, Gott modificirte unsere Vorstellungen (d. h. unsere Thätigkeit) so, dass wir Dinge ausser uns erkannten. --Soll nun die Selbstständigkeit der geistigen Individuen verschwinden, so kann als das Wesen derselben nicht mehr die ausschließende Thätigkeit gesetzt werden, so dass sie bloss als sprödes, ausschliesendes, Selbstbewusstseyn gefasst werden. denn auch in der That nicht mehr geschehen bei denjenigen Philosophen, die wir zuletzt betrachtet Huët weiss schon nicht mehr, worin das Wesen des Geistes besteht, Bayle zeigt, dass in dem persönlichen Selbstbewusstseyn des Ich keine Garantie seiner Existenz liege, während das Ich nach dem Cartesianismus, indem es sich wußte (d. h. dadurch, dass es sich auf sich bezog), auch war, More leugnet, dass das selbstbewusste Denken, wodurch das Ich sich von allem unterscheidet, das Wesen des Geistes ausmache und mehr sey, als eine Eigenschaft desselben, Cudworth eben so setzt das Wesen der geistigen Substanzen nicht in dies ausschliessende Verhalten, sondern will nur dann zugeben, dass ihr Wesen Denken sey, wenn man unter Denken Vitalität überhaupt verstehe, Poiret endlich macht die denkende Vernunft, worin nach Descartes überhaupt das Wesen des Geistes besteht, zu einem bloß accessorischen Vermögen, welches ihm auch wohl fehlen könne. Es lässt sich daher sogleich vermuthen, dass hier die Activität des Gei-

stes überhaupt zurücktreten wird, und so finden wir denn, dass als die eigentliche Bestimmung des Geistes ausgesprochen wird, dass er sich passiv verhalte. Je mehr er sich unterwirft und auf sich einwirken lässt, um so mehr ist er in der Wahrheit, als passiver ist er noch am meisten fähig die Wahrheit zu besitzen. Daher sind nach Le Vayer die Sinneswahrnehmungen, obgleich unsicher, doch noch weniger dem Irrthum unterworfen, als die Schlüsse, welche die Vernunft durch ihre Thätigkeit hervorbringt. Daher kann nach Huët der Mensch selbst den Axiomen der Vernunft mit Sicherheit nur dann vertrauen, wenn sie durch äußere göttliche Offenbarung verkündigt werden. Daher kann endlich nach Bayle die Vernunft nur niederreißen, und je mehr der Mensch auf seine active Vernunft verzichtet, um so verdienstlicher ist es; die Thätigkeit seines Geistes kann höchstens, gegen sich selbst gerichtet, dazu führen, dass wir einsehen, wie werthlos sie ist u. s. w. Dasselbe sehn wir auch bei den Mystikern. Nach Gale entsteht unsere Erkenntniss nur dadurch, dass das Licht der Natur oder das Licht der Gnade auf uns einwirkt und sich in uns reflectirt, nach More und Cudworth stammt alle Erkenntniss nicht aus der Thätigkeit der Vernunft, sondern aus einer vor Alters

empfangnen Cabbala; nach Poiret endlich hat der Geist auf jede Thätigkeit zu verzichten, sich nur passiv zu verhalten; nur so entspricht er seinem Begrif, denn die Passivität bildet den innersten Grund seines Wesens. — Also die Unselbstständigkeit, und untergeordnete Stellung der geistigen Einzelwesen ist es die hier einstimmig von den Skeptikern und Mystikern behauptet wird. Zwar war schon von Malebranche die Unselbstständigkeit, wenigstens einer Art, der Einzelwesen behauptet, und diese Behauptung von Spinoza auch auf die andere Seite ausgedehnt worden (vergl. §. 3). Aber jene von Malebranche untergeordnete Einzelwesen waren gerade die materiellen (vergl. §. 6), und auch bei Spinoza war das nicht geleistet, worauf es hier ankommt, dafs gerade die geistigen Einzelwesen als besonders unselbstständig erscheinen. Deswegen sehen wir denn auch einen More zuerst sogar darin mit Spinoza einverstanden, dass die einzelnen geistigen Wesen nichts für sich Existirendes seyen, und nachher, zwar davon zurückkommen, doch aber gegen die Ansicht, dass die einzelnen Ich Theile eines größeren Bewusstseyns seyen, viel weniger scharf sich aussprechen, als gegen den anderen Theil der Spinozistischen Lehre, welche auch die materiellen Dinge

machen wollte. Deswegen tritt Poiret als dieser heftige Gegner auf gegen Malebranche, dem er ganz richtig den Vorwurf macht, dass die Consequenz seiner Lehre dazu führe (was Spinoza behauptet hatte), dass Gott die ausgedehnte Substanz sey, dem er aber bloss dies zum Vorwurf macht, dass Gott das Wesen der materiellen Dinge constituiren solle. Dagegen hat er wenig dagegen, dass die einzelnen Geister Participationen der Gottheit seyen, und behauptet, das Ich sey an und für sich gar nichts Reelles. —

3. Wenn dadurch, dass das Wesen der geistigen Einzelwesen nicht mehr in das ausschließende Selbstbewußtseyn gesetzt ward, auch ihre Substanzialität nicht mehr behauptet werden konnte, so musste auch nothwendig eine Veränderung eintreten in der Ansicht über das Princip aller Gewißheit. So lange das Ich, dadurch dass es sich ausschließend verhielt, auch als ein Substanzielles, Wirkliches, war, so lange hatte man an diesem Act des sich Producirens (wenn man so sagen will) ein unumstößliches Princip aller Gewißheit. Sum res cogitans stand über allem Zweisel erhaben da. Das einzelne Selbstbewußtseyn war also das aller Ge-

wisseste, und alles Andere konnte eben deshalb nur gewiss seyn, wenn es mit jener absoluten Gewissheit zusammenhängt, oder daraus abzuleiten ist. Darin besteht eben die Evidenz, dass etwas so klar gedacht wird, wie jener absolut gewisse Satz. Alles aber, was so klar und deutlich gedacht wird, oder, was dasselbe heist, evident ist, das steht fest, das ist gewiss, und sonst Nichts. Die absolut evidenten Erkenntnisse sind nun eben die, welche unmittelbar aus jenem Satze folgen, und das sind die ewigen Ideen und ewigen Wahrheiten, welche eben deswegen unzweifelhaft sind, weil sie aus dem Satz sich ableiten lassen, der das Princip aller Gewisheit enthält. — Dies muss sich nun auf dem, in Rede stehenden, Standpunkt ändern; weil das Selbstbewustseyn in seinem isolirten Fürsichseyn nicht mehr ein Absolutes ist, deswegen auch seine Gewissheit nicht mehr die höchste. Bayle stellt die Sicherheit dieser Gewissheit in Abrede, Gale stellt ein anderes Princip als das absolute prius hin, und lehrt, dass, ehe man der Existenz Gottes gewiss sey, man sogar von seiner eignen keine Sicherheit haben könne. Eben so behauptet Poiret, dass die Gewissheit der Existenz der Gottheit viel gewisser sey, als die der eignen. - Fällt aber die

absolute Sicherheit und höchste Gewissheit dieses Principes, so kann auch nicht mehr die Gewissheit aller anderen Erkenntnis davon abhängig gemacht werden. Diese Abhängigkeit ist nun eben das, was Evidenz genannt wurde, und diese war zum Criterium der Wahrheit gemacht worden. Jetzt aber bestreiten Huët und Bayle, dass die Evidenz ein Criterium der Wahrheit sey, da auch erwiesen Falsches oft evident sey; und beide, so wie Hirnhaim und Le Vayer greifen die sogenannten ewigen Wahrheiten, d. h. die Axiome der Vernunft, die untrennbar mit dem Selbstbewusstseyn gesetzt sind, als mit der Offenbarung im Widerspruch stehend an. Eben so gestaltet sich's bei den Mystikern. More nimmt allerdings die Sicherheit der Vernunfterkenntniss in Schutz, aber auch bei ihm muss sie einen andern Character annehmen, als ihr bisher vindicirt war. Es mus das Individuum seine isolirte Stellung aufgeben, sich von dem heiligen Geiste, der in der Gemeinde waltet, durchdringen lassen, denn in seiner blossen Egoität (d. h. als Egoistisches, Böses) ist es der Wahrheit und ihrer Gewissheit nicht zugänglich. Cudworth lässt eben so die ewigen Wahrheiten gelten, sie sind ihm aber etwas Anderes, als nur Folgen aus der Gewissheit seiner selbst.

einen Quells der Wahrheiten in uns nur Reslexe des einen Quells der Wahrheit, und sie sind ihm ewige, göttliche Wahrheiten, nicht weil sie mit dem einzelnen Selbstbewusstseyn verbunden sind, sondern weil sie im Bewusstseyn Aller sich finden. Poiret endlich spricht es unverhohlen aus, dass die Ideen nur Schattenbilder der Wahrheit seyen, und die ewigen Wahrheiten, nur die Obersläche der Dinge betreffen, und zweiselhaft seyen. Dagegen gäbe es nur ein untrügliches Princip der Gewissheit, dies sey das Licht Gottes, womit er uns unmittelbar durchdringt. Die Axiome der Vernunft ständen, eben weil sie ihren Grund in unserm activen Selbstbewusstseyn haben, hinsichtlich ihrer Sicherheit noch unter den Sinneswahrnehmungen.

4. So sehn wir also bei Beiden die Tendenz, das geistige Einzelwesen darzustellen, als das, welches ein Unselbstständiges sey, dessen Begrif eben darum sey, sich passiv zu verhalten, d. h. unterzuordnen, und das in sich selbst keine Gewissheit, geschweige denn ein Princip derselben, finde. Wir finden hier also gerade das, was p. 107 behauptet war als der Inhalt dieser Stufe. Auf den Einwand, der hier gemacht werden wird, dass des Gemeinsamen, das wir in wenige kurze Sätze zusammen.

gefast haben, doch so wenig sey, dass nur eine unbestimmte, abstracte Aehnlichkeit sich behaupten lasse, haben wir hier zweierlei zu erwidern; wovon das Erste auf das zurückweist, was oben (sub 1.) gesagt ward, dass hier mehr, als irgendwo, eine Ausgleichung eintreten müsse, zwischen dem, was die Deduction versprach und dem, was die Systeme selbst darzubieten scheinen, — das Zweite nur eine Verweisung auf das Folgende enthalten kann.

a) Je kleiner der Schritt ist von einem System zum andern, d. h. je weniger Bestimmungen in dem letzteren sich finden, in denen man erkennen kann, dass es weiter gegangen ist, als das frühere, um so weniger wird dies zweite System als bedeutend erscheinen können (vergl. p. 104). Nennen wir nun das, wodurch ein philosophisches System sich, als dem Ziel der Entwickelung überhaupt näher stehend manisestirt, als die früheren, - das Wesentliche in demselben, so wird ein solches, minder bedeutendes, System auch weniger Punkte haben, die 🏘 für eine solche Darstellung, wie unsere, wesentlich sind. Die Deduction, die nichts anders zu geben hat, als die wesentlichen Bestimmungen, d. h. die, welche den Fortgang bilden, wird deshalb in einem solchen Fall auch nur wenig Bestimmungen hervor-

heben können. Dazu kommt noch etwas Anderes: Setzen wir den Fall, dass ein Fortschritt in der Geschichte der Philosophie sich so manifestirt, dass eine Vielheit von verschiedenen Systemen die erreichte Stufe repräsentirt (Abth. I. p. 81), deren jedes das Wesentliche derselben enthielte, jedes aber mit verschiedenen Elementen gemischt, so wird dasselbe Statt finden, was geschieht, wenn der Fortschritt ein sehr kleiner ist. Jedes dieser vielen Systeme wird ein verhältnismässig unbedeutenderes seyn, weil es entweder nur theilweis das Wesentliche dieser Stufe enthält, oder, wenn sich dasselbe auch ganz finden sollte in einem System, es doch mit Vielem gemischt ist, was, der Eigenthümlichkeit des einzelnen Individuums angehörend, mit jenem Wesentlichen nur zufällig verbunden ist. — Beides verbindet sich nun hier. Der Schritt, den die realistische Richtung von Spinoza zu Locke zu machen hat, ist hier unterbrochen, und also in zwei kleinere Schritte getheilt, und den Abschnitt bezeichnet eine Vielheit von Systemen. Es liegt also in der Natur der Sache, dass diese Systeme ausser dem, wodurch sie diese Stufe repräsentiren, d. h. dem Wesentlichen, Vieles enthalten, wodurch sie gerade diese eigenthümlichen Ansichten sind, was aber für die ganze Entwicke-

lung der Philosophie als das Unwesentliche erscheint. Liegt es nun in dem Plan dieses Werks (vergl. Abth. I. Vorr. VII. und p. 83), die Systeme, die hier dargestellt werden, so ausführlich und in einer solchen Weise darzustellen, dass man eine klare Vorstellung von der ganzen Totalanschauung der Philosophen, die behandelt werden, bekomme, so liegt es in der Natur der Sache, dass das, was für eine solche Betrachtung der Geschichte der Philosophie, die wir eine philosophische nennen, das Wesentliche ist, verschmolzen erscheint mit Vielem, . was nicht nothwendig mit jenem Wesentlichen verbunden ist, oder daraus folgt. Wo darum das Wesentliche in diesem Letzteren (dem für unsern Zweck Zufälligen) zu sehr verborgen war, haben die kritischen Bemerkungen darauf aufmerksam machen wollen, indem sie es aus dem Unwesentlichen herausschieden. Dass des Herausgeschiednen verhältnismässig wenig seyn muss, werden die vorstehenden Bemerkungen gezeigt haben. (Natürlich machen wir weder darauf Anspruch, die Deduction so weit durchgeführt zn haben, als sie sich überhaupt durchführen lässt, noch auch in den vorliegenden Systemen Alles, was darin nothwendig ist, als solches nachgewiesen zu haben.) Dass aber die oben ausgesprochenen Sätze in der That dasjenige enthalten, was in diesen Systemen das Hauptsächlichste und Wesentlichste ist, so dass das Uebrige als Unwesentlicheres und Zufälligeres dagegen erscheint, davon kann man sich leicht überzeugen, indem man versucht, einzelne Lehren dieser Philosophen zu ignoriren. Diejenige Lehre, mit deren Verwerfung das ganze System einen wesentlich anderen Character erhält, wird eine Grundlehre seyn. Nehmen wir hier sogleich Hauptpunkte vor, und sehen etwa bei Bayle von dem ab, was fast von allen Gegenständen ihn am meisten beschäftigt, von der Wahrscheinlichkeit der manichäischen Lehre, oder bei Poiret von seinen tiefsinnigen Erörterungen über Trinität, über Prädestination u. s. w., so könnten in diesen Punkten ihre Ueberzeugungen ganz anders gewesen seyn, ohne dass ihre ganze philosophische Lehre sich geändert hätte. Fiele aber bei jenem die Lehre von dem Unvermögen der Vernunft, bei diesem die Lehre von der absoluten Passivität des Geistes weg. so wären ihre Systeme wesentlich andere. — In dem Wesentlichen ihrer Lehre sind die Skeptiker und Mystiker übereinstimmend, daher denn beide Richtungen sich in einem Individuo begegnen können, wie in Hirnhaim, daher so viele, oft wörtliche,

Ueber-

\* CT

Uebereinstimmung zwischen den beiderseitigen Hauptrepräsentanten, Bayle und Poiret.

b) Obgleich sich nun aus dem oben Gesagten ergeben hat, dass der übereinstimmenden Punkte nur wenige seyn können, so finden sich doch derselben mehr, als bisher hervorgehoben worden sind, und es haben die kritischen Bemerkungen auch die übrigen Punkte der Uebereinstimmung nachzuweisen. Dies ist hier geslissentlich noch nicht geschehn. Es kam bisher nur darauf an, diejenige Verwandtschaft zu zeigen, die zwischen Skeptikern und Mystikern Statt findet, sofern ihre Tendenz darauf hingeht, das geistige Einzelwesen (gleich viel gegen wen) herabzusetzen und seiner Substanzialität zu berauben. Die ersten Spuren aber des positiven Momentes (p. 107), die sich auch in ihnen finden, würden, wo sie nachgewiesen werden könnten, des Gemeinsamen noch mehr zeigen. Dies kann aber nur zum Bewustseyn gebracht werden da, wo gezeigt wird, in wiefern die Lehre der Skeptiker und Mystiker einen Uebergang bildet zum Empirismus des Locke.

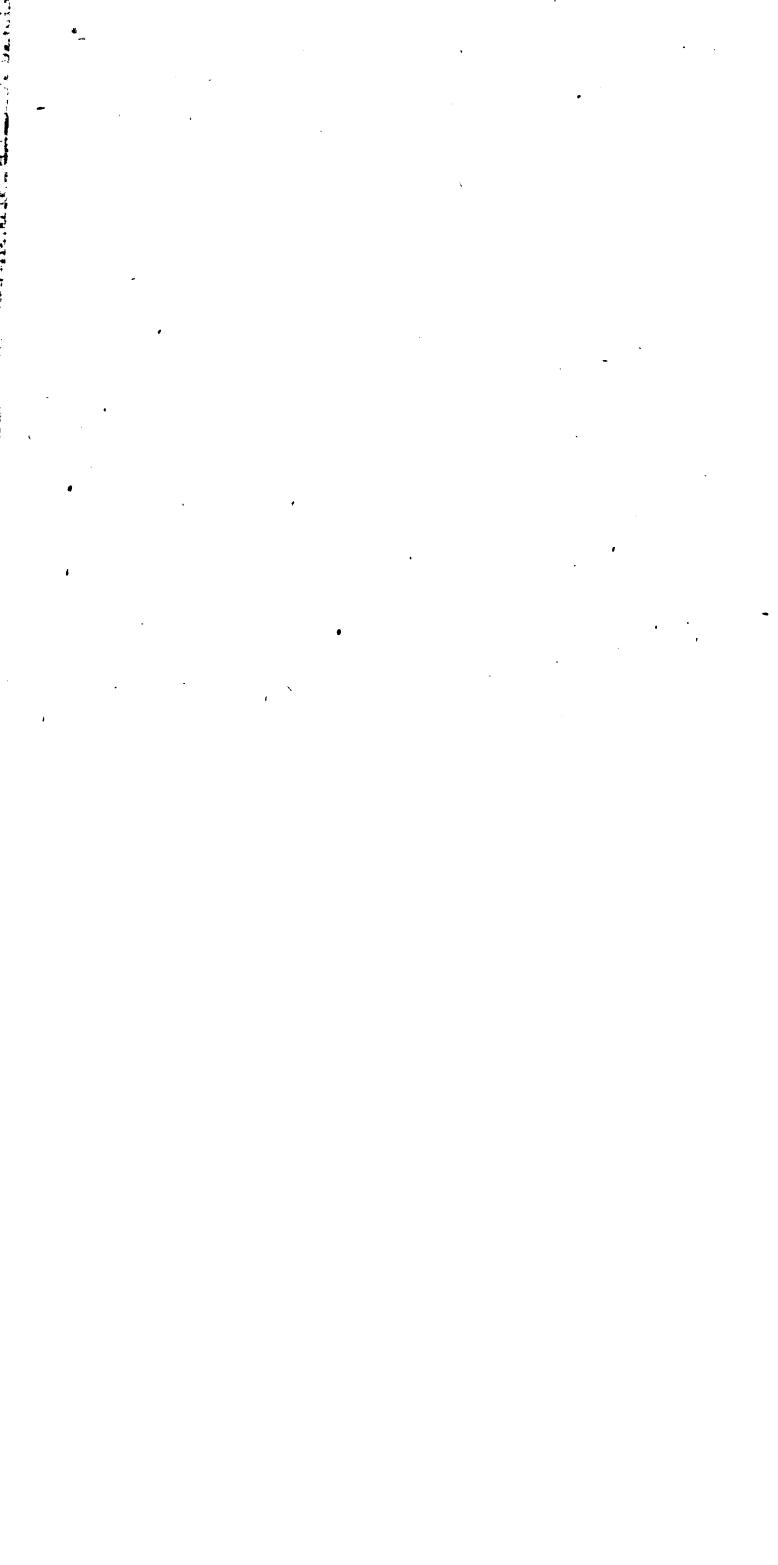

# Beilagen.

Beilagen.

2

• • 

# Belegstellen aus der Ethik des Arnold Geulincx.\*)

1) Virtus est amor rationis, et non tam proprie, tt saltem non tam prope ipsius Dei in se, Deo im quidquid agamus aut non agamus, necessario bedimus..... Igitur propositum obediendi Deo in et separatim a ratione tam est ineptum in nobis, lam propositum procreandi, ut mons habeat collem. bsolutae voluntati Dei parere est actum agere, velis olis parebis. Tract. I. cap. I. §. 2. No. 2. Virtes cardinales sunt proprietates virtutis, quae prome et immediate ab illa dimanant et ad nullam tternam circumstantiam speciatim referuntur, tales mt hae quatuor: diligentia, obedientia, justitia, huilitas ibid. cap. 2. p. 47. Partes humilitatis sunt spectio sui et despectio sui. Quantum ad priorem aec est illud veteribus decantatum ipse te nosce bid. Sect. II. §. 2. p. 107. In hac inspectione id rimum agendum est, ut omnia dimittamus, quae ostra non sunt, alioqui enim non ipsos pure, sed t alia quaedam seu ad alium aliquem pertinentia aspiceremus ibid. annotat 1.

<sup>\*)</sup> Es wird citirt nach: Arnoldi Geulincs (dum viveret) Med. Phil. Doct. etc. INDOI SEAYTON sive Ethica post trista auctoris fata... edita... per Philaretum, cui accessit fornelii Bontekoe libellus de passionib. animae cum serie reum per Joh. Flenderum. Amstelod. ap. Janssonio-Waesberios 1709.

2) Est corpus aliquod, quod mecum mag ctum est ..... hoc meum corpus vocare sok hoc etiam corpus, aggnosco clarissime, non l me nihil simile facere posse. Tract. I. Sect. No. 3., p. 111. Corpus meum pars hujus mu .... ego vero minime pars hujus mundi s pote qui sensum omnem fugiam, qui nec vide nec audiri.... possum.... Nihil horum usque permeat, ego speciem omnem excedo ego sola cognitione volitione que definior ibi not. 5. Jam corpus meum varie quidem pr trio meo movetur, .... sed motum ego illu facio, nescio enim, quomodo peragatur et qua dicam, id me facere, quod, quomodo fiat, Ibid. No. 5. p. 113. 116. Evidentissimum quo nibil clarius excogitari potest: Ego non f quod quomodo fiat, nescio. ibid. annot. 9. enim, quomodo et per quos nervos aut ali motus e cerebro in artus meos derivetur. ibi not. 10. p. 126. aut si quid noverim, non a ut ajunt, sed a posteriori id novi et dirigens illum scientia posterior est ipso motu.... me ab illa cognitione in motu membrorum n non dirigi, et aeque promte aut forte pro olim ea movisse, cum id me toto coelo fuge haec, cum .... manum vel pedem paralysis eodem subinde modo me ad motum habeo, ut cum integer eram, idem quantum est ex me contribuo, et tamen motus non sequitur. No. 5. p. 119. — Qui vera philosophia initial noverunt quam certissime nec solem esse, cem . . . . faciat . . . . sed motorem haec et proxime et immediate producere. Ibid. p. 11 tis esset eas (res naturales) in instrumentore mero habere. Ibid. p. 116. Quodsi motu facio in corpore meo, multo minus eum extr pus meum facio..... Denique huc mihi dev dum esse perspicio, ut ingenue fatear, nihil me

me facere, quidquid facio, in me haerere . . . . Alius igitur qui animat actionem meam, cum extra me di-Ibid. No. 5. 6. 7. p. 120. 121, 122. mea non proprie extra me dimanat,.... sed quia cum actione mea (id est voluntate).... Deus ineffabiliter conjunxit motus quosdam (corporis) . . . . hinc actio voluntatis meae cum illi motus eam subsequentur aut comitantur, tropico quodam aut figurato modo loquendi extra me tendere et in corpus meum.... transfundi videtur. Ibid. annot. 17. p. 123. Sum igitur nudus speculator hujus machinae in ea nihil ego fingo etc..... totum id alterius cu-

jusdam opus est. Ibid. No. 8. p. 125.

3) Igitur in mundo nil quicquam agimus, spectamus eum duntaxat, verum illud spectare rursus admirabili modo contingit, nam mundus non potest se ipsum ut spectetur exhibere, nec speciem suam nobis ingerere, est in se ipso invisibilis. Quemadmodum non operamur in id, quod extra nos est, ita, quod extra est, non operatur in nos ..... mundi opera non attingunt mentem nostrail. Est proinde rursus alius ille, qui speciem ex aliqua mundi parte in nos ingerit, qui nos sive nostram voluntatem in partem mundi transferebat. Ibid. annot. 15. p. 122. Sed et, quo pacto hujus scenae spectator sim, inquirendum est ..... quid hoc est: oculos habeo .... nec liquores illi nec illae tunicae vident, e go tamen video, ego igitur aliud longe sum ac illa. Ego, inquam, ope illorum video, et tamen quid opis ad videndum conferant, non video, plane non intelligo. .... Nam, quod oculi.... speciem.... recipiant ab objectis ..... hoc nihil dum ad videndum facit, quia nec speculo imaginem repercuti videre est.... non natura, non vi, non potestate sua quidquam conferunt ad videndum ..... sed quod oculi hic aliquid praestent.... id omne non a se, non a me, sed aliunde habent. Ibid. No. 9. 125 — 129. Sicut actio mea non pertingit ad res hujus mundi, ita

nec actiones istarum rerum ad me pertinere agnosco, alterius hic iterum vis et industria subolet mihi, vis et industria non enarrabilis..... modum, quo hacc praestet (illud numen) nec intelligo, et intelligo, intelligere me nunquam posse..... (res ipsa) vere reddita est notissima perspectissimaque. Ib i d. No. 10. p. 132. Mundus, quem specto, speciem suam, que spectetur a me, ingerere mihi non potest. Appellit eam ad corpus meum, atque ibi destituit; quod ulterius eam in me ipsum et mentem meam subvehit,

numen est. Ibid. No. 11. p. 133.

4) In hoc mundo me extra me nihil agere posse, omnem actionem meam, quatenus mea est, intra me manere, eam vi divina aliquando extra me diffundi, eatenus vero non esse meam actionem, sed Dei Diffundi autem cum Deo videtur et quantum videtur, secundum leges ab ipso liberrime constitutas, et ab arbitrio ejus penitus dependentes, ita ut ejusdem prorsus momenti sit idem in re ipsa miraculum, ex imperio voluntatis meae linguam in ore meo tremere, cum » terram « dico, et ex eodem imperio terram ipsam tremere, — interest tantum, illud ad tempus aliquod fieri, placuisse Deo, non hoc. — Tantummodo spectare me hunc mundum, ipsum tamen mundum non posse se mihi spectandum exhibere, solum Deum mibi exhibere illud spectaculum: idque modo ineffabili, incomprehensibili, qua propter inter stupenda Dei miracula, quorum me in hoc mundo spectaculo dignatur, ego ipse spectator maximum ejus sum et juge miraculum. Ibid. No. 14. p. 140. motus sequitur in membris meis voluntatem meam, sed voluntatem meam comitatur; non ideo inquam pedes isti moventur, quia ego ire volo, sed quia alius id me volente vult.... Imo voluntas mea non movet motorem, ut moveat membra mea, sed qui motum indidit materiae, et leges ei dixit, is iden voluntatem meam formavit: itaque has res diversissimas (motum materiae et arbitrium voluntatis meae)

iter se devinxit, ut, cum voluntas mea vellet, mois talis adesset, qualem vellet, et contra, cum mois adesset, voluntas eum vellet, sine ulla alterius l alterum causalitate vel influxu: sicut duobus hoologiis rite inter se et ad solis diurnum cursum uadratis, altero quidem sonante et horas nobis louente alterum itidem sonat et totidem nobis indiit horas, idque absque ulla causalitate, qua alteım hoc in alterum causat . . . . sic v. g. motus linnae comitatur voluntatem nostram loquendi et haec oluntas illum motum: nec haec ab illo, nec ille ab ac dependet, sed uterque ab eodem illo summo tifice, qui haec inter se tam ineffabiliter copulavit que devinxit. Tract. I. Sect. II. §. 2. No. 7. anot. 19. p. 124. -

5) Ubi nil vales, ibi nil velis, in hoc uno mo-

ito vertitur totius Ethicae cardo. Ibid. annot. 28. p. 128. Nota hoc axioma continere utramque parm humilitatis, inspectionem inquam et despectio-"Ubi nihil vales, " hic sonat inspectio sui sius ..... » ibi nihil velis « hic sonat altera pars amilitatis, scil. despectio sui, sive.... resignatio ejus manum, et potestatem, in qua equidem vemus nolimus, sumus. Ibid. §. 3. annot. 1. p. 145. eus et ratio non indigent operibus nostris, imo ec ullum opus nobis injungunt, opus enim ipsum, cut extra potestatem nostram, sic etiam extra obliitionem, opus spectat ad eventum, quod numquam ib praecepto est. Est igitur Deus solo animo noso et proposito contentus. Tract. I. Sect. II. §. 6 o. 1. annot. 2. p. 176. Nec enim, si voluerimus lere, ex natura rei sequetur ipse ille motus in 10 edendi consistit actio..... vult Deus, cum oc voluerimus, motum illum suppeditare qui manicatio vocatur, p. 186. Ac proinde jussit nos velle uid enim nos aliud conferre possumus?) Ibid. o. 4. p. 189.

## II. Belegstellen aus den Schriften des Malebranche \*).

1) L'erreur est la cause de la misère des hommes; c'est le mauvais principe, qui a produit le mal dans le monde Liv. I. chap. 1. p. 1. il est bien juste, que les hommes fassent effort, pour s'en délivrer. Ibid. p. 2.... La matière, ou l'étenduë renferme en elle deux proprietés ou deux facultés, la première faculté est celle, de recevoir dissérentes sigures, et la seconde est la capacité d'être mûë..... L'esprit de l'homme renferme de même deux facultés; la première, qui est l'entendement est celle, de recevoir plusieurs idées..... la seconde, qui est la volonté est celle de recevoir plusieurs inclinations..... ibid. p. 5..... de même, que la faculté, de recevoir différentes figures et différentes configurations dans les corps, est entièrement passive et ne renferme aucune action, ainsi la faculté de recevoir dissérentes idées et dissérentes modifications dans l'esprit est entièrement passive et ne renferme aucune action.... Ibid. p. 8. L'autre faculté de la matière c'est, qu'elle est capable de recevoir plusieurs mouvemens, et l'autre faculté de l'ame c'est, qu'elle est capable de recevoir plusieurs inclinations..... De même, que tous les mouvemens se font en ligne droite, s'ils ne trouvent quelques causes étrangères et particulières, qui les déterminent, et qui les changent en des lignes cour-

Die Entretiens sur la metaphysique et sur la religion sind citirt nach der Ausgabe Rotterdam chez Reiner Leers. 1688. 8.

<sup>\*)</sup> De la recherche de la vérité ist citirt nach: Sixième édition, revuë et augmentée de plusieurs ecclaircissemens à Paris chex Michel David. 1712. (4 Bde. 8.)

bes . . . ainsi toutes les inclinations, que nous avons de Dieu, sont droites..... Ibid. p. 12. De sorte, que par ce mot de volonté, ..... je prétends désigner l'impression ou le mouvement naturel, qui nous porte vers le bien indéterminé et en général; et par celui de liberté je n'entends autre chose, que la force, qu'a l'esprit de détourner cette impression vers les objets, qui nous plaisent; et faire ainsi, que nos inclinations naturelles soient terminées a quelque objet particulier. Ibid. p. 14. L'ame peut appercevoir les choses en trois manières, par l'entendement pur, par l'imagination, par les sens. Liv. I. chap. 4. p. 47. On peut donc regarder ces trois facultés comme certains chefs, auxquels on peut rapporter les erreurs des hommes, et les causes de ces erreurs..... Premièrement on parlera des erreurs des sens. Secondement des erreurs de l'imagination, en troisième lieu des erreurs de l'entendement pur, en quatrième lieu des erreurs des inclinations, en cinquième lieu des erreurs des passions, enfin après avoir essayé de délivrer l'esprit des erreurs. auxquels il est sujet, on donnera une méthode générale, pour se conduire dans la recherche de la vérité. Ibid. pag. 50.

2) Nos sens ne sont donc pas si corrampus qu'on s'imagine..... ce ne sont pas nos sens, qui nous trompent, mais c'est notre volonté, qui nous trompe par ses jugement précipités. Liv. I. chap. 5. p. 65. Nous devons observer exactement cette règle, de ne juger jamais par les sens de la vérité absolue des choses, ou de ce, qu'elles sont en elles mêmes, mais seulement du rapport qu'elles ont avec notre corps, parce qu'en effet ils ne sont point donnés pour connaître la vérité des choses en elles mêmes, mais seulement pour la conservation de notre corps. Ibid. p. 66. Dans presque toutes les sensations il y a quatre choses différentes, que l'on confonde.... la première est l'action de l'objet, c'est-a-dire dans

la chaleur par exemple, l'impulsion et le mouvement de petites parties du bois contre les fibres de la main, (chap. 11.) la seconde est la passion de l'organe du sens, c'est-a-dire l'agitation des fibres de la main, causée par celle des petites parties du feu.... (cf. chap. 12.).... la troisième est la sen-, sation ou la perception de l'ame, c'est-a-dire ce qu'un chacun sent, quand il est auprès du feu (cf. chap. 13.). La quatrième est le jugement que l'ame fait, que ce qu'elle sent est dans sa main. Liv. I. chap. 10. p. 151. Nous avons encore vu, que nos sens sont très fidèles et très éxact pour nous apprendre les rapports, que tous les corps qui nous environnent, ont avec le nôtre; mais qu'ils sont très faux pour nous instruire de la vérité de ce, que les choses sont absolument et en elles-mêmes.... Il suffit qu'ils entrent seulement en quelque défiance de leurs sens..... Qu'on ne doit jamais donner un consentement entier, qu'à des choses, qui paraissent entièrement évidentes; et auxquelles on ne peut s'abstenir de consentir, sans reconnaître avec une entière certitude, que l'on feroit mauvais usage de sa liberté, si on ne s'y rendoit pas. Liv. I. chap. 20. p. 237.

3) Livre second de l'imagination. Sil n'y a que des filets enterieurs, qui soient agités par le cours des esprits animaux, ou de quelque autre manière, l'ame imagine et juge, que ce qu'elle imagine, n'est point au dehors, mais au dedans du cerveau, c'est-a-dire, qu'elle apperçoit un objet, comme absent. Voila la différence qu'il y a entre sentir et imaginer. Liv. II. part. I. chap. 1. p. 244. ..... La profondeur et la netteté des vestiges de l'imagination dépend de ces deux causes, savoir de la force des esprits animaux et la constitution des fibres du cerveau,.... Ibid. p. 249. Or il faut bien remarquer, que tout cela ne se fait, que par machine, je veux dire, que tous les différens mou-

vemens de ces nerfs dans toutes les passions différentes n'arrivent point par le commendement de la volonté. Liv. II. part. I. chap. 4. p. 268. J'entends par l'imagination forte et vigoureuse cette constitution du cerveau, qui se rend capable des vestiges et des traces extrêmement profondes, et qui remplissent tellement ta capacité de l'ame, qu'elles l'empêchent d'avoir quelque attention à d'autres choses, qu'a celles, que ces images représentent. Liv. II. part. III. chap. 1. p. 457. Que toutes les pensées, que l'ame a par le corps, .... sont toutes fausses ou obscures; qu'elles ne servent qu'a nous unir aux biens sensibles et a toutes les choses, qui nous peuvent procurer ces biens, et que cette union nous engage dans des erreurs infinies..... Ibid. chap. dernier p. 550.

4) Par ce mot: entendement pur, nous ne prétendons désigner que la faculté qu'a l'esprit de connaître les objets de dehors, sans en former d'images corporelles dans le cerveau pour les représenter.... Liv. III. part. I. chap. 1. p. 4. Je ne crois pas qu'après y avoir pensé serieusement on puisse douter que l'essence de l'esprit ne consiste que dans la pensée, de même que l'essence de la matière ne consiste que dans l'étendue et que selon les différentes modifications de la pensée, l'esprit est tantôt voulant, tantôt imaginant..... J'avertis seulement, que par ce mot pensée, je n'entends point ici les modifications particulières de l'ame. — Je ne crois pas aussi qu'il soit possible de concevoir un esprit, qui ne pense pas, quoi qu'il soit fort facile d'en concevoir un, qui .... ne veuille point. — Si un esprit, ou la pensée étoit sans volonté, il est clair, qu'elle seroit tout a fait inutile ..... mais cependant,.... comme le mouvement n'est pas de l'essence de la matière, puisqu'il suppose de l'étendue, ainsi vouloir n'est pas de l'essence de l'esprit..... La pensée toute seule est l'essence de l'esprit.....

Ibid. p. 4. et 5..... de même qu'un corps ne peut véritablement être plus étendu en un tems qu'en un autre, ainsi l'ame ne peut jamais penser davantage en un tems qu'en un autre. Liv. VI. part. l chap. 5. p. 62..... L'ame n'ayant que des pensées de pure intellection, qui ne laissent point des traces dans le cerveau, on ne s'en souvient point après que l'on est revenu à soi, et c'est ce qui fait croire, qu'on n'a pensé à rien. J'ai dit ceci en passant, pour montrer qu'on a tort de croire, que l'ame ne pense pas toujours..... Liv. III. part. I. chap. 2

p. 19.

5) Je crois, que tout le monde tombe d'accord, que nous n'appercevons point les objets, qui sont hors des nous par eux-mêmes. Nous voyons le soleil etc. et il n'est pas vrai-semblable, que l'ame sorte du corps et qu'elle aille pour ainsi dire se promener dans les cieux, pour y contempler tous ces objets. Elle ne les voit donc point par euxmêmes, et l'objet immédiat de notre esprit, lorsqu'il voit le soleil par exemple, n'est pas le soleil, mais quelque chose, qui est intimement unie à notre ame: et c'est ce que j'appelle i dée. Ainsi par ce mot idée je n'entends ici autre chose, que ce, qui est l'objet immédiat, ou le plus proche de l'esprit, quand il apperçoit quelque objet. Liv. III. part. II. chap. 1. p. 58. . . . La différence qu'il y a entre nos perceptions et les idées me paroit aussi claire, que celle, qui est entre nous, qui connoissons, et ce, que nous connaissons. Car nos perceptions ne sont que des modifications de notre esprit, ou que notre esprit même, modifié de telle ou telle manière: et ce que nous connoissons, ou que nous voyons, n'est proprement, que notre idée. Réponse a Mr. Regis. chap. 2. No. 14. p. 500. Les idées des objets sont dont préalables aux perceptions, que nous en avons. Ce ne sont donc point de simples modifications de l'esprit, mais les causes véritables de

ces modifications. Ibid. No. 12. p. 497..... Afin que l'esprit apperçoive quelque objet; il est absolument, nécessaire, que l'idée de cet objet lui soit actuellement présente . . . . mais il n'est pas nécessaire, qu'il y ait au-dehors quelque chose de semblable a cette idée; car il arrive très souvent, que l'on apperçoit des choses, qui ne sont point. Liv. III. part. II. chap. 1. p. 59. Je crois donc ..... qu'ainsi ces idées ne dépendent point des êtres créés comme de leur causes exemplaires, puisqu'elles sont au contraire les exemplaires des êtres créés, car ..... il faut..... que le modèle du monde..... soit préalable à la volonté . . . . de la création . . . . Je ne puis me persuader, que les idées dépendent de Dieu comme de leur cause efficiente. Car étant éternelles, immuables et nécessaires, elles n'ont pas besoin de cause efficiente; quoique j'avouë, que la perception, que j'ai de ces idées, dépende de Dieu comme de sa cause efficiente. Réponse a Mr. Regis. chap. 2. No. 23. p. 537 et 538. Je suis certain, que les idées des choses sont immuables, et que les vérités et les loix éternelles sont nécessaires. — Certainement, si les vérités et les loix éternelles dépendoient de Dieu, si elles avoient été établies par une volonté libre du créateur, ..... il me paroit évident, qu'il n'y auroit plus des science véritable.... Ecclaircissem. (X.) sur Liv. III. p. 205. 209. On ne voit, que dans la sagesse de Dieu les vérités éternelles immuables, nécessaires.... Ibid. p. 212. cf. Entretiens sur la Met. p. 15. Il est certain, que Dieu renserme en lui même d'une manière intelligible les perfections des tous les êtres, qu'il a créés, ou qu'il peut créer.... Or ces perfections sont aussi l'objet immédiat de l'esprit de l'homme.... Donc les idées intelligibles, ou, les perfections, qui sont en Dieu, lesquelles nous représentent ce qui est hors de Dieu, sont absolument nécessaires et immuables. Ibid. p. 218.

#### XIA

6) Nous assurons donc, qu'il est absolument nécessaire, que les idées, que nous avons des corps .... viennent de ces mêmes corps, ou de ces objets; ou bien que notre ame ait la puissance de produire ces idées; ou que Dieu les ait produites avec elle en la créant, ou qu'il les produise toutes les fois, qu'on pense a quelque objet; ou que l'ame ait en elle même toutes les perfections, qu'elle voit dans ces corps; ou enfin, qu'elle soit unie avec un être tout parfait, et qui renferme généralement toutes les perfections intelligibles, ou toutes les idées des êtres crées. Liv. III. part. II. chap. 1. p. 65. La plus commune opinion est celle des Peripateticiens, qui prétendent, que les objets de dehors en-voyent des espèces, qui leur ressemblent, et que ces espèces sont portées par les sens extérieurs jusqu'au sens commun. Ibid. chap. 2. p. 66. On assure donc, qu'il n'est pas vraisemblable, que les objets envoyent des images,.... de quoi voici quelques raisons. La première se tire de l'impénétrabilité des corps..... Les espèces impresses, des objets sont de petits corps, elles ne peuvent donc pas se pénétrer . . . . d'ou il est facile de conclure, qu'elles devroient se froisser etc..... Ibid. p. 68. La seconde raison se prend du changement, qui arrive dans les espèces ....., l'espèce devient tout d'un coup cinq au six cents fois plus grande etc. Ibid. p. 69. La seconde opinion est de ceux, qui croient, que nos ames ont la puissance de produire les idées des choses, auxquelles elles veulent penser.... En effet le monde intelligible doit être plus parfait, que le monde matériel et terrestre..... Ainsi, quand on assure, que les hommes ont la puissance, de se former les idées telles, qu'il leur plait, on se met fort en danger, d'assurer, que les hommes ont la puissance de faire des êtres, plus nobles et plus parfaits que le monde que Dieu a créé. Ibid. chap. 2. p. 72 et 74,.... ils devroient seulement

conclure.... que leur volonté est ordinairement nécessaire selon l'ordre de la nature, afin qu'ils aient ses idées; mais non pas, que la volonté est la véritable et la principale cause, qui les rend présentes a leur esprit. Ibid. 82. La troisième opinion est de ceux, qui prétendent, que toutes les idées sont innées ou créées avec nous. Ibid. chap. 4. p. 84. Il (l'esprit) a donc un nombre infini d'idées..... Or je demande s'il est vrai-semblable, que Dieu ait créé tant des choses avec l'es-prit de l'homme. Pour moi, cela ne me paroit pas ainsi, principalement puisque cela ce peut faire d'une autre manière, très simple et très facile.... il seroit neanmoins impossible d'expliquer, comment l'ame pourroit les choisir.... Ibid. p. 87. La quatrième opinion est, que l'esprit n'a besoin que de soimême pour appercevoir les objets, et qu'il peut en se considérant et ses propres perfections, découvrir toutes les choses, qui sont au-dehors. I b i d. c h a p. 5. p. 90. Mais il me semble, que c'est être bien hardi, que de vouloir soutenir cette pensée. — Dieu voit au dedans de lui même tous les êtres, en considérant ces propres perfections, qui les lui représentent 1 b i d. p. 62. Cest une proprieté de l'infini, d'être en même temps un et toutes choses, composé pour ainsi dire d'une infinité de perfections.... Les idées, que Dieu a des créatures, ne sont ..... que son essence entant qu'elle en est participable, ou imparfaitement imitable, car Dieu renferme, mais divinement, mais infiniment, tout ce qu'il y a de perfection dans les créatures.... Ainsi.... il ne peut les voir qu'en lui, car il ne tire que de luimême ses connoissances. E cclair cissemens sur le III. Liv. p. 241. 243. \*) il (Dieu) ne peut voir ses créatures, que dans ce, qui est en lui qui les représente. Ibid. p. 221. Mais il n'en est pas de

<sup>\*)</sup> Diese Stelle kommt in den früheren Ausgaben nicht vor.

même des esprits créés, ils ne peuvent voir dans eux mêmes ni l'essence des choses, ni leur existence .... puis qu'étant trés-limités ils ne contiennent pas tous les êtres, comme Dieu, que l'on peut appeller l'être universel. Liv. III. part. II. chap. 5. p. 93. Il ne reste plus, que la cinquième (manière) qui paraît seule conforme à la raison, et la plus propre pour faire connoître la dépendance, que les esprits ont de Dieu dans toutes leurs pensées. 1 bid. chap. 6. p. 95. (Les choses materielles) étant étendues et l'ame ne l'étant pas, il n'y a point de rapport entre elles ..... et par conséquent elles (les ames) ne peuvent voir les corps de dehors, que par des idées, qui les représentent. Ibid. chap. 1. p. 64. Toutes nos idées sont en Dieu, quant à leur réalité intelligible..... Cette substance renferme les idées de toutes le vérités que nous découvrons. Entret. I. p. 31. 32. Il faut se souvenir . . . . qu'il est absolument nécessaire, que Dieu ait en lui-même les idées des tous les êtres qu'il a créés.... Il saut de plus savoir, que Dieu est très-étroitement uni à nos ames, par sa présence, de sorte, qu'on peut dire, qu'il est le lieu des esprits de même que les espaces sont..... le lieu des corps. Ces deux choses étans supposées, il est certain, que l'esprit peut voir ce qu'il y a dans Dieu, qui représente les êtres créés.... Rech. Liv. III. p. 96. Nos esprits n'habitent, que dans la raison universelle. Entret. p. 32. Ainsi l'esprit peut voir en Dieu les ouvrages de Dieu. . . . Liv. III. part. II. chap. 6. p. 96. Mais non seulement on peut dire, que l'esprit, qui connoît la vérité, connoît en quelque manière Dieu, qui la renserme, on peut même dire, qu'il connoît en quelque manière les choses comme Dieu les connoît. Liv. V. chap. 5. p. 482. il faut bien remarquer, qu'on ne peut pas conclure, que les esprits voyent l'essence de Dieu, de ce qu'ils voyent toutes choses en Dieu.... Liv. III part. II. chap.

chap. 6. p. 97. Ce n'est pas voir son essence, que de voir les essences des créatures dans sa substance, comme ce n'est pas voir un miroir, que d'y voir seulement les objets qu'il représente. Ecclaircissem. (X.) l. c. p. 255. — Car Dieu est tout être, parce qu'il est infini et qu'il comprend tout, mais il n'est aucun être en particulier. Liv. III. l. c. p. 98. Il faut bien prendre garde, que je ne dis pas, que nous en ayons en Dieu les sentimens.... Le sentiment est une modification de notre ame, et c'est Dieu, qui la cause en nous, et il la peut causer, quoiqu'il ne l'ait pas, parce qu'il voit dans l'idée, qu'il a de notre ame, qu'elle en ait capable. Pour l'idée, qui se trouve jointe avec le sentiment, elle est en Dieu, et nous la voyons.... l. c. 109.

7) Il est nécessaire, que je distingue quatre ma--nières de connoître..... On connoît les choses par elles mêmes et sans idées, lors qu'étant très intelligibles, elles peuvent pénétrer l'esprit, ou se découvrir à lui.... Chap. 7. p. 113. 114. Il n'y a, que Dieu, que l'on connoisse par lui même.... il n'y a que lui seul, qui puisse agir dans l'esprit, et se découvrir a lui . . . . que nous voyons d'une vue immédiate et directe. — On ne peut concevoir, que .... l'être universel puisse être apperçu par une idée, c'est-a-dire par un être particulier..... Ibid. p. 116. On ne voit en Dieu, que les choses, dont on a des idées, et il y a des choses, que l'on voit sans idées. Ibid. — »Deus enim illis manifestavit.« C'est lui, qui est proprement la lumière de l'esprit. Ibid. chap. 6. p. 99. Mais non seulement l'esprit a l'idée de l'infini, il l'a même avant celle du fini. (Cf. Entret. I. p. 26.) Car nous concevons l'être infini de cela seul, que nous concevons l'être, sans penser, s'il est fini ou infini. Mais afin, que nous concevions un être fini, il faut nécessairement retrancher quelque chose de cette notion générale de l'être, laquelle par conséquent doit préceder. Beilagen.

#### XVIII

'Ainsi l'esprit n'apperçoit aucune chose, que dans l'idée, qu'il a de l'infini; et tant s'en faut, que cette idée soit formée de l'assemblage confus de toutes les idées des êtres particuliers, comme le pensent les philosophes; qu'au contraire toutes ces idées particulières ne sont que des participations de l'idée générale de l'infini, de même que Dieu ne tient pas son être des créatures, mais toutes les créatures ne sont que des participations imparfaites de l'être divin. Liv. III. part. II. chap. 6. p. 102. \*) Cette présence claire, intime, nécessaire, de Dieu (je veus dire de l'être sans restriction particulière, de l'être infini, de l'être en général) à l'esprit de l'homme agit sur lui plus fortement, que la présence de tous les objets finis. Il est impossible, qu'il se désasse entièrement de cette idée générale de l'être, parce qu'il ne peut subsister hors de Dieu. Peut-être pourroit on dire, qu'il s'en peut éloigner, à cause qu'il peut penser à des êtres particuliers, mais on se tromperoit. Car quand l'esprit considère quelque être en particulier, ce n'est pas tant qu'il s'éloigne, que c'est plutôt qu'il s'approche, s'il est permis de parler ainsi, de quelques unes de ses perfections en s'éloignant de toutes les autres. Ibid. chap. & p. 127. Or, cette idée simple et naturelle de l'être ou de l'infini enferme l'existence nécessaire. Car il est évident, que l'être (je ne dis pas, un tel être) a son existence par lui même; et que l'être, ne peut n'être pas actuellement, étant impossible et contradictoire, que le véritable être soit sans existence..... L'être sans restriction est nécessaire ..... Ceux, qui ne voyent pas, que Dieu soit, ordinairement ils ne considèrent point l'être, mais un tel être, et par conséquent un être qui peut être ou n'être pas. Liv. IV. chap. 11. p. 343. Les hommes font un jugement précipité, quand ils

<sup>\*)</sup> Fehlt in den früheren Ausgaben.

jugent comme une chose indubitable, que toute substance est corps ou ésprit. Mais ils en tirent encore une conclusion précipitée lorsqu'ils concluent par la seule lumière de la raison, que Dieu est un esprit..... Elle nous dicte seulement, que Dieu est un être infinement parsait, et qu'il doit être plutôt esprit, que corps, puisque notre ame est plus parfaite que notre corps. Liv. III. part. II. chap. 9. p. 156. Il ne faut donc pas s'imaginer avec précipitation, que le mot d'esprit, dont nous nous servons pour exprimer ce que c'est que Dieu et ce que nous sommes, soit un terme univoque et qui signifie les mêmes choses, ou des choses fort semblables..... On ne doit pas tant appeller Dieu un esprit, pour montrer positivement, ce qu'il est, que pour signifier, qu'il n'est pas materiel. (Il connoit comme les esprits, il est étendu comme les corps; mais tout cela d'une autre manière, que ses créatures. Entret. VIII. p. 280.).... Son nom véritable est: Celui qui est; c'est a dire l'être sans restriction, tout être infini et universel. Ibid. chap. 9. p. 157 et 158.

8) On ne peut douter, que l'on ne voye les corps avec leurs propriétés par leurs idées; parce que n'étant pas intelligibles par eux-mêmes, nous ne le pouvons voir que dans l'être, qui les renserme d'une manière intelligible. Liv. III. part. II. chap. 7. p. 117. Toutes les propriétés de l'étenduë ne peuvent consister, que dans de rapports de distance. . . . Donc il n'est pas possible, que les corps agissent sur les esprits. Entret. 7. p. 220..... Ce qu'on appelle voir les corps, n'est autre chose, qu'avoir actuellement présente à l'esprit l'idée de l'étendue .... on voit les corps dans l'idée de l'étendue.... Jauroi donc démontré, qu'on voit les corps en Dieu, si je puis prouver, que l'idée de l'étendue ne se trouve qu'en lui, et qu'elle ne peut être une modification de notre ame.... Toutes les modifications

d'un être fini sont nécessairement finies..... « notre esprit est fini, et l'idée de l'étendue est in finie, donc cette idée ne peut pas être une modfication de notre esprit.... C'est l'idée de l'étadue, qui les (corps) représente. Rép. au Reg chap. 2. No. 5. 6. 7. 16. p. 488. 489. 507. L'étadue est une réalité et dans l'infini toutes les réalités s'y trouvent. Dieu est donc étendu aussi bien que les corps, puisque Dieu possède.... toutes les perfections. Mais Dieu n'est pas étendu comme les corps..... il n'a pas les limitations et les imperfections de ses créatures.... cette même étendie intelligible est leur idée ou leur archetype.... Rien n'est plus clair, que l'étendue intelligible. Entret VIII. 283. 286. Ainsi c'est en Dieu, et par leus idées, que nous voyons les corps avec leurs propriétés, et c'est pour cela, que la connoissance que nous en avons, est très parfaite; je veux dire, que l'idée que nous avons de l'étendue suffit pour nous faire connoître toutes les propriétés, dont l'étendre est capable.... Comme les idées des choses, qui sont en Dieu, renferment toutes leurs propriétés, qui en voit les idées, en peut voir successivement toutes les propriétés; .... ce, qui manque à la connoissance, que nous avons de l'étendue, des figures et des mouvemens, n'est point un désaut de l'idés qui la représente, mais de notre esprit, qui la considère. Liv. III. part. II. chap. 7. p. 117.

9) Il n'en est pas de même de l'ame, nous me la connoissons point par son idée, nous ne la voyons point en Dieu, nous ne la connoissons que par conscience, et c'est pour cela, que la connoissance, que nous en avons est imparfaite. Nous me savons de notre ame, que ce que nous sentons, se passer en nous. Si nous n'avions jamais senti de douleur, de chaleur, de lumière etc., nous ne pour rions savoir, si notre ame en seroit capable. Mais si nous voyions en Dieu l'idée, qui réponde à notre

ame, nous connoîtrions en même temps,.... toutes les propriétés, dont elle est capable. Ibid. p. 118. On peut conclure, de ce que nous venons de dire, qu'encore que nos connoissons plus distinctement l'existence de notre ame, que l'existence de notre corps, et de ceux, qui nous environnent, cependant nous n'avons pas une connoissance si parfaite de la nature de l'ame, que de la nature des corps. Liv. III. part. II. cap. 7. p. 119.

Dieu connoît clairement la nature de l'ame, parce qu'il en trouve en lui-même une idée claire et représentative.... Ainsi sa substance est véritablement représentative de l'ame, parce qu'elle en renferme l'archetype ou le modèle éternel. \*) Liv. IV.

chap. 11. p. 346.

10) De tous les objets de notre connoissance, il ne nous reste plus, que les ames des autres hommes, et que les pures intelligences, et il est manifeste, que nous ne les connoissons, que par conjecturé. Nous ne les connoissons présentement ni en elles mêmes, ni par leurs idées, et comme elles sont différentes de nous, il n'est pas possible, que nous les connoissons par conscience. Nous conjecturons, que les ames des autres hommes sont de même espèce que la nôtre. Liv. III. part. II. chap. 7. p. 123.

On ne voit point en Dieu l'idée de son ame, ou l'archetype des esprits. Rép. au Mr. Regis, chap. 2. No. 19. p. 516. Il faut donc conclure, de tout ce, que j'ai dit, que pour faire le meilleur usage, qui se puisse des facultés de notre ame, de nos sens, de notre imagination et de notre esprit, nous ne devons les appliquer qu'aux choses, pour lesquelles elles nous sont données. Il faut distinguer avec soin nos sensations et nos imaginations d'avec nos idées pures; et juger selon nos sensations

<sup>\*)</sup> Fehlt in den früheren Ausgaben.

et nos imaginations des rapports que les corps de dehors ont avec le nôtre, sans nous en servir pour découvrir les vérités, qu'elles confondent toujous; et il faut nous servir des idées pures de l'espat pour découvrir des vérités sans nous en servir pour juger des rapports, que les corps de dehors ont avec le nôtre. . . . . Conclusion de Liv. III.

p. 190.

11) Si Dieu, en créant ce monde, eut produit une matière infiniment étendue sans lui imprime aucun mouvement, tous les corps n'auroient point été différens les uns des autres. Liv. IV. chap.l. p. 194.... si tous les esprits étoient sans inclinations, ou s'ils ne vouloient jamais rien, il ne se trouveroit pas dans l'ordre des choses cette variété. ..... Ibid. p. 195. Dieu ne peut avoir d'autre fin principale de ses operations, que lui-même..... Ibid. p. 196. Les inclinations naturelles des esprits étant certainement des impressions continuèlles de la volonté de celui, qui les a créées, et qui les conserve, il est, ce me semble, nécessaire, qu'elles soient entièrement semblables a celles de leur crésteur.... il ne peut créer aucune créature, sans la tourner vers lui-même, et lui commander de l'aimer plus que toutes choses. Ibid. p. 197. Comme il n'y a proprement qu'un amour en Dieu, qui est l'amour de lui-même, et que Dieu ne peut rien aimer que..... par rapport à lui, aussi Dieu n'inprime qu'un amour en nous, qui est l'amour de bien en général..... en effet cet amour n'est que notre volonté.... la volonté de l'homme n'est autre chose que l'impression continuelle de l'auteur de la nature, qui porte l'esprit de l'homme vers le bien en général.... Ibid. p. 198. Ce n'est que parce que Dieu s'aime, que nous aimons quelque chose, et si Dieu ne s'aimoit pas, ou s'il n'imprimoit sans cesse dans l'ame de l'homme un amour pareil a sien, c'est-à-dire ce mouvement d'amour que nou

sentons pour le bien en général, nous n'aimerions rien, nous ne voudrions rien, et par conséquent nous serions sans volonté. Liv. V. chap. 1. p. 402. Dieu s'aime uniquement, il n'aime ses ouvrages que parce qu'ils ont rapport à ses perfections, et il les aime à proportion qu'ils y ont rapport: enfin c'est le même amour par lequel Dieu s'aime et les choses, qu'il a faites. Aimer selon le règles de la vertu.... c'est aimer les choses à proportion qu'elles participent à la bonté et aux perfections de Dieu..... enfin c'est aimer par l'impression du même amour, par lequel Dieu s'aime.... Liv. V. chap. 5. p. 483. Certainement il ne faut pas s'imaginer que cette puissance que nous avons d'aimer, vienne ou dépende Il n'y a que la puissance de mal aimer ou plutôt de bien aimer ce que nous ne devons point aimer, qui dépende de nous.... Liv. IV. chap. 1. p. 199..... Elles (nos inclinations) ont toujours Dieu pour sin dans l'institution de la na-Tous les pécheurs tendent à Dieu par l'impression qu'ils recoivent de Dieu quoi qu'ils s'en éloignent par l'erreur et l'égarement de leur esprit. Ils aiment bien, car on ne peut jamais mal aimer, puisqui c'est Dieu qui fait aimer. Mais ils aiment des mauvaises choses, mauvaises seulement, parce que Dicu.... leur défend de les aimer à cause que depuis le péché elles les détournent de son Ibid. p. 201. Nous avons donc premièrement une inclination pour le bien en général, laquelle est le principe de toutes nos inclinations naturelles ..... Nous avons de l'inclination pour la conservation de notre être.... Nous avons tous de l'inclination pour les autres créatures.... prétends seulement rapporter . . . . les erreurs de nos inclinations à ces trois chefs..... Ibid. p. 202.

(De l'inclination pour le bien en général, v. chap. 2—4. De la seconde inclination etc., v. chap. 5—12. De la troisième inclination naturelle, v. chap. 13.)

12) L'esprit de l'homme a deux rapports essatiels ou nécessaires fort différents, l'un à Dieu, l'autre Comme pur esprit il est essentielleà son corps. ment uni au Verbe de Dieu, à la sagesse et à la vérité éternelle..... car ce n'est que par cette union, qu'il est capable de penser.... esprit humain il a un rapport essentiel à son come car c'est à cause qu'il lui est uni, qu'il sent, d qu'il imagine..... On appelle sens ou imagination l'esprit, lorsque son corps est cause naturelle et occasionelle de ses pensées, et on l'appelle entendement lors qu'il agit par lui même, ou plutôt lorsque Dieu agit en lui et que sa lumière l'écclaire en plusieurs façons différentes sans aucun rapport nécessaire à ce, qui se passe, dans son corps. Liv. V. chap. I. p. 401. 402. (La volonté de l'homme) comme volonté .... dépend essentiellement .... de la volonté de Dieu..... Mais la volonté comme volonté d'un homme dépend essentiellement du coms car ce n'est qu'à cause des mouvemers du sang et des esprits animaux qu'elle se sent agitée de toutes les émotions sensibles. J'ai donc appellé: Inclinations naturelles tous les mouvemens de l'ans, qui nous sont communs avec les pures intelligences ..., et j'appelle ici passions toutes les émotions, que l'ame ressent naturellement à l'occasion des mouvemens extraordinaires des esprits animaux. sont ces émotions sensibles, qui seront le sujet de ce livre. Ibid. p. 403. C'est par l'instinct du sentiment, que je suis persuadé, que mon ame est mi a mon corps, ou que mon corps fait partie de mon être, je n'en ai point d'évidence. Liv. V. chap. 5 p. 488..... L'esprit et le corps sont deux genres d'être tout opposés; ..... l'esprit ne peut s'unir au corps par lui même; ..... ce n'est que par l'union, que l'on a avec Dieu, que l'ame est blessée lorsque le corps est frappé..... Liv. V. chap. 5 p. 489. La cause naturelle ou occosionelle de ces

impressions est le mouvement des esprits animaux. Ibid. chap. I. p. 405. Il est vrai, que les sentimens et les mouvemens de l'ame accompagnent toujours les ébranlemens des fibres du cerveau et le cours des esprits animaux, mais ils n'en sont pas la cause \*). Ibid. chap. 3. p. 444.... Les causes naturelles ne sont point des véritables causes, ce ne sont que des causes occasionelles, qui n'agissent que par la force et l'efficace de la volonté de Dieu. .... Liv. VI. part. II. chap. 3. p. 116. Il n'y a donc qu'un seul vrai Dieu, et qu'une seule cause, qui soit véritablement cause; et l'on ne doit pas s'imaginer, que ce qui précède un effet en soit la véritable cause. Ibid. p. 122. Or il me paroit très certain, que la volonté des esprits n'est pas capable de mouvoir le plus petit corps qu'il y ait au monde..... Car comment pourrions nous remuer notre bras? Pour le remuer il faut avoir des esprits animaux etc.... et nous voyons, que les hommes, qui ne savent pas seulement, s'ils ont des esprits..... remuent leur bras..... il n'y a point d'homme, qui sache seulement ce qu'il faut faire pour remuer un de ses doits par le moyen des esprits animaux.... I b i d. p. 116 und 117. Il suit de ce que je viens de dire que les raisons, qu'on apporte ordinairement pour prouver que les bêtes ont une ame, ne prouvent rien ou prouvent le contraire de ce qu'on prétend. Les chiens, dit-on, crient, quand on les blesse: donc ils ont une ame. Selon ce, que je viens de dire on en doit conclure qu'ils n'en ont point: car le cri est un effet nécessaire de la construction de la machine. Quand un homme en plaine santé ne crie point, lorsqu'on le blesse c'est une marque, que son ame resiste au jeu de sa machine. S'il n'avoit point d'ame et que

<sup>\*)</sup> Fehlt in früheren Ausgaben.

son corps fût bien disposé, certainement il crieroit

toujours. Liv. V. chap. 3. p. 445.

Ils est évident, que tous les corps grands et petits n'ont pas la force de se remuer.... Liv. VI part. II. chap. 3. p. 111. La matière . . . . a de sa nature une capacité passive de mouvement. elle n'a de capacité active, elle n'est mue actuelle ment que par l'action continuelle du créateur. Entret. 7, p. 247. Nous n'avons que deux sortes d'idées. Idées d'esprits, idées de corps.... Ainsi puisque l'idéee que nous avons de tous les corps nous fait connoître, qu'ils ne se peuvent remuer, il faut conclure, que ce sont les esprits, qui les remuent. Mais quand on examine l'idée, que l'on a de tous les esprits finis, on ne voit point de liaison nécessaire entre leur volonté et le mouvement de quelque corps que ce soit; on voit au contraire qu'il n'y en a point, et qu'il n'y en peut avoir. Liv. VI. part. II. chap. 3. p. 112. Il n'y a donc que Dieu, qui soit véritable cause, et qui aie véritablement la puissance de mouvoir les corps. Je dis de plus, qu'il n'est pas concevable, que Dieu puisse communiquer aux hommes ou aux anges la puissance, qu'il a, de remuer les corps, et que ceux, qui prétendent, que le pouvoir, que nous avons de remuer nos bras, est une véritable puissance, doivent avouer, que Dieu peut aussi donner aux esprits la puissance de créér..... en un mot, qu'il pourra les rendre tout-puissans..... Par conséquent c'est Dieu, qui est véritable cause du mouvement.... et la volonté de l'ange (de l'homme) n'est que cause occasionelle. Ibid. p. 118. 119. Enfin c'est l'auteur de notre être, qui execute nos volontés, »semel jussit, semper paret.« Il remuë même notre bras lors que nous nous en servons contre ses ordres. ..... Ibid. p. 122.

13) On ne doit jamais donner un consentement entier, qu'aux proposition, qui paroissent si évidem-

ment vraies, qu'on ne puisse le leur refuser, sans sentir une peine intérieure et des reproches secrets de la raison, c'est -a - dire sans que l'on connoisse clairement qu'on feroit mauvais usage de sa liberté, si l'on ne vouloit pas consentir. Liv. VI. part. I. chap. 1. p. 5. Le soleil, qui éclaire les esprits.... ne s'éclipse jamais..... Les idées de toutes choses nous étant donc continuellement présentes dans le temps mêmes que nous ne les considerons pas avec attention, il ne reste autre chose, ..... qu'à chercher les moyens de rendre notre esprit plus attentif et plus étendu..... Ibid. 8. Il y a des rapports ou des vérités de trois sortes, il y en a entre les idées, entre les choses et leurs idées, et entre les choses seulement..... Il est vrai, que deux fois 2 sont 4.... voila une vérité entre les idées, — il est vrai, qu'il y a un soleil.... voila une vérité entre les choses et leurs idées, — il est vrai enfin, que la terre est plus grande que la lune.... voila une vérité, qui est seulement entre les choses. De ces trois sortes de vérités celles qui sont entre les idées sont éternelles et immuables, et.... les règles et les mesures de toutes les autres.... On se sert presque toujours de ses sens, pour découvrir les autres.... Mais non seulement il y a rapport entre les idées, mais encore entre les rapports qui sont entre les idées . . . . et ainsi à l'infini ; c'est - àdire qu'il y a des vérités et des vérités composées à l'infini.... Ibid. chap. 5. p. 70 et 71. avoir essayé de découvrir les erreurs dans leurs causes, et de délivrer l'esprit des préjuges auxquelles il est sujet, j'ai crû, qu'enfin il étoit temps de le préparer à la recherche de la vérité. J'ai donc expliqué dans le sixième livre les moyens qui me semblent les plus naturels...... Peut-être on reconnoîtra par cet essay ..... la nécessité, qu'il y a de ne raisonner que sur des idées claires et évidentes ..... et de ne passer jamais aux choses composées, avant que d'avoir suffisamment examiné les simples dont elles dépendent.... Si l'on prend garde à la manière de philosopher de Mr. Descartes, on ne pourra douter de la solidité de sa philosophie.... Mais comme cette voie naturelle de rechercher la vérité est fort pénible,.... je croi, pour finir utilement cet ouvrage, devoir dire, que la méthode la plus courte et la plus assurée, pour découvrir la vérité et pour s'unir à Dieu.... c'est de vivre en véritable Chrétien,.... c'est d'écouter plûtôt notre foi que notre raison. Conclusion des trois derniers livres, p. 370. 371. 376.

### III. Belegstellen aus den Schriften des Spinoza\*).

1) Substantias..... divisimus in duo summa genera, extensionem scilicet et cogitationem, ac cogitationem in creatam, sive mentem humanam et increatam sive Deum. Cogitat. metaph. part. IL

cap. 1. p. 107.

2) Ex ipsius definitione non potest sequi plurium substantiarum existentia, sequitur ergo ex ea necessario, unicam tantum ejusdem naturae existere. Eth. I. Prop. 8. Schol. 2. Sequitur, Deum esse unicum, hoc est in rerum natura non nisi unam substantiam dari, eamque absolute infinitam esse. Prop. 14. Coroll. 1.

3) Per substantiam intelligo id, quod in se est et per se concipitur, h. e. cujus conceptus non indiget conceptu alterius rei. Ibid. Defin. 3. (Auch: cujus cognitio non indiget cognitione alterius rei.

Prop. 8. Schol. 2.)

<sup>\*)</sup> Es wird citirt nach der Ausgabe von Paulus, Jena 1802.

A) Definitio debebit ..... comprehendere causam proximam, e. gr. circulus secundum hanc legem sic esset definiendus: eum esse figuram, quae describitur a linea quacunque, cujus alia extremitas est fixa etc.... Definitionis vero rei increatae haec sunt requisita: Imo ut omnem causam secludat, h. e. objectum nullo alio praeter suum Esse egeat ad sui explicationem. De intellect. emend. p. 450. 451.

5) Determinatio ad rem juxta suum Esse non pertinet, sed e contra est ejus Non-esse..... Determinatio negatio est. Epist. 50. Quoniam determinatum nihil positionis, sed tantum privationem existentiae..... designat, sequitur id, cujus definitio existentiam affirmat, non determinatum posse concipi. Ep. 41. Infinitum (est) absoluta affirmatio existentiae. Eth. I. Prop. 8. Schol. 1.

6) Substantia absolute infinita est indivisibilis. Ibid. Prop. 13. Praeter Deum nulla dari neque concipi potest substantia..... alias duae substantiae ejusdem attributi existerent, quod est absurdum.

Ibid. Prop. 14. c. demonstr.

7) Per causam sui intelligo id, cujus essentia involvit existentiam, sive id, cujus natura non potest concipi nisi existens. Ibid. Defin. 1. Deus est aeternus. Ibid. Prop. 19. demonstr. Per aeternitatem intelligo ipsam existentiam, quatenus ex sola rei aeternac definitione sequi concipitur. Ibid. Defin. 8. Deus..... necessario existit. Ibid. Prop. 2. Hinc sequitur, nullam dari causam, quae Deum extrinsece vel intrinsece praeter ipsius naturae perfectionem incitet ad agendum. Ibid. Prop. 17. Coroll. 1. Sequitur solum Deum esse causam liberam. Prop. 17. Cor. 2. Ea res libera dicitur, quae ex sola suae naturae necessitate et a se sola ad agendum determinatur. Necessaria autem vel potius coacta, quae ab alio determinatur ad existendum et operandum certa ac determinata ratione. Ibid. Defin. 7.

8) Ens, quatenus ens est, per se solum, ut substantia, nos non afficit, quare per aliquod attributum explicandum est. Cogitat. metaph. I. cap. 3.

9) Per attributum intelligo id, quod intellecte de substantia percipit, tamquam ejusdem essentia

constituens. Eth. I. Defin. 4.

10) Quorum (attributorum) quodque aetemanet infinitam essentiam exprimit. Ibid. Defin. 6.

11) Intellectus actu, sive is finitus sit sive infinitus.... non ad naturam naturantem referri debet.

Ibid. Prop. 31.

12) Per substantiam intelligo etc.... Idem per attributum intelligo, nisi quod attributum dicatur respectu intellectus, substantiae certam talem naturam tribuentis. Epist. 27.

13) Dei natura in certo entis genere non consistit, sed in ente quod absolute indeterminatum est ..... alias ejus natura determinata et deficiens esset

Epist. 4.

14) Per Deum intelligo substantiam constantes infinitis attributis. Eth. I. Defin. 6.

15) Cogitatio attributum Dei est, sive Deus

est res cogitans. Eth. II. Prop. 1. Extensio attributum Dei est, sive Deus est res extensa. Ibid. Prop. 2. Substantia cogitans et substantia extensa una eademque est substantia quae jam sub hoc, jam sub illo attributo comprehenditur. Ibid. Prop. 7. Schol.

16) Mentis essentia hoc solo consistit, quod si idea corporis actu existentis, ac proinde mentis intelligendi potentia ad ea tantum se extendit, quae haec idea corporis in se continet, vel quae ex eadem sequuntur. Ad haec corporis idea nulla alia Dei attributa involvit neque exprimit quam extensionem et cogitationem. . . . . Atque adeo concludo, mentem humanam nullum Dei attributum praeter haec posse cognitione assequi. E pi st. 66.

17) Ad quaestionem tuam, an de Deo tam da-

im quam de triangulo habeam ideam, respondeo firmando.... Certum, est, plurimorum (attriburum) ignorantiam quorundam eorum habere notiam, non impedire..... (sic e. gr. unam) trianguli roprietatem clare percipiebam, licet multarum aliam ignarus essem. Epist. 60.

18) Unum quodque unius substantiae attribu-

ım per se concipi debet. Eth. I. Prop. 10.

19) Duo attributa realiter distincte concipiuntur, lest unum sine ope alterius.... Ibid. Schol.

20) Longe abest, ut absurdum sit, uni substanae plura attributa tribuere, quin nihil in natura larius, quam quod unum quodque ens sub aliquo ttributo debeat concipi, et, quo plus realitatis aut see habeat, eo plura attributa, quae et necessitam sive aeternitatem et infinitatem exprimunt, haeat; et consequenter nihil etiam clarius, quam quod ns absolute infinitum necessario sit definiendum ns, quod constat infinitis attributis, quorum unumuodque aeternam et infinitam certam essentiam exrimit. Ibid. Schol.

21) Quidquid est, in Deo est, et nihil sine )eo esse neque concipi potest. Ibid. Prop. 15.

22) Ea res dicitur in suo genere finita, quae alia jusdem naturae terminari potest. Ibid. Defin. 2.

23) Per modum intelligo substantiae affectiones, ive id, quod in alio est, per quod etiam concipiur. Ibid. Defin. 5.

24) .... hoc est, in solo Deo est, et per solum deum concipi potest. Ibid. Prop. 23. demonstr.

25) Nulla potest dari..... res, quae extra

Deum in se sit. Ibid. Prop. 18. demonstr.

26) Ii prorsus garriunt, ne dicam insaniunt, qui ubstantiam.... ex partibus.... conflatam esse utant. Perinde enim est, ac si quis ex sola addiione et coacervatione multorum circulorum quadraum aut triangulum aut quid aliud tota essentia diersum conflare studeat. Epist. 29. p. 528.

#### XXXII

- 27) Quoium (modorum) definitio quaterus non est ipsa substantiae definitio, nullam existentiam involvere potest, quapropter, quamvis existant, est ut non existentes concipere possumus. I b i d. p. 527.
- 28) Res particulares nihil sunt nisi Dei attributorum affectiones, sive modi, quibus Dei attributorerto et determinato modo exprimuntur. Eth. l. Prop. 25. Coroll.
- 29) Apparet, nos multa percipere et notiones universales formare, 1mo ex singularibus, nobis per sensus mutilate, confuse et sine ordine ad intellectum repraesentatis, et ideo tales perceptiones cognitionem ab experientia vaga vocare consuevi; 2de ex signis..... Utrumque hunc res contemplandi modum cognitionem primi generis, opinionem vel imaginationem in posterum vocabo. 30 Denique ex eo, quod notiones communes rerumque proprietatum ideas adaequatas habemus; atque hunc: rationem et secundi generis cognitionem vocabo. haec duo cognitionis genera datur, ut in sequentibus ostendam, aliud tertium, quod scientiam intuitivam vocabimus. Atque hoc cognoscendi genus procedit ab adaequata idea essentiae formalis quorundam Da attributorum ad adaequatam cognitionem essentiae rerum. Eth. II. Prop. 40. Schol. 2. Cf. de intell. emend. p. 419. seq.
- 30) Cognitio.... secundi et tertii generis est necessario vera. Ibid. Prop. 41.
- 31) De natura rationis non est, res ut contingentes, sed ut necessarias contemplari. Ibid. Prop. 44.
- 32) De natura rationis est, res sub quadam aeternitatis specie percipere. Ibid. Coroll. 2.
- 33) A sola imaginatione pendere, quod res tam respectu praeteriti quam futuri ut contingentes contemplemur. Ibid. Coroll. 1.
- 34) Cognitio primi generis unica est falsitatis causa. Ibid. Prop. 41.

35) Rerum a Deo productarum essentia non nvolvit existentiam. Eth. I. Prop. 24.

rantur ut res. I. Prop. 29. Schol.

37) Per naturam naturantem nobis intelligendum est id, quod in se est et per se concipitur, sive talia substantiae attributa, quae aeternam et infinitam essentiam exprimunt, hoc est, Deus, quatenus ut causa libera consideratur. Ibid.

38) Intellectus actu, sive is finitus sit, sive infinitus, ut et voluntas etc. ad naturam naturatam, non vero ad naturantem referri debent, per intellectum enim non intelligimus absolutam cogitationem, sed certum tantum modum cogitandi. I. Prop. 31. c. demonstr. Sequitur voluntatem et intellectum ad Dei naturam ita sese habere, ut motus et quies. I. Prop. 32. Coroll. 2.

39) In rerum natura nullum datur contingens, sed omnia ex necessitate naturae divinae determinata sunt. I. Prop. 29. Hinc sequitur, omnes res particulares contingentes et corruptibiles esse. II. Prop.

31. Coroll.

40) Unde clare apparet, nos existentiam substantiae toto genere a modorum existentia diversam concipere. Epist. 29.

41) Deus est omnium rerum causa immanens, non vero transiens. Omnia enim, quae sunt, in Deo sunt.... deinde extra Deum nulla potest dari res, quae in se sit..... I. Prop. 18. c. dem.

42) Hinc sequitur, Deum non operari ex liber-

tate voluntatis. I. Prop. 32. Coroll. 1.

43) Omnia Dei decreta ab aeterno a Deo sancita fuerunt, nam alias imperfectionis et inconstantiae argueretur. I. Prop. 33. Schol. 2.

44) Dei potentia est ipsa ejus essentia, ex sola enim necessitate Dei essentiae sequitur, Deum esse causam sui et omnium rerum. I. Prop. 34. c. dem.

Beilagen.

#### **XXXIV**

45) Quidquid concipimus in Dei potestate esse,

id necessario est. I. Prop. 35.

46) Res nullo alio modo neque alio ordine a Deo produci potuerunt, quam productae sunt, res enim omnes ex data Dei natura necessario secutae sunt. I. Prop. 33. Neque dubito.... quin tandem talem libertatem, qualem jam Deo tribuunt non tantum ut nugatoriam, sed ut magnum scientiae obstaculum plane rejiciant. Ut res aliter se habere possint, necessario Dei voluntas aliter se habere etiam deberet, atqui etc.... ergo neque res aliter se habere possunt. Ibid. demonstr.

47) Fateor, hanc opinionem .... minus a vero aberrare, quam illorum, qui statuunt, Deum omnia sub ratione boni agere. Nam hi aliquid extra Deum videntur ponere,.... ad quod tamquam ad certum scopum collimat. Quod profecto nihil aliud est, quam

Deum fato subjicere ..... Ibid. Schol. 2.

48) Ratio seu causa cur Deus seu natura agit, et cur existit, una eademque est. Ut ergo nullius finis causa existit, nullius finis causa agit. Eth. IV. Praef.

49) Si Deus propter finem agit, aliquid neces-

sario appetit, quo caret I. Append.

50) Quodcunque singulare, sive quaevis res, quae finita est et determinatam habet existentiam non potest existere nec ad operandum determinari, nisi ad existendum et operandum determinetur ab alia causa, quae etiam finita est, et determinatam habet existentiam; et rursus haec causa non potest etiam existere, neque ad operandum determinari, nisi ab alia quae etiam finita est et determinetur ad existendum et operandum et sic in infinitum. I. Prop. 28.

51) ..... Id, quod finitum est ..... ab absoluta natura alicujus Dei attributi produci non potuit, quidquid enim ex absoluta natura alicujus Dei attributi sequitur, id infinitum et aeternum est......

I. Prop. 28, demonstr.

### **XXXV**

52) I. Prop. 29., s. oben unter No. 39.

53) Ibid. Prop. 33., s. unter No. 46.

54) Nullas res singulares praeter corpora et cogiandi modos sentimus, nec percipimus II. Axiom. 5.

55) Per corpus intelligo modum, qui Dei esseniam, quatenus ut res extensa consideratur, certo et leterminato modo exprimit. II. De fin. 1.

56) Ordo et connexio idearum idem est ac ordo

et connexio rerum. II. Prop. 7.

57) Cujuscunque attributi modi Deum quatenus antum sub illo attributo, cujus modi sunt, et non quatenus sub ullo alio consideratur, pro causa habent.

I. Prop. 6.

- 58) Hinc sequitur, quod Esse formale rerum, quae modi non sunt cogitandi, non sequitur i deo ex divina natura, quia res prius cognovit; sed eodem nodo, eademque necessitate res ideatae ex suis attributis consequuntur et concluduntur, ac ideas ex attributo cogitationis consequi ostendimus. Ibid. Coroll.
- 59) Ideae non ipsa ideata, sive res perceptas, pro causa efficiente aggnoscunt. II. Prop. 5.
- 60) Esse formale ideae .... non nisi per alium cogitandi modum tamquam causam proximam .... potest percipi. Quamdiu res ut cogitandi modi considerantur, ordinem totius naturae sive causarum connexionem per solum cogitationis attributum explicare lebemus et quatenus ut modi extensionis considerantur, ordo etiam totius naturae per solum extensionis attributum explicari debet ..... II. Prop. 7. et Schol.
- 61) Sic etiam modus extensionis et idea illius modi una eademque est res, sed duobus modis expressa. II. Prop. 7. Schol. Ea.... admodum communia sunt, nec magis ad hominem quam ad reliqua individua pertinent, quae omnia quamvis diversis gradibus, animata tamen sunt. Ibid. Prop. 13. Schol.

### XXXVI

62) Hinc sequitur, quod mens eo aptior est ad plura adaequate percipiendum, quo ejus corpus plura habet cum aliis corporibus communia. II. Prop. 39. Coroll.

63) Ad determinandum quid mens humana reliquis intersit, quidque reliquis praestet, necesse nobis est, ejus objecti, ut diximus, h. e. corporis humani naturam cognoscere. Ibid. Prop. 13. Schol.

64) Hinc sequitur, hominem mente et corpore constare, et corpus humanum prout ipsum sentimus, existere. Ex his non tantum intelligimus, mentem humanam unitam esse corpori, sed etiam, quid per mentis et corporis unionem intelligendum sit. Ibid. Coroll. et Schol.

65) Mens et corpus una eademque res est, quae jam sub cogitationis, jam sub extensionis attributo

concipitur. III. Prop. 2. Schol.

66) Ostendimus corporis ideam et corpus, hoc est, mentem et corpus unum et idem esse individuum, quod jam sub cogitationis, jam sub extensionis attributo concipitur. II. Prop. 21. Schol.

67) Primum quod actuale mentis humani Esse constituit nihil aliud est, quam idea rei alicujus singularis actu existentis. Objectum ideae humanam mentem constituentis, est corpus, sive certus extensionis modus, actu existens, et nihil aliud. Ibid.

Prop. 11 et 13.

68) Nec corpus mentem ad cogitandum, nec mens corpus ad motum, neque ad quietem, nec ad aliquid..... (si quid est) aliud determinare potest. III. Prop. 2. Unde sit, ut ordo sive rerum concatenatio una sit, sive natura sub hoc, sive sub illo attributo concipiatur, consequenter ut ordo actionum et passionum corporis nostri simul sit natura cum ordine actionum et passionum mentis. Ibid. Schol.

69) Quae omnia profecto clare ostendunt, mentis tam decretum quam appetitum et corporis determinationem simul esse natura vel potius unam candemque rem, quam, quando sub cogitationis attributo consideratur et per ipsum explicatur, decretum appellamus, et quando sub extensionis attributo consideratur, ex legibus motus et quietis deducitur, determinationem vocamus.... Ibid. Schol.

70) Etenim quid corpus possit, nemo hucusque determinavit, h. e. neminem hucusque experientia docuit, quid corpus ex solis legibus naturae.....

possit agere, et quid non possit..... Ibid.

71) Mens se ipsam non cognoscit, nisi quatenus corporis affectionum ideas percipit. II. Prop. 23. Mens enim humana est ipsa idea sive cognitio corporis humani, quae in Deo est. 1 bid. Prop. 19. demonstr.

72) Mentis humanae datur etiam in Deo idea, sive cognitio. Ibid. Prop. 20.

73) Haec mentis idea eodem modo unita est menti, ac ipsa mens unita est corpori. Ibid. Prop. 21.

74) Mentis idea et ipsa mens una eademque est res, quae sub uno eodemque attributo, nempe cogitationis, concipitur. Mentis inquam idea, et ipsa mens in Deo eadem necessitate ex eadem cogitandi potentia sequuntur dari. Nam re vera idea mentis, hoc est idea ideae, nihil aliud est, quam forma ideae, quatenus haec ut modus cogitandi, absque relatione ad objectum, consideratur; simulac enim quis aliquid scit, eo ipso scit, se id scire, et simul scit, se scire, quod scit et sic in infinitum. II. Prop. 21. Schol.

75) Hominis essentia non involvit necessariam existentiam. II. ax. 2. Est ergo.... modus, qui Dei naturam certo et determinato modo exprimit. II. Prop. 10. Coroll.

76) Hinc sequitur, mentem humanam partem esse infiniti intellectus Dei, ac proinde cum dicimus, mentem humanam hoc vel illud percipere, nihil aliud dicimus, quam quod Deus, non quatenus infinitus est, sed quatenus per naturam humanae mentis explicatur, sive quatenus humanae mentis essentiam

### IIIVXXX

constituit, hanc vel illam habet ideam. II. Prop. 11. Coroll.

77) Hac ratione mentem humanam partem cujusdam infiniti intellectus statuo. E p i s t. 15. p. 500.

78) Apparet, quod mens nostra....cogitandi modus sit, qui 'alio..... determinatur..... ita ut omnes simul Dei aeternum et infinitum intellectum constituant. Eth. V. Prop. 50. Schoł.

79) Cum de natura substantiae sit, esse infinitam, sequitur ad naturam substantiae corporeae unamquamque partem pertinere, nec sine ea esse aut con-

cipi posse. Epist. 15. p. 500.

80) In mente nulla est absoluta sive libera voluntas sed mens ad hoc vel illud volendum determinatur a causa, quae etiam ab alia determinata est, et haec iterum ab alia et sic în infinitum. Eth. II. Prop. 48.

81) Homines se liberos esse opinantur, quandoquidem suarum volitionum, suique appetitus sunt conscii et de causis, a quibus disponuntur ad appetendum et volendum, quia eorum sunt ignari, ne

per somnium cogitant. I. Append.

82) In mente nulla datur volitio, sive affirmatio et negatio, praeter illam, quae idea, quatenus idea est, involvit. E. gr. Affirmatio (tres angulos trianguli aequales esse duobus rectis) conceptum sive ideam trianguli involvit, hoc est, sine idea trianguli non potest concipi..... et vice versa haec trianguli idea sine hac affirmatione nec esse nec concipi potest.... Eth. II. Prop. 49. dem.

83) Voluntas et intellectus unum et idem sunt

Ibid. Ćoroll.

84) Nos tum agere dico, cum aliquid in nobis aut extra nos fit, cujus adaequata sumus causa.... At contra nos pati dico, cum in nobis aliquid fit, vel ex nostra natura aliquid sequitur cujus nos non nisi partialis sumus causa. — Causam adaequatam appello eam, cujus effectus potest clare et distincte

per eandem percipi, inadaequatem autem seu partialem illam voco, cujus effectus per ipsam solam

intelligi nequit. Eth. III. Def. 2 et 1.

85) Mens nostra quaedam agit, quaedam vero patitur, nempe quatenus adaequatas habet ideas, eatenus quaedam necessario agit, et quatenus ideas habet inadaequatas, eatenus necessario quaedam patitur. Mentis actiones ex solis ideis adaequatis oriuntur, passiones autem a solis inadaequatis pendent. Eth. III. Prop. 1 et 3.

86) Cum dicimus, Deum hanc vel illam ideam habere, non tantum, quatenus naturam humanae mentis constituit; sed quatenus simul cum mente humana alterius rei etiam habet ideam, tum dicimus mentem humanam rem ex parte, sive inadaequate percipere. Eth. II. Prop. 11. Coroll. Certum est, ideas inadaequatas ex eo tantum in nobis oriri, quod pars sumus alicujus entis cogitantis, cujus quaedam cogitationes ex toto, quaedam ex parte tantum nostram mentem constituunt. De int. emend. p. 441.

87) Quicquid necessario sequitur ex idea, quae in Deo est adaequata, non quatenus mentem unius hominis tantum, sed quatenus aliarum rerum mentes simul cum ejusdem hominis mente in se habet, ejus illius hominis mens non est causa adaequata, sed partialis, ac proinde mens, quatenus ideas inadaequatas habet, quaedam necessario patitur. Eth. III.

Prop. 1. démonstr.

88) Videmus itaque passiones ad mentem non referri, nisi quatenus aliquid habet, quod negationem involvit, sive quatenus consideratur naturae pars, quae per se absque aliis non potest clare et distincte percipi. Eth. III. Prop. 3. Schol. cf. IV. Prop. 2.

89) Unde (ab imaginatione) anima habet rationem patientis.... novimus eandem quid vagum esse, et a quo anima patitur. De int. emend. p. 446.

90) Imaginatio idea est, quae magis corporis

humani praesentem constitutionem, quam corporis externi naturam indicat, non quidem distincte sed confuse, unde fit, ut mens errare dicatur. Eth. VI. Prop. 1. Schol. —

91) Hinc sequitur mentem eo pluribus passionibus esse obnoxiam, quo plures ideas inadaequatas habet, et contra eo plura agere, quo plures habet

adaequatas. Eth. III. Prop. 1. Coroll.

92) Quo unaquaeque res plus perfectionis habet, eo magis agit et minus patitur, et contra, quo magis

agit, eo perfectior est. Eth. V. Prop. 40.

- 93) Unaquaeque res quantum in se est, in suo esse perseverare conatur. Hic conatus.... nihil est praeter ipsius rei actualem essentiam.... Hic conatus (mentis) cum ad menten solam refertur, voluntas appellatur, sed cum ad mentem et corpus simul refertur, vocatur appetitus.... Inter appetitum et cupiditatem nulla est differentia... Eth. IIL Prop. 6. 7. et 9. Schol. Cupiditas est ipsa hominis essentia, quatenus ex data quacunque ejus affectione determinata concipitur ad aliquid agendum. Ibid. Affect. definit. I.
- 94) Quicquid corporis nostri agendi potentian auget ..... ejusdem rei idea mentis nostrae cogitandi potentiam auget ..... (quare) mens ..... ea imaginari conatur, quae corporis agendi potentiam augent. Eth. III. Prop. 11. et 12.

95) Laetitia est hominis transitio a minore ad majorem perfectionem. Tristitia est hominis transitio a majore ad minorem perfectionem. Ibid. Af-

fect. definit. 2 et 3.

96) Amor est laetitia concomitante idea causae externae, odium est tristitia concomitante idea causae externae. Ibid. definit. 6. 7. —

97) Cf. Eth. III. Prop. 59. usque ad part. IV.

98) Affectus, qui animi pathema dicitur, est confusa idea, qua mens majorem vel minorem sui corporis, vel alicujus ejus partis, existendi vim quam

antea, affirmat et qua data ipsa mens ad hoc potius, quam ad illud cogitandum determinatur. Affect. general. definit. Humanam impotentiam in moderandis et coërcendis affectibus servitutem voco. Eth. IV. Praefat.

99) Bonum et malum quod attinet, nihil etiam positivum in rebus, in se scilicet consideratis, indicant, nec aliud sunt praeter cogitandi modos, seu notiones, quas formamus ex eo, quod res ad invicem

comparamus. Ibid. p. 202.

100) Cuncta ejusdem generis singularia.... una eademque definitione exprimimus et idcirco judicamus ea omnia aeque apta esse ad summam perfectionem, quam ex ejusmodi definitione deducere possumus; quando autem unum invenimus, cujus opera cum ista pugnant perfectione, tunc id ea privatum esse judicamus, et a sua natura aberrare. Ep. 32. p. 543.

101) Non possum concedere peccata et malum quid positivum esse, multo minus aliquid esse aut fieri contra Dei voluntatem.... in rebus nullam imperfectionem possumus concipere, nisi ad alias res attendamus, quae plus habent realitatis;.... malum.... est privationis status,.... et certum est, privationem non esse quid positivum, eamque respectu nostri, non vero Dei intellectus, ita nominari. Deus enim res non abstracte novit. Ibid.

102) Dico privationem . . . . : esse . . . . simplicem et meram carentiam, quae in se nihil est. Ep. 34.

p. 566.

103) Si jam poteris demonstrare, malum, errorem etc.... quicquam esse, quod essentiam exprimit, tibi penitus concedam Deum scelerum, mali, erroris etc. causam esse. E p. 36. p. 581.

104) (Hae) notiones praeter imaginandi modos, quibus imaginatio diversimode afficitur, nihil sunt, et tamen ab ignaris tamquam praecipua rerum attri-

buta considerantur. Eth. I. Append.

105) Rerum perfectio ex sola earum natura el potentia est aestimanda, nec ideo res magis aut minus perfectae sunt, propterea quod hominum sensum delectant vel offendunt. Ibid.

106) Naturae cujuscunque rei nihil aliud conpetit, quam id, quod ex data ipsius causa necessare

sequitur. Ep. 25. p. 518.

107) At instas: si homines ex naturae necesitate peccant, sunt ergo excusabiles;..... at nego quod propterea omnes beati esse debeant, possunt quippe homines excusabiles esse, et nihilominus beatitudine carere.... Est enim equus excusabilis, quod equus et non homo sit, at nihilominus equus et non homo esse debet. Qui ex morsu canis furit, excusadus quidem est et tamen suffocatur. — E p. 25. Ibid.

108) Per bonum id intelligam quod certo scimus nobis esse utile, per malum autem id quod certo scimus impedire, quominus boni alicujus simus

compotes. Eth. IV. Def. 1 et 2.

109) Per virtutem et potentiam idem intellige, hoc est virtus.... est hominis essentia seu natura, quatenus potestatem habet quaedam efficiendi, quae per solas ipsius naturae leges possunt intelligi. Ibid. Definit. 8.

110) Dicis: quaenam ratio impedit, quominus quaevis scelera avide perpetrem. — Quantum ad me, ea ommitto vel ommittere studeo, quia expresse cum mea singulari natura pugnant. . . . . Ep. 34.

p. 570. —

- 111) Cum ratio nihil contra naturam postulet, postulat ergo ipsa, ut unusquisque se ipsum amet, suum utile, quod revera utile est quaerat, et id omne, quod hominem ad majorem perfectionem revera duct appetat et absolute, ut unusquisque suum Esse quantum in se est, conservare conetur. Eth. IV. Prop. 18. Schol.
- 112) Virtus nihil aliud est, quam ex legibos propriae naturae agere. Ibid.

113) Quo magis unusquisque suum utile quaerere, hoc est, suum Esse conservare conatur et potest, eo magis virtute praeditus est, contra quatenus unusquisque suum utile, hoc est, suum Esse conservare negligit, eatenus est impotens. Eth. IV. Prop. 20.

114) Homo quatenus ad aliquid agendum determinatur ex eo quod ideas habet inadaequatas — (patitur, ideoque) — non potest absolute dici ex

virtute agere. Eth. IV. Prop. 23.

115) Ex virtute absolute agere nihil aliud in nobis est, quam ex ductu rationis agere, vivere, suum Esse conservare (haec tria idem significant) ex fundamento proprium utile quaerendi. (Hoc) nihil aliud est quam ex legibus propriae naturae agere. Eth. IV. Prop. 24. c. demonstr.

116) Mens quatenus ratione utitur nihil aliud'sibi utile esse judicat, nisi id, quod ad intelligendum conducit, nam rationis essentia nihil aliud est, quam mens nostra quatenus clare et distincte intel-

ligit. Eth. IV. Prop. 26. c. demonstr.

117) Nihil certo scimus bonum aut malum esse, nisi id quod ad intelligendum revera conducit, vel quod impedire potest quominus intelligamus. Ibid. Prop. 27.

118) Summum mentis bonum est Dei cognitio et summa mentis virtus, Deum cognoscere. Ibid.

Prop. 28.

- 119) Summum bonum eorum, qui virtutem sectantur omnibus commune est, eoque omnes aeque gaudere possunt. Pertinet namque ad mentis humanae essentiam, adaequatam habere cognitionem aeternae et infinitae essentiae Dei. Ibid. Prop. 36. c. Schol.
- 120) Quo corpus.... aptius redditur, eo mens aptior ad percipiendum redditur, adeoque id, quod corpus hac ratione disponit aptumque ad haec reddit, est necessario bonum seu utile. Ibid: demonstr. ad prop. 38.

121) Laetitia directe mala non est, sed bona; tristitia autem contra directe est mala. Ibid. Prop. 41.

122) Commiseratio in homine, qui ex ductu rationis vivit, per se mala et inutilis est. Ibid.

Prop. 50.

123) Humilitas virtus non est, sive ex ratione non oritur. Poenitentia virtus non est, sive ex ratione non oritur; sed is quem facti poenitet, bis miser seu impotens est. Ibid. Prop. 53 et 54.

124) Tamen quandoquidem peccandum est, in istam partem potius peccandum. Terret vulgus nisi

metuat Ibid. Schol. ad Prop. 54.

125) Cognitio mali est ipsa tristitia . . . . ac proinde passio est, quae ab ideis inadaequatis pendet. Hinc sequitur, quod si mens humana non nisi adaequatas haberet ideas, nullam mali formaret notionem. Ibid. Demonstr. et Coroll. ad Prop. 64.

126) Et consequenter (nam bonum et malum correllata sunt) neque boni. Ibid. Demonstr. ad

Prop. 68.

127) Affectus qui passio est, desinit esse passio, simul atque ejus claram et distinctam formamus ideam. Nam affectus qui passio est, idea est confusa. Eth. V. Prop. 3. c. Demonstr.

128) Nulla est corporis affectio, cujus aliquen clarum et distinctum non possumus formare conceptum. Hinc sequitur, unumquémque potestatem habere, ..... efficiendi, — ut ab affectibus minus patiatur.

Eth. V. Prop. 4. et Schol.

129) Quatenus mens res omnes ut necessarias intelligit, eatenus majorem in affectus potentiam habet, seu minus ab iisdem patitur. Eth. V. Prop. 6.

130) Quo magis res singulares intelligimus, eo

magis Deum intelligimus. Eth. V. Prop. 24.

131) Nulla est corporis affectio, cujus aliquod clarum et distinctum non possit mens formare conceptum, - adeoque efficere potest, ut omnes ad Dei ideam referantur. Demonstr. ad Prop. 14. ejusd.

132) Qui se suosque affectus clare et distincte intelligit, la etatur, idque concomitante idea Dei, atque adeo Deum amat, et eo magis, quo se suosque affectus magis intelligit. Demonstr. ad Prop. 15. ejus d.

133) At objici potest, quod, dum Deum omnium rerum causam intelligimus, eo ipso Deum tristitiae causam consideramus. Sed.... quatenus tristitiae causas intelligimus, eatenus ipsa desinit esse passio, hoc est, eatenus desinit esse tristitia; atque adeo quatenus Deum tristitiae causam esse intelligimus, eatenus laetamur. Eth. V. Schol. ad Prop. 18.

134) Quatenus (nos res) in Deo contineri ét ex naturae divinae necessitate consequi concipimus, .... (eatenus).... eas sub aeternitatis specie con-

cipimus. Eth. V. Prop. 29 Schol.

135) Mens nostra, quatenus se et corpus sub aeternitatis specie cognoscit, eatenus Dei cognitionem necessario habet, scitque se in Deo esse, et per Deum concipi. Eth. V. Prop. 30.

136) Quicquid intelligimus tertio cognitionis genere, eo delectamur et quidem concomitante idea Dei. Ex tertio cognitionis genere oritur amor Dei

intellectualis. Ibid. Prop. 32. et Coroll.

137) Deus expers est passionum, nec ullo laetitiae aut tristitiae affectu afficitur. Deus proprie loquendo, neminem amat neque odio habet. Ibid. Prop. 17. et Coroll.

138) Qui Deum amat, conari non potest, ut Deus ipsum contra amet, nam cuperet, ut Deus, quem amat, non esset Deus. Ibid. Prop. 19. c.

Demonstr.

139) Amor Dei intellectualis.... est aeternus, tamen habet omnes amoris perfectiones, perinde ac si ortus esset. Sed.... mens easdem perfectiones .... aeternas habet..... Qùod si laetitia in transitione ad majorem perfectionem consistit, beatitudo sane in eo consistere debet, quod mens ipsa perfectione sit praedita. Ibid. Prop. 33. et Schol.

140) Mentis amor intellectualis erga Deum est ipse Dei amor, quo Deus se ipsum amat, non quatenus infinitus est, sed quatenus per essentiam humanae mentis, sub specie aeternitatis consideratam, explicari potest, hoc est, mentis erga Deum amor intellectualis pars est infiniti amoris, quo Deus se ipsum amat. Ibid. Prop. 36.

141) Hinc sequitur, quod Deus, quatenus se ipsum amat, homines amat.... et amor Dei era homines et mentis erga Deum amor intellectualis unum et idem sit. Ex his clare intelligimus, qua in re salus nostra seu beatitudo, seu libertas consistit, nempe in constanti et aeterno erga Deum

amore. Ibid. Coroll. et Schol.

142) In Deo datur necessario idea, quae hujus et illius corporis humani essentiam sub aeternitatis specie exprimit.... erit hoc necessario aliquid, quod ad mentis essentiam pertinet, aeternum. Ibid. Prop. 22. et demonstr. Prop. 23.

143) Talis existentia, ut aeterna veritas (habet) ..... per durationem aut tempus explicari non potest, tametsi duratio principio et fine carere conci-

piatur. Eth. 1. Def. 8. Expl.

144) Duratio est attributum, sub quo rerum creatarum existentiam . . . . concipimus. Cogitat. metaph. p. 101.

145) . . . . durationem, hoc est existentiam, quatenus abstracte concipitur. . . . Eth. II. Prop. 45.

Schol.

- 146) Mens humana non potest cum corpore absolute destrui sed ejus aliquid remanet, quod aeternum est. Sed menti humanae..... durationem non tribuimus, nisi durante corpore. Eth. V. Prop. 23. c. demonstr.
- 147) Mens non nisi durante corpore obnoxis est affectibus, qui ad passiones referuntur. Hinc sequitur, nullum amorem praeter amorem intellectualem esse aeternum. Videmus, homines.... mentis

eternitatem .... cum duratione confundere, eamque imaginationi seu memoriae tribuere, quam post nortem remanere credunt. Ibid. Prop. 34. Coroll. ichol.

148) Certi sumus, mentem aeternam esse quaenus res sub aeternitatis specie concipit. Ibid.

'rop. 31. Schol.

149) Quo plures res secundo et tertio cogniionis genere mens intelligit,..... eo major ejus ars remanet..... eo minus ipsa ab affectibus, qui nali sunt, patitur, et mortem minus timet. Eth. V. 'rop. 38. c. demonstr.

150) Qui corpus ad plurima aptum habet, is nentem habet, cujus maxima pars est aeterna. Ib i d.

rop. 39.

151) Hinc sequitur, partem mentis, quae renanet..... perfectiorem esse reliqua. Nam pars nentis aeterna est intellectus, per quem solum nos gere dicimur, illa autem, quam perire ostendimus, st ipsa imaginatio. Ibid. Coroll. ad Prop. 40.

152).Quamvis nesciremus, mentem nostram aeternam esse, pietatem tamen et religionem et absolute omnia quae ad animositatem et generositatem referri ostendimus... prima haberemus. Ibid. Prop. 41.

153) Beatitudo non est virtutis praemium, sed psa virtus, nec eadem gaudemus quia libidines coëremus, sed contra, quia eadem gaudemus, ideo libilines coërcere possumus. Ex quibus apparet, quanum sapiens polleat potiorque sit ignaro, qui sola ibidine agitur. Ibid. Prop. 42. et Schol.

154) Per jus ..... naturae intelligo ipsas naurae leges, seu regulas, secundum quas omnia fiunt, soc est, ipsam naturae potentiam, atque adeo totius saturae et consequenter uniuscujusque individui naurale jus eousque se extendit, quo ejus potentia. l'ract. polit. cap. 1. p. 307.

155) E. gr. pisces a natura determinati sunt ad naturadum, magni ad minores comedendum, adeoque

pisces summe naturali jure aqua potiuntur et magni minores comedunt. Tract. theol. polit. Cap.XVI. p. 359.

156) ..... sequitur, jus ..... naturae ..... nihil nisi quod nemo cupit et quod nemo potest, prohi-

bere..... Tract. polit. cap. 2. p. 310.

157) ..... nullum hic agnoscere possumus differentiam inter cupiditates, quae ex ratione et inter illas, quae ex aliis causis in nobis ingenerantur..... Nihil namque homo, seu ratione, seu sola cupidtate ductus, agit, nisi secundum leges et regulas naturae, hoc est, ex naturae jure. Ibid. p. 308.

Satyram scripserint, et ut numquam Politicam conceperint, quae possit ad usum revocari, sed quae pro chimaera haberetur, vel quae in Utopia.... institui potuisset. Tract. polit. cap. 1. p. 303.

159) Nihil quod novum vel inauditum est, sed tantum ea, quae cum praxi optime conveniunt, certa et indubitata ratione demonstrare, aut ex ipsa humanae naturae conditione deducere intendi; et ut ea, quae ad hanc scientiam spectant, eadem animi libertate, qua res mathematicas solemus, inquirerem, sedulo curavi, humanas actiones non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere. Ibid. p. 304.

160) Quia homines ut plurimum affectibus natura sunt obnoxii, sunt ergo homines ex natura hostes.

Ibid. Cap. 2. p. 312.

161) ..... sine ulla naturalis juris repugnantia, societas formari potest, ..... si nimirum unusquisque omnem quam habet potentiam in societatem transferat..... Tract. theol. polit. cap. XVI. p. 364.

162) Hoc jus, quod multitudinis potentia definitur, imperium appellari solet. Tract. polit. cap. 2

p. 313.

163) ..... perspicuum nobis fit, in statu naturali non dari peccatum ..... Nihil absolute naturali jure prohibetur, nisi quod neme potest. — ... Peccatum

catum itaque non nisi in imperio concipi potest. — Tract. polit. cap. 2. p. 314.

# IV. Belegstellen aus der Schrift des Hirnhaim:\*) de typho gen. hum.

- 1) Scientias hoc scripto persequi placuit, de quibus inanis stultusque mundus insolentissime gloriatur, tumidam illam pseudosophiam, qua inflati hodie multi fastuose super alios extolluntur.... tamquam .... cum ipsis moritura esset sapientia. Prooem. p. 2. 3. Hanc vanorum hominum scientiam typhum humani generis appello..... Est vero typhus vel typhon ventus seu turbo aëris.....interdum ipsa quoque navigia contorta frangens. Huic . . . . exitiosam hujus mundi scientiam comparo. Quot hoc typho e terra virtutis et basi vitae melioris eradicati in altum exitiose tolluntur. Ibid. Nunc tanto sciendi desiderio passim flagrant omnes . . . . . ut vel neminem reperias indoctum, vel saltem qui indoctus aestimari vel esse velit. Cap. 1. p. 8. Nescio, quam pestem tantopere mortalibus abominandam esse pronuntiem, quantopere hunc typhum perniciosissimum. Quod enim in Adam vulnerati..... sanctitatem amiserimus . . . . causa quae alia fuit, quam pestilens sciendi cupiditas? Ibid. p. 12. Nocumenta breviter perstringemus, quae scientia corpori humani temporaliter infert. Cap. 2. p. 13. seq.
  2) Sed quorsum tela fabrico? quem impeto ad-
- 2) Sed quorsum tela fabrico? quem impeto adversarium? scientiam oppugno, quae tamen fortasse nulla datur, ut plurimi e Philosophis non irrationabiliter senserunt. Cap. 3. p. 20. Quae enim cer-

<sup>\*)</sup> Es wird citift n. d. Ausgabe: Pragae Czernach 1676. kl. 4. Beilagen. d

titudo intellectus nostri, quae infallibilitas adeo firma esse potest, cum sit dependens a fallibilibus et incertis sensuum experimentis. Nihil enim est in intellectu, ait Aristoteles, quin prius fuerit in sensu p. 21. In rerum creatione falsificatum est illud Ex nihilo nil fit..... In verbi aeterni incarnatione fatua ostensa est eorundem doctrina, qua docebant, Deum corpore . . . . nullatenus esse arctabilem.... In mysterio Eucharistiae.... stabilita principia videntur labefactari.... ut: accidens non potest ullo modo esse sine subjecto, accidentis esse est inesse etc..... Per miracula Christi, caecos etc. restituentis.... confusa est certitudo illius axiomatis: a privatione ad habitum non fit regressus..... Nullius principii veritatem ..... eas figere sinam in meo animo radices quominus.... sim paratus ad aeternae veritatis contrariam revelationem . . . . illod confestim repudiare p. 22. seq. Non majori certitudine nos miseri homunciones rerum veritates intellectu nostro dijudicare possumus, quam caecutiens oculus rerum figuras et colores valeat dijudicare. Cap. 4. p. 36. Cum tanta sit imbecillitas et obscuritas intellectus humani, major adhuc est obscuritzs rerum ab ipso intelligendarum. Ibid. Nec solum supernaturales sed etiam naturales multae veritates addisci non possunt, nisi Deo inspirante et docente. Cap. 3. p. 28. Tu fidei tuae rationem potissimam Illum habe, qui non mentiri non falli, sed neque fallere potest. Dic illud: .... » ipse dixit. « Ibid. Optimum esset, si ad omnes propositiones unica semper distinctione nobis uti liceret: Si est verum, concedo, si est falsum, nego..... Divina ergo solum nobis curanda est authoritas. Cap. 4. p. 38. 39.

(De theol. et med. etc. v. cap. 5. — de Sympathiis cap. 6. — de magnetismis cap. 7. De antipathiis cap. 8. de aliis naturae mi-

rabilibus cap. 9.)

3) De materialibus rerum principiis magna inter

uthores dissensio..... Tria statui possunt rerum mnium principia: Materia, Mens et Idea. a) Per Mentem intelligitur anima s. spiritus mundi, mirabiis ille phantasta, qui omnes hujus universi materiam nformat et pro phantasiae suae incidentiis omnia in mnibus operatur. Hic est principium effectivum erum omnium visibilium. b) Idea tantum ut causa xemplaris . . . . concurrit. Cap. 16. p. 167. Praeermissis ideis theologicis, ad physicas sive naturales deas, non Deo inexistentes, sed rerum naturae a Deo ingenitas, nos convertamus, quae vocari possunt ntentionales, seminales ideae..... Tot sunt ideae eminales, quot rerum species vulgo putantur.... atent in materia, donec causarum efficientium vi volvuntur..... Rerum semina in sensu philosohico sunt ideae corporis organici, .... semen viibile (est)..... substantia specie corporis, de quo esumpta est, proxime evolubili insignita. In hac ubstantia inest species seu idea corporis organici ctu et formaliter. Cap. 13. p. 147. 156. 157. — ) Tertium principium est materia, s. causa subjetiva rerum omnium. Cap. 16. p. 167. Ab his ideis piritus mundi determinatur.... et sicut phantasia el intellectus ex se absque speciebus est indiffeens ad cognoscendum hoc vel illud, ita.... omium suarum operationum diversitatem debet ideis, er quas in Archaeos distribuitur, idem alioquin bique futurus et operaturus, si ubique similibus deis esset instructus. Cap. 13. p. 153. — Sicut omo intentionaliter concipit hircocervum, montem ureum etc., sic etiam spiritus mundi in sua phanasia species diversas permiscere potest, earumque peciales ideas deinceps retinere. Cap. 17. p. 186.

4) Haec breviter pro elucidatione spiritus mundi licta, sufficiant, per cujus, in se quidem indivisibis, in tot nihilominus Archaeos divisi, operationes, b idearum determinatione manantes.... omnia naurae magnalia clarius et facilius, quam in ulla alia

**d**\*

sententia videntur explicari. Ibid. p. 188. Veritze (hujus sententiae) authorum ipsam tenentium vitio quandoque suppressa. Cap. 15. p. 163. et seq. - Liquido nondum constat, per hucusque dicta circa rerum in hoc universo mirabilium causas, erutam esse veritatem. Projiciamus.... omnem scientiam nostram.... in pelagus inexhaustum aeternæ sapientiae. — Sine hujus Ariadnae ductu et face divini luminis omnia in mundi hujus labyrintho erroribus atque casibus obnoxia sunt. Cap. 18. p. 195. 196. Plurima suspicamur, opinamur pauca, scimus nihil. Ibid. p. 197. Ego ..... scientiam nostram, quam in hoc tenebroso carcere vitae totius spatio conquirimus, aut verius conquirere videmur, nihil penitus esse puto ..... illi ..... comparatam, quam vel puncto temporis haurit intellectus lumine gratiae instructus. Cap. 19. p. 206.

- 5) Scientia tempus meritis et pietati concessum vane prodigit et spiritum ac devotionem distrahit. Rara avis in terris homo eminens eruditione ac sedulus in pia coelestium contemplatione, diligens in studendo, devotus in orando, intentus studio literarum et gaudens dono lacrymarum. Ibid. 197. - Scientia inflat. Cap. 21. 234. (Laus simplicium cap. 36. 37. 38. et 39.) Scientiam non per se, sed per accidens malam esse, ..... lubens assentior. (Tamen) salubriter scientiam fugis, çui pericula in ipsius inquisitione et exercitatione occurrentia et tot literatorum male pereuntium vestigia sunt terrori, qui nisi fuerint de numero doctorum numquam fuerint de numero damnandorum. p. 440. Scientiam vanam absolute pronuntiari posse judico, licet quaecunque ei adscribuntur nocumenta non per se, sed per accidens inferre consueverit. Ibid.
- · 6) Nolim tamen per haec, quae hucusque dixi, studia literarum in monasteriis usitata reprobare, scio enim illa Religiosis, maxime Clericalibus esse plu-

rimum necessaria. Cap. 20. p. 221. Imo parochus sive pastor illiteratus est homicida, quia per ignorantiam suam multos interficit, quos per doctrinam salvare potuisset. Cap. 30. p. 320. Per saecularem scientiam intelligo scientiam saecularium nego-tiorum.... ad salutem minus conducentium, maxime illam, quae ex gentilium libris hauritur. Ćap. 31. p. 327. Relictis terrenis, mentis nostrae oculum divinis intentum habere debemus. Cap. 32. p. 348. In doctrinalibus scripturae divinae libris quaerenda et ex illis haurienda est divina sapientia. Non sufficit ad sapientiam, Deum secundum quaecunque praedicata cognoscere, nisi voluntas ipsius cognoscatur, cujus notitia nobis est principaliter necessaria. Cap. 33. p. 356. Nihil est omnis nostra scientia sine charitatis et pietatis fundamentum..... ante omnia perversam voluntatem corrigere... debemus. Cap. 32. p. 347. Vera sapientia est bona vita..... Quaeris ultra sapientiam? Quaere illam in toties repetitis a Theodoreto Philosophiae gymnasiis, quaere illam in religiosis asceteriis, a mundo..... quam remotissimis. Cap. 33. p. 366. —

# V. Belegstellen aus den Schriften von Le Vayer\*).

1) Que si notre raison est si peu de chose.... Pourquoi tiendrons nous à injure ce même reproche (de n'avoir pas le sens commun) si quelqu'un nous le fait, puisqu'en quelque façon qu'on le prenne, il

<sup>\*)</sup> Ich citire die Cinq Dialogues de Oratius Tubero nach der Ausgabe: Mons 1673. 12.

Die übrigen VVerke n. d. Ausgabe: Paris 1654. 2 Vol. Fol. Die alte Orthographie, wie sie in jenen Ausgaben sich findet, ist nicht beibehalten worden.

n'a rien qu'un son vain et ne possède en effet mulk signification qui doive scandaliser un honnête homme? Oeuvres. II. p. 386. Supposons.... que nous soyons obligés d'acquiescer à la pluralité des voix: quelle arrogance et quelle impertinence sera ce à celui, qui se voudra attribuer cet advantage puisqu'on ne le peut faire avec fondement raisonnable, qu'après les avoir toutes parcourues et recueillies? Cinq. dial. p. 14. Nous verrions, qu'il n'y a rien de si constant certain et arrêté en un lieu, dont l'opposite ne soit encore plus opiniatrement tem ailleurs, et dans la contemplation de cette obstinée variété, ne nous étonnerions plus, si un Philosophe, interrogé de quelle matière l'homme lui sembloit être composé, répondit, d'un amas de disputes et contestations. Ibid. p. 16. — Pour nous, qui ne pouvons rien connoître que par le ministère des sens, qu'on dit être les portes de notre ame, où rien n'entre que par leur moyen.... ne devom nous pas être dans une merveilleuse désiance de tout notre savoir, veû la débilité naturelle de ces mêmes sens, leur dépravation ordinaire et leur sausseté si souvent apparente. O euv. II. p. 382. Mais ce qui suit la sensation est encore de plus difficile caution, jusque-là, que la partie de notre esprit qui doit rectifier toutes les autres facultés est souvent celle, qui les deprave. Ibid. Chacun a ses visions et ses preventions comme ses lunettes, qui lui font voir les objets à leur mode, la couleur ou le vice de verre s'attribuant aisement à ce qui est regardé. Cinq. dialogues p. 166.

2) Quand nous disons, qu'il n'y a rien de vrain de certain, cette voix n'est simplement ni absolument affirmative, mais contient tacitement une exception de soi-même (comme, quand nous nommons Jupiter père des hommes et des Dieux, cela se doit entendre lui excepté). — Etants servis de la démonstration qui établit l'incertitude de toutes

choses, nous la renversons' elle-même rien ne pouvant subsister de certain devant nous. semble quelquefois, que emportés par les façons du parler ordinaire, nous prononcions quelque chose affirmativement, cela pourtant n'est pris parmi nous que douteusement. Ibid. p. 20. 21. Attachons nous ..... à des certaines pensées, qu'on croiroit être de tout le genre humain . . . . si nous trouvons non seulement de l'incertitude mais même de la fausseté apparente en ces choses.... pourquoi n'userons nous pas de la modeste retenue et suspension Sceptique en toute sorte des propositions? p. 51. Ibid. — p. 61. seq. — Si nous voulons examiner les états le plus célèbres tant pour l'excellence de leurs loix et ordonnances, que pour l'exacte observation d'icelles, nous trouverons peut-être, que ç'ont été les lieux, où les hommes ont vécu le plus chétivement et miserablement. Ibid. 68. Il s'est toujours trouvé des personnes..... qui mettant à l'examen les ouvrages de la nature y ont remarqué autant ou plus de défauts que des perfections. Ibid. p. 73. Voila ..... combien toutes ces choses sont diversement considerées et imaginées selon les différens esprits des hommes, et combien il est dangereux, de rien établir de certain, où tant se trouve si disputable et problématique. Ibid. p. 77. Ce n'est pas donc hors d'apparence et probabilité qu'Epicure et Aristippe soutenoient, qu'il n'y avoit rien, qui fût naturellement juste ou injuste ..... les moeurs dépendans absolument de la coutume, qui justifie et approuve en un lieu ce qu'elle blame et condamne en un autre. Ibid. p. 47. Cette excellente ἐποχή ou suspension à ne rien prononcer temerairement.... est aussitôt atteinte de ses deux divines compagnes, l'άταραξία en ce que regarde les opinions..... et la μετρωπάτεια aux passions, qu'elle modère et regit selon les loix et préscriptions de la droite raison. Ibid. p. 81. Je trouvai qu'en cette

suspension d'esprit consistoit le celèbre suspension de Démocrite, je veux dire le plus haut dégré de la béatitude humaine. Ibid. p. 82. Pour ceux, qui cherchent le vrai repos et le solide contentement, je suis trompé s'ils se rencontrent ailleurs, qu'en cette réglée moderation de moeurs et parfaite tranquillité d'esprit, que donne notre seule Sceptique.

Íbid. p. 83.

3) Concernant ce qui peut être imputé à la philosophie Sceptique d'incompatibilité avec le Christianisme, il s'en faut tant, que je desère quelque chose aux apparences de cette calomnie, que je fais gloire d'avoir porté mon esprit et ma ratiocination a ce, qui le pouvoit mieux préparer à notre vraie religion et les rendre plus capables des mystères de notre foi. Ibid. p. 331. Nous ne disons rien de préjudiciable à notre Théologie chrétienne, pour œ qu'encore improprement, et en quelque façon elle soit par fois appelée science, si est ce, que le plus saints Docteurs conviennent en cela, qu'elle n'est point vraiment une science, qui demanderoit des principes claires et évidens à notre entendement, là où elle prend quasi tous les siens des mystères de notre foi, laquelle est un vrai don de Dieu, et qui surpasse entièrement la portée de l'esprit hummai... Dans notre Théologie nous consentons à ces principes divines par le seul commandement de notre volonté, qui se rend obéissante à Dieu aux choses, qu'elle ne voit et ne comprend pas, en quoi consiste lé merite de la foi chrétienne. Ibid. p. 332. Il n'y a point de façon de philosopher, qui s'accommode avec notre foi, et qui donne tant de repos à une ame chrétienne, que fait notre chère Sceptique.... 333 — et cela pour ce que notre religion étant toute fondée sur l'humilité, voire même sur une respectueuse abjection d'esprit, elle a promis le royaume de cieux expressement aux pauvres d'entendement, ibid. p. 334., la Sceptique se peut

nommer une parfaite introduction au Christianisme. Ibid. p. 335. Puisque la science (supposant, qu'il y en aie) ne s'acquière que par des principes connus, il ne peut y avoir convenance entre le foi et cette prétendue science, et l'école a eu raison de prononcer, que: » ejusdem rei non potest esse scientia et fides. « — Ibid. p. 338.

### VI. Belegstellen aus Huët's Schriften \*).

1) Triplex (datur) philosophia: ea primum quae ad lucis hujus (rationis) fulgorem attendens per eam perspicue cerni posse veritatem censuit, atque haec est Dogmaticorum, — altera, quae deprehensa rationis obscuritate, nihil se scire professa est, sed quoniam obscuritatem hanc per lucem rationis agnoscebat, hoc ipsum duntaxat scire se dixit, quod nihil sciret, cujus philosophiae auctor extitit Socrates. Verum Arcesilas et Pyrrho.... ne hoc quidein certo affirmarunt, quod nihil scirent. Alnetanae quaestt. Lib. I. cap. 1. p. 12. La doctrine d'Arcesilas, de Carnéade et de Pyrrhon me plut fort, et je jugeai, qu'ils avoient mieux connu la nature de l'esprit humain, que tous les autres philosophes ..... il ne se trouve point de faculté naturelle par laquelle on puisse découvrir la vérité avec une pleine et entière assurance. Traité d. l. faibl. préface p. 9. Pour les Académiciens et les Sceptiques, quelle absurdité et impertinence de dogmes peut-on leur reprocher puisqu'ils ne soutiennent aucun dogme?

<sup>\*)</sup> Ich citire: Traité philosophique de la faiblesse de l'esprit humain nach der Ausgabe: Amsterdam 1723. 12. Demonstratio evangelica nach der Ausgabe: Leipz. 1694. 4. Alnetanae quaestiones nach der Ausgabe: Leipz. 1692. 4.

### LVIII

Ceux, qui s'appliquent à l'étude de la sagesse, méritent véritablement le nom des Philosophes.

2) La philosophie, n'étant autre chose, que l'étude de la sagesse, ..... il est nécessaire, qu'un philosophe sache, ce que c'est que la vérité, l'esprit humain, et la raison?.... Ainsi je definis l'esprit humain: un principe ou un pouvoir né dans l'homme, lequel est émeu et ébranlé à former des idées, et des pensées par la reception et l'impression des espèces dans le cerveau..... La vérité (est) la convenance et le rapport du jugement, que fait notre entendement en veue de l'idée, qui est en nou, avec l'objet extérieur qui est l'origine de cette idée. - Ibid. chap. I. p. 12. 13. 14. L'homme ne peut connoître la vérité par la raison avec une parfaite certitude. Ibid. chap. 3. p. 33. Par quel art, par quel industrie mon entendement, qui juge de cette ressemblance, peut-il comparer cet objet extérieur avec son image? — Supposons toutefois, qu'elle puisse être considerée..... on les trouvera sans doute fort dissemblables..... L'espèce, ou image de cet arbre est différente de l'arbre en plusieurs choses. Ibid. p. 36. Le milieu par où passe cette espèce, qui part de l'objet pour venir ébranler l'organe de sensation est fort variable. Supposons..... ces espèces.... sont reçues par nos sens sans aucm changement, combien de preuves ont apporté les philosophes pour nous convaincre de l'infidelité de nos sens? p. 36. 39. Car ils se servent.... des fibres, de nerfs, dont la conformation étant fort diverse, ..... il s'ensuit que les rapports qu'ils font à l'entendement, ne peuvent pas être uniformes. Ibid. p. 42. D'ailleurs le cerveau.... est il d'une même forme et d'une même structure dans touts les hommes? Ibid. p. 46. Mais quand tous ces organes .... seroient d'une fidélité incontestable, nous ne serions pas pour cela plus instruits de la manière dont l'ame perçoit les espèces..... et dont ces espèces..... peuvent se faire sentir à l'ame qui est incorporelle et immaterielle. Ibid. p. 48. L'on a recherché jusqu'à cette heure, ..... quelle est la nature de notre entendement..... Pour bien comprendre et entendre parfaitement la nature de l'entendement, il faudroit assurément un autre entendement ..... avec quelle assurance pourrons nous nous servir d'une chose, qui nous est inconnue pour la perception des autres choses, qui nous sont inconnues? Ibid. p. 51. L'essence des choses est telle, qu'elle est incomprehensible à l'esprit humain. ..... On ne peut connoître l'essence d'une chose ...., si l'on ne connoît son genre et sa différence. — Il est nécessaire, de connoître l'essence de cette chose, dont on veut connoître le genre..... De sorte, que l'on tombe dans un cercle. Ibid. chap. 4. p. 52. 53..54. — Il y a encore une autre cause et très manifeste, qui nous empêche de connoître les choses, savoir le continuel changement, où elles sont sujettes. Ibid. chap. 5. p. 59. Il faut, qu'il se trouve une différence infinie dans cette grande multitude des hommes..... De cette grande variété quelle convenance de jugemens peut-on attendre? Ibid. cap. 6. p. 63. C'est une preuve invincible et capitale contre la témérité des Dogmatiques, que le defaut d'une règle certaine de vérité, dont Dieu a privé la nature humaine. Ibid. chap. 8. p. 69. Pour connoître la vérité il faut avoir un criterium. ..... Comment connoîtrions-nous ces marques de vérité, si nous ne connoissons la vérité? Il faut donc avoir trouvé la vérité avant que de pouvoir trouver le criterium. Ibid. p. 73. Ajoutez à cela qu'il n'y a rien d'évident, que ce qui est évident à tout le monde ..... Or des toutes les évidences, laquelle croirons nous devoir suivre? Sera-ce celle de l'enfance? etc. Ibid. chap. 9. p. 76. 78. faut conclure, que l'évidence peut se trouver dans le faux, comme dans le vrai, et que l'évidence du

vrai ne porte aucunes marques, par où on la puisse distinguer de l'évidence du faux. Ib i d. p. 82. Cest une petition de principe, que de défendre la raison par raison. Chap. 11. p. 89. Les raisonnements sont incertaines..... (Car dans tous les raisonnements) la certitude de la proposition universelle dépend de la certitude te toutes ces propositions particulières,..... ainsi l'on tombe dans ce raisonnement vicieux, que l'on appelle un cercle. Chap. 12. p. 91. 92. Il n'y avoit point alors d'autre différence..... entre un philosophe et un ignorant, qu'en ce que l'un savoit, qu'il ne savoit rien, et que l'autre ne

le savoit pas. Chap. 14. p. 99.

3) Mais Dieu par sa bonté répare ce défat de la nature humaine en nous accordant ce don inestimable de la foi, qui confirme la raison chascellante, et corrige cet embarras des doutes, qu'il faut apporter a la connoissance des choses. Ibid Liv. II. chap. 2. p. 182. Duplex est siquidem via per quam in animos nostros illabitur cognitio rerun, alia sensuum ac rationis,.... alia fidei, obscura illa anceps et falsa, ..... clara haec, aperta et constans. Demonstrat. evangelic. Praef. p. 8. 1 n'y a point d'autre voye par où les idées des choses viennent à notre entendement, que les milieux, qui se trouvent interposés entre elles et nos sens. Traité d. faibl. Liv. II. chap. 3. p. 188. Nous ne connoissons pas des idées éternelles. Ibid. p. 192. Quand Dieu nous auroit formé de telle nature, que nous nous trompassions toujours, cela ne suffiroit pas pour pouvoir dire, que Dieu seroit trompeur; mais il faudroit outre cela qu'il nous eut faits de telle sorte, qu'étant toujours trompés, nous crussions certainement, que nous ne serions pas toujours trompés, Dieu nous a fait connoître, que nos sens sont infidèles, que notre raison est trompeuse, que notre esprit est faible, que nos perceptions sont obscures et incertaines..... En cela Dieu nous fait voir,

qu'il est plein de vérité, et la vérité même. Ibid. chap. 14. p. 271. — Cum ergo salutem nostram Deus gratiae suae donum esse velit, et fidei nostrae fructum, idcirco non perspicacis et certae, sed coecae et hebetis rationis nobis concessit usum, ne manifestam sacrorum mysteriorum notitiam ratione adepti, fidem aspernaremur. Atque ita Christianismo longe minus adversari videntur, quam aestimatur vulgo, eae Philosophorum disciplinae, quae incertum habent et dubium, quidquid sensum et rationis ope cognoscimus, quaeque sustinent se ab omni assensu. Demonstr. evang. Praef. p. 8. Or, ce système a pareillement deux fins, l'une prochaine, et l'autre éloignée. La fin prochaine est d'éviter l'erreur, l'opiniâtreté et l'arrogance. La fin éloignée est de préparer l'esprit a recevoir la foi. Traité d. l. faibl.

chap. 6.

4) In rebus, quas cognoscimus per fidem,.... summa inest certitudo, quam.... divinam merite appelles. Humana autem certitudo dicenda est, quae inest in rebus per rationem cognitis..... Rursum plures sunt certitudinis gradus in rebus per rationem cognitis, quorum supremus, comparatus cum divina certitudine infirmus est et imperfectus..... Haec (principia geometrica) sive probabilia esse dicas summa probabilitate, sive certa summa certitudine humana, perinde est. Alnet. qua estt. cap. 1. p. 14. Le principe (de rien il ne se fait rien) est été corrigé et rejetté par la foi. Traité etc. Chap. 14. p. 284. — Fixum tamen id ratumque esto, neque admittendam, neque retinendam fidem esse propter rationem, sed propter Deum. Alnet. quaestt. cap. 6. p. 72. Vides rationem esse instrumentum fidei, non causam credendi, fidei praeire ut satellitem ut praecursorem, non ut ducem.... — Ut prius sensibus utimur quam ratione, ita prius ratione quam fide. Ibid. cap. 2. p. 30. p. 18. In omnibus quae pertinent ad fidem, rationem componendam esse ad

nutum, praescriptumque fidei, .... cujus non socia particepsve, sed adjutrix tantum et famula sit. Cap. 4. p. 45. Si recte instituta est humana mens, suaeque infirmitatis memor, haudquaquam assentietur firmius rebus per rationem cognitis, quam per fidem. Cap. 8. p. 89. Praeterea fiunt certa per fidem, quae ratio dubia effecerat. Quinetiam si in assensu aliquo fidei implicitum sit unum quidpiam ex primis principiis, hoc quoque ipsum creditur per fidem, neque eo, ut per rationem cognito, assensus ille sidei nititur. Velut, cum credo, Deum esse trinum in personis, credo quoque, unum non esse in personis, non quia per rationem scio, tria non esse unum, sed quia eadem fide credo, Deum esse trinum in personis, et tria non esse unum. Ibid. cap. 2. p. 37. (.... parce que la foi même, qui fait croire, que l'assirmation est véritable, fait croire aussi, que la negation est fausse. Traité. d. l. faibl. Liv. II. p. 283.) —

## VII. Belegstellen aus den Schriften des Bayle\*).

1) Il n'y a personne, qui en se servant de la raison, n'eût besoin de l'assistance de Dieu, car sans cela c'est un guide, qui s'égare, et l'on peut comparer la philosophie à des poudres si corrosives, qu'après avoir consumé la chair baveuse d'une plaie, elles rongeroient la chair vive, et carieroient les os et perceroient jusqu'aux mouelles. La philosophie refute d'abord les erreurs. Mais si on ne l'arrête point là, elle attaque les vérités. Il faut imputer

<sup>\*)</sup> Ich citire das Dictionaire nach der 2ten Auflage, die Bayle selbst veranstaltete. Amsterd, 1702. 3 Bde. Fol.

Die übrigen Werke nach: Oeuvres diverses etc. & La Haye. 1727. 3 Bde. gr. Fol.

cela à la faiblesse de l'esprit de l'homme. Diction. Art. Acosta. G. La raison humaine est.... un principe de destruction et non pas d'édification, ellen'est propre, qu'à former des doutes, et à se tourner à droite et à gauche, pour éterniser une dispute, et je ne crois pas me tromper, si je dis de la ré-vélation naturelle ce que les Théologiens disent de l'oeconomie Mosaique, ..... elle n'est propre qu'à faire connaître à l'homme ses tenèbres et son impuissance et la nécessité d'une autre révélation, c'est celle de l'Ecriture. Ibid. art. Manichéens. Not. D. Arcesilas, s'il revenoit dans le monde et s'il avoit à combattre nos Théologiens, seroit mille fois plus terrible, qu'il ne l'étoit aux Dogmatiques.... Pour espérer quelque victoire sur un sceptique, il faut lui prouver avant toutes choses, que la vérité est certainement reconnaissable à quelques marques; on les appelle ordinairement criterium veritatis. Vous lui soutiendrez avec raison, que l'évidence est le charactère sûr de la vérité.... Soit, vous dira-t-il. Il est évident, que les choses, qui ne sont pas différentes d'une troisième, ne dissèrent point entre elles.... néanmoins la révélation du mystère de la trinité nous assure, que cet axiome est faux..... Passons à la morale: Il est évident, qu'on doit empêcher le mal, si on le peut..... il est évident, qui n'existe point, ne sauroit être complice d'une action mauvaise etc.... Je conclus én cette manière: S'il y avoit une marque, à laquelle on pût connaître certainement la vérité, ce seroit l'évidence, or l'évidence n'est pas une telle marque, puisqu'elle convient à des faussetés, — donc. — La conservation des créatures est une création continuelle. Qui nous a dit, que ce matin Dieu n'a pas laissé retomber dans le néant l'ame, qu'il avoit continué de créer jusques alors depais le premier moment de votre vie?..... qu'il n'a point créé une autre ame, modifiée comme étoit la vôtre? Cette nouvelle ame est celle que vous avez présentement

Art. Pyrrhon. Not. B.

2) Il faut nécessairement opter entre la philosophie et l'Evangile. Si vous ne voulez rien croire, que ce qui est évident, et conforme aux notions communes, prenez la philosophie, et quittez le Christianisme, si vous voulez les mystères incomprehensibles de la religion, prenez le Christianisme, et quittez la philosophie, car de posséder ensemble l'évidence et l'incomprehensibilité, c'est ce, que me se peut; la composition de ces deux choses n'est guère plus impossible, que la combinaisons des conmodités de la figure quarrée et de la figure ronde - .... Tout Chrétien, qui se laisse déconcerter par les objections des incredudes et qui en reçoit du scandale, a un pied dans la même fosse qu'eux. Ecclaircissem. III. Dict. Tom. III. p. 3156. Les mystères de l'Evangile, étant d'un ordre sur naturel ne peuvent point et ne doivent point être assujetis aux règles de la lumière naturelle. Ils ne sont pas faits pour être à l'épreuve des disputes philosophiques ..... leur charactère essentiel est, d'être un objet de foi et non pas un objet de science. Ils ne seroient plus des mystères.... Eccl. II. l. c. p. 3141. — On peut bien crier, .... que notre esprit n'est pas fait de telle sorte, qu'il puisse prendre pour vrai ce qu'une démonstration géométrique lui fait paraître très faux, mais n'est ce point s'ériger en juge dans un cas, où l'incompetence vous pourra être objectée? Dict. art. Spinoza. Not. H. I n'y a point de contradiction entre ces deux choses: 1. la lumière de la raison m'apprend que cela est faux, et: 2. Je le crois pourtant, parce que je suis persuadé, que cette lumière n'est pas infaillible.... Ce n'est point croire et ne pas croire en même tems une même chose. Ibid.

3) (Les raisons a priori) nous conduisent nécessairement à rejetter cette hypothèse, et à n'admettre

mettre qu'un principe de toutes choses, mais il n'y a point de système, qui pour être bon, n'ait besoin de ces deux choses: l'une, que les idées en soient distinctes, l'autre, qu'il puisse donner raison des expériences. Il faut donc voir, si les phénomènes de la nature se peuvent commodément expliquer par l'hypothèse d'un seul principe. — Les cieux et tout le reste de l'univers prêchent la gloire, la puissance, l'unité de Dieu, .... l'homme seul .... fournit de très grandes objections contre l'unité de Dieu. L'homme est méchant et malheureux..... L'histoire n'est, à proprement parler, qu'un recueil des crimes..... S'il n'y avoit, que des méchans et des malheureux, il ne faudroit pas recourir à l'hypothèse de deux principes, c'est le mélange du bonheur et de la vertu avec la misère et avec le vice, qui demande cette hypothèse.... La souveraine sainteté, peut-elle produire une créature criminelle, la souveraine bonté, peut-elle produire une créature malheureuse? Art. Manichéens Not. D. La manière, dont le mal s'est introduit sous l'empire d'un souverain être infinement bon, infinement saint, infinement puissant, est non seulement inexplicable, mais même incomprehensible, et tout ce que l'on oppose aux raisons, pourquoi cet être a permis le mal, est plus conforme aux lumières naturelles et aux idées de l'ordre, que ne le sont pas ces raisons. Art. Pauliciens. Not. E.

4) Si la bonté du créateur lui permettoit de donner aux créatures une liberté, dont elles pourroient faire un mauvais usage aussitôt qu'un bon usage, il faudroit pour le moins dire, qu'elle l'engageroit a veiller de telle sorte de leurs démarches, qu'elle ne les laisseroit pas actuellement pécher. Art. Origin e. Not. F. S'il (Dieu) lui (à l'homme) a donné la liberté comme une source, ou un instrument de bonheur, cette liberté ne devoit pas être semblable a celle, que Mr. King a decrite, mais

Beilagen.

### LXVI

elle devoit être liée comme l'est celle des anges et des saints du paradis avec une ferme détermination à faire en toutes rencontres le bon choix. Réponse aux quest. d'un Provinc. Oeuv. III. p. 662 L'univers ne seroit-il qu'une machine, si l'obéissance aux loix de Dieu y regnoit partout, comme il règne dans le paradis?.... On ne considère pas qu'il ne manque rien au bonheur des anges et des saints du paradis, quoiqu'ils n'aient point la liberté en question. Ibid. p. 664. Nous savons par expérience, qu'asin être très content de sa personne et de s'applaudir du choix, qu'on a fait, il ne faut pas, que l'on croie, que l'on n'a été dirigé insensiblement et imperceptibilement par aucune cause extérieure et invisible.... J'ajoute, que d'être fortement persuadé, que nous ne faisons qu'obéir aux impulsions et aux directions divines dans la pratique de la vertu est une chose, qui bien loin, de diminuer la satisfaction de conscience, la rend encore plus délicieuse. I bi d. 658. 659. L'expérience montre .... c'est une satisfaction incroyable que de se pasuader, que l'on est si affermi dans l'amour de la vertu, que sans hésiter le moins du monde, l'on rejetteroit une tentation malhonête. Ibid. p. 666. Pour ce qui est de la raison.... qu'il falsoit accorder la liberté à la créature, afin de donner lieu à la vertu et au vice, au blame et à la louange .... on la pourroit très bien refuter..., la vertu, la louange, le faveur peut fort bien exister sans que le vice, le blame et les peines aient une autre existence, que celle qu'on nomme ideale et objective - Dict. Art. Origine Not. F. (Jacquelot dit: Je compois et je sens clairement et distinctement, que je fais ce que je veux dans l'étendue de ma sphère d'activité, donc je suis libre). On peut (cela) tourner contre lui de cette façon: Je sens clairement et distinctement, que j'existe et néanmoins je n'existe point par moi-même. Donc, quoique je

sente clairement et distinctement, que je fais ceci ou cela, il ne s'ensuit pas, que je le fasse par moi-même. Rép. etc. Oeuv. III. p. 785. suppose, qu'il n'y a eu qu'une manière d'agir, que Dieu ait pû suivre. Mais que seroit donc devenue l'infinité de sa science. Une science, qui ne découvre qu'un seul plan et une seule manière d'éxecution, n'est elle pas trop bornée, tant s'il faut, qu'elle soit infinie. Ibid. p. 657. Ceci mèneroit tout droit au système de Spinoza. Ibid. p. 675. Je vous avoue, que pour détruire d'un seul coup toutes les difficultés établies dans le Dictionaire critique, il suffiroit d'établir, que Dieu n'aime rien, que lui-même. Je ne sais, si le remède, que l'on prétendroit trouver dans une conduite, où Dieu n'auroit égard, qu'à sa propre utilité, ne seroit point pire, que le mal..... Ibid. p. 820.

5) Qui n'admirera, et qui ne déplorera la destinée de notre raison? Voila les Manichéens, qui avec une hypothèse tout à fait absurde et contradictoire expliquent les expériences cent fois mieux, que ne font les orthodoxes avec la supposition, si juste, si nécessaire, si uniquement véritable d'un premier principe infinement bon et tout-puissant. — Dict. Art. Pauliciens. Not. E. - On peut dire sans choquer l'exactitude, qu'il y a de la discorde entre la philosophie et le vrai système des Chrétiens, quoique en plusieurs choses ce système soit d'accord avec la philosophie. — Cela ne suffit pas, pour pouvoir dire, que l'on a concilié avec la raison ce que l'on soutient. Cet accord demande non seulement, que votre thèse soit conforme a plusieurs maximes philosophiques, mais aussi, qu'elle ne soit pas victorieusement combattue par quelques autres maximes de la raison. Or elle en sera combattue victorieusement, si vous ne pouvez vous désendre que par des distinctions inintelligibles, ou qu'en vous excusant sur la profondeur impénétrable du

### LXVIII

sujet. Oeuv. III. l. c. p. 771. Il me suffit, que l'on reconnoisse unanimement, qu'ils (les mystères de l'Evangile) sont au dessus de la raison, car il résulte de là nécessairement, qu'il est impossible, de résoudre les dissicultés des philosophes, et par conséquent, qu'une dispute, où l'on ne se servira que des lumières naturelles, se terminera toujous au desavantage des Théologiens. Ecclaire. IL in Dict. Tom. III. p. 3140. Si la raison étoit d'accord avec elle-même, on devroit être plus faché, qu'elle s'accordat mal aisément avec quelques uns des nos articles de religion, mais c'est une coureus, qui ne sait où s'arrêter et qui comme une autre Pénélope détruit elle-même son propre ouvrage.... elle est plus propre à démolir, qu'à batir, elle connoit mieux ce que les choses ne sont pas, que œ qu'elles sont. Oeuv. III. Rep. aux quest. p. 778. N'allez pas vous imaginer, que, si les difficultés, que l'on peut faire contre l'unité de principes sont insolubles, la foi Chrétienne ne pourra point être inébranlable. Ce seroit une illusion, que je ne saurois vous pardonner. Nos vérités théologiques ont pour sondement l'autorité de l'être infini qui ne peut tromper ni être trompé. Voila le motif et la base de notre persuasion. Ibid. p. 760. (contre Jacquelot).... nous nous devons comporter.... quant aux mystères Evangeliques: les croire sur l'autorité de Dieu, quoique nous ne puissions m les comprendre, ni les faire quadrer aux maximes des philosophes. Ibid. p. 762. C'est une chose, qui n'importe point à la religion chrétienne, vu que la foi des mystères est nécessairement indépendente de la clairté des objets et de leur conformité avec tous les axiomes de la philosophie. 1 b i d. p. 769.

6) Il y a des gens, qui examinent si peu la nature de la foi divine, et qui refléchissent si rarement sur cet acte de leur esprit, qu'ils ont besoin d'être retirés de leur indolence par de longues listes

de ces difficultés, qui environnent les dogmes de la religion chrétienne. C'est par une vive connoissance de ces difficultés, que l'on apprend l'excellence de la foi, et de ce bienfait de Dieu. apprend aussi par la même voie la nécessité de se défier de la raison et de recourir à la grace. Ecclairc. III. Dict. Tom. III. p. 3158. Il est plus utile, qu'on ne pense, d'humilier la raison de l'homme. Que faut-il donc faire? Il faut captiver son entendement sous l'obéissance de la foi, et de ne disputer jamais sur certaines choses. Dict. Art. Origine. Not. F. Le dogme, que les Manichéens attaquent, doit être consideré par les orthodoxes comme une vérité du fait, révélée clairement, et puis qu'enfin il faudroit tomber d'accord qu'on n'en comprend point les causes ni les raisons..... Ibid. Not. KAA. Toute la dispute, dont les Chrétiens peuvent admettre avec les philosophes, est sur cette question de fait, si l'Ecriture a été composée par des auteurs inspirés de Dieu. Si les preuves.... ne convainquent pas le philosophe.... adversus negantem principia non est disputandum. — Dict. Tom. III. Ecclairc. III. p. 3153. La suite naturelle de cela doit être, de renoncer à ce guide et d'en demander un meilleur à la cause de toutes choses. C'est un grand pas vers la religion chrétienne, car elle veut, que nous attendions de Dieu la connoissance de ce que nous devons croire et de ce que nous devons faire. Dict. Art. Pyrrhon. Not. C. Le mérite de la foi devient plus grand à proportion, que la vérité révélée qui en est l'objet surpasse toutes les forces de notre esprit, car à mesure que l'incomprehensibilité de cet objet s'augmente . . . . il nous faut sacrifier à l'autorité de Dieu une plus forte répugnance à croire..... Dict. Tom. III. Ecclairc. III. p. 3156.

### VIII. Belegstellen aus dem Hauptwerke \*) des Gale.

1) That there is one first eternal, simple and absolutely necessary being, whom we call God, is evidently manifested both by sensible and rational demonstrations..... For, were there no a first being, nothing else could be. Part. I. Chapt. l. §. 1. So that we may as well, or better, doubt of our own beings, than of Gods. — Therefore this proposition: God is, is the first truth, whence all other truths flow, and were not this true, nothing else could be true or false, affirmed or denied Ibid. p. 2. God, being one, pure act, a simple infinite being, cannot be comprehended by a finite compound capacity, neither can he be truely apprehended, but in his own light and works. Ibid. §. 3. p. 3. God understands himself and all things without him, ..... and that not by species or abstract images received from the objects, but in the glasse Ibid. §. 4. God being of his own divine essence. the first intelligent and his divine essence the universal idea of all things intelligible, it necessary follows, that the divine understanding and decress be the first great exemplar, or original idea of all things made; .... so .... must we conceive in God some preexistent idea as the archetype or original pattern of all things made. Ibid. §. 5. vine wisdom leaves some created emanations of wisdom and order upon the things themselves, whereby they were appointed and disposed to those ends and usages for which they were appointed. we usually terme the law - (objective light) -

<sup>\*)</sup> The Court of Gentiles ect. Part. 1 et 2 Ed. II. Ozes 1672. 4. Part. 3 et 4. London 1677. 4.

of nature. Ibid. §. 8. All human arts and sciences.... are but the reflexe ideas of this objective light or internal law, engraven upon the beings of things. — . . . . All arts and sciences are but the image and likeness of the thing, they relate unto. (Thus Richardson: Man being not able, to take this wisdom from God, which is must simple, therefore it has pleased the Lord, to place it in the things.) Ibid. §. 9. So that an art may well be defined, an universal idea or image of that statute law or order, which the divine eternal wisdom has stampt upon things, whereby he governes them unto these ends for which they are appointed. Ibid. §. 10.

2) But now man by reason of his fall being greatly wounded in his intellectuals, and thereby disenabled to contemplate that natural wisdom, (objective light) which shines in the book of nature, it pleased Divine wisdom, to send forth a book of grace, a more resplendent and bright beam of divine revelation, which as the greater light irradiates and enlightens the world not only in the more sublime mysteries of salvation but also in many natural, historical, moral and civil truths. Ibid. §. 11. Hence the scope is to demonstrate that most of those arts and sciences which shone among the gentile Philologers and Philosophers were indeed but traditional beams of Scripture-revelation. Ibid. §. 12. It appears evident by the best records, we have of those times, thal several of the first poets, sophists and philosophers of Grece, travelled in Egypt and Phenicia and made a considerable abode there, at those very times, when the Jews in great multitudes frequented those parts, — that Orpheus, Linus, Homer and Hesiod were in Egypt or Phenicia, .... Subject of the discourse. — .... the choisest contemplations of gentile philosophy were but some corrupt derivations, or at best but broken traditions

#### LXXII

originally traduced from the sacred scriptures and Jewish church. Design. of the foll. disc.

(Part. I. (of Philology) contents: Book I. An account touching the traduction of human literature from the Scriptures, particularly of Languages. p. 1—85. Book II. Of Pagan Theology, both Theogonic or Mythic, Physic and Politic, with his traduction of sacred names persons rites and stories p. 1—152. Book III. Of pagan poesy, history, laws and oratory, with their traduction from sacred oracles p. 1.—115.)

3) Part. II. Of philosophy. Philosophy 26 all other sciences owes its original to the divin intellect and wisdom, which beaming it self forth on the works of its hands, and diffusing some derivation of wisdom light and order into every creature, for the government and direction thereof unto his respective ends, becomes the objective idea or matter of all philosophy, and then the same divine wisdom irradiating the mind of man to contemplate those bright ideas of created wisdom which lie hid in the creatures and enabling it to gather up the same into several branches or sciences, it becomes the prime efficient of all philosophy. — So that, whether we consider philosophy objectively, as lodged in the natures of things, or formally as brancht forth into several sciences it all owes its original to the bosom of divine wisdom. Part. II. chap. 1. §. 4. We design.... thence to make good our demonstration touching the traduction of all philosophy from the scriptures and Jewish church. And to proceed methodically herein, we shall begin with the first human institutors or authors of philosophy, who were indeed divine and divinely illuminated, so that the wisdom, we find scattered up and down amongst the pagan philosophers was but borrowed. Ibid. §. 6. The first created divine institutor of all philosophy was Adam..... That Plato had received some broken tradition touching this philosophy of Adam is evident from wat he laies down in his Politicus and elsewhere touching the golden

age..... Ibid. p. 6. 7. etc.

Part. III. Of the vanity of pagan philosophy. Though it (the philosophy) were in its origine a weak imperfect reflexion of that gloriose divine revelation, which shone from the sun of righteousness on the Jewish church, yet falling on proud, carnal, indisposed hearts it did but harden them the more §. I. — Now to penetrate folly the corruptions and vanity of pagan philosophy, we shall consider it in its causes, in its matter and parts, in its forms and proprieties, (Book I.), and in its effects. (Book II. contents: Chapt. I. Pagan philosophy the cause of pagan Idolatrie, Judaic apostasie and errors in the primitive churches p. 98.—148. Chapt. II. Pagan Philosophy the cause of all Antichristianisme p. 149—238.)—

3) Our first reformers observing what potent influences corrupt philosophy had on corruptions in Theology, first attemted the reformation of philosophy..... (Thus did) Wiclef, Wesselus, Savonarola, Picus of Mirandola, Ludovicus Vives, Phil. Melanchthon, Faber Stapulensis, Petrus Ramus. — Preface to Part. IV. - Philosophy is either general or particular. Philosophy in its general idea comprehends the following particulars: 1. The general history of philosophy, 2. The generic idea of philosophy, cognition, which takes in, all the intellectual habits, as Opinion, Experience etc.... Philosophy in its particular ideas is either notional or real. 1. Notional philosophy ..... is commonly stiled Logic. — 2. Real philosophy may be according to its different objects distributed in natural (Physic and Mathematic), moral and metaphysic or supernatural. — Vid. A proemial scheme of reform. philos. §. 1-3. Part. IV.

#### LXXIV

of reformed philosophy, wherein Plato's moral and metaphysic philosophy is reduced to a useful forme and method. (p. 1—528.) — Finding upon a review of Plato's philosophemes a very great affinity and conformity of mine own contemplations thereto, I have discoursed more largely and philosophically thereon, reducing mine own sentiments thereto; yet not without variety of restrictions, limitations and amplifications, as the substrate matter may require. — Platonic philosophy may be greatly useful if well managed and rendred subservient to Theology, as in Augustin. Preface to Part. IV.

Book I. Of Moral philosophy. (p. 1—209.)
Book II. Of Metaphysic or prime philosophy. (p. 210—528.) We may define Metaphysic or prime philosophy, according to Plato's mind, a natural Sapience or theology, for the contemplation of things supernatural and divine. Chapt. 1. p. 211.
.... Its principal object..... (is)..... God, who may be considered either in regard of his being, or operations. As for the being of God, the first thing to be undertaken, is the demonstration, that there is a God. Chapt. 2. p. 215. — Plato abounds with many pregnant and cogent arguments to demonstrate the existence of God against the Atheists of his age. We shall reduce the whole to the following particulars. Vid. Chapt. 2. p. 215—236.

# IX. Belegstellen aus den Schriften des Henry More \*).

1) Tantum abest, ut ratio ullum contemptibile principium in homine mibi videatur, ut eam agnos-

<sup>\*)</sup> Ich citire nach: Henrici Mori Cantabrigiensis opera omnia, tum quae latine, tum quae anglice scripta sunt nune

scendam censeam aliquo modo ipsi inesse Deo.... (In Deo est) stabilis, fixa quaedam et immobilis ratio, connexionem rerum omnium dispiciens simul. Illa vero in nobis est ratio mobilis sive ratio in evolutione..... Quae revera participatio est divinae illius rationis in Deo, verumque ac fidele principium est in homine, postquam perfectum politum-que sit a spiritu sancto. Conjectura cabbalis-tica Praef. Opp. II. p. 468. Illi quidem, qui tam canore vociferantur de sublimiori quodam principio, quem spiritum appellitant, cum horum (sc. communium notionum, sensuum evidentiam et distinctam ab iis deductionem) interim exclusione, propriam ignorantiam produnt..... Nam procul dubio spiritus ille illuminationis qui in animabus fidelium residet, principium est defaecatissimae rationis, quae humanae naturae communicari potest. Et quicquid hic spiritus habet, habet sane a Christo, qui acternus est λόγος, illa omnia complectens sapientia ac ratio Dei, in qua naturas, ideasque rerum omnium .... uno continuo oculi ictu simul perlustrat atque pervidet..... Neque quicquam est, quod spiritus sanctus cuiquam homini unquam suggessit, quin ei consenserit saltem, si non demonstrari posset ab eo, quod nos rationem appellamus. Enthusiasmus triumphatus Sect. 54. Opp. II. p. 214. — Tolle rationem, omnes religiones perinde verae sunt, ut amoto lumine omnia statim fiunt ejusdem coloris, quinimo, quod omnium pessimum est, illa reli-gio, quae verissima est, in hisce superinductis tenebris falsissima apparebit. Opp. II. Praef. general. p. 2. — In malevolam animam non introibit sapientia, nec habitabit in corpore subdicto pecca-tis.... cum ratio ipsa diviniori illo principio desti-

vero latinitate donata instigatu et impensis generosissimi juvenis Joannis Cockshuti. Lond. 1679. 3 Vol. Fol. (Tom. 1 u. 2 enthalten die philosoph. VVerke.)

#### LXXVI

tuta in dijudicationibus magni alicujus momenti res fatua plane sit.... et quae ad rerum veritatem nequaquam possit penetrare. Sensus, sensus est, divinus inquam sensus, ex quo omnis vera firmaque ra-ciocinatio de rebus arduis summique momenti promanat. Opp. I. Praefat. general. p. XXIII. -Eis qui feliciter philosophari cupiunt, certi cujusdam principii fidem, studiumque commendatum volo, nobilioris quidem magisque interni quam sit ratio, et sine quo ipsa ratio vicillabit aut saltem non nisi ad res magis abjectas frivolasque pertinget. — Vix.... suppetit rei tam abstrusae intusque abditae nomen, nisi quis forte ausit appellare divinam sagacitatem. Opp. II. Praefat. gen. p. 3. Duplex . . . . philosophandi ratio est: una quidem ex sensu quodam ac sagacitate intellectuali, — altera vero ex crassa imaginatione sensuque corporeo..... Ad priorem fontem referendae sunt omnes innatae intellectus humani ideae notionesve rerum accuratae, quales nullus sensus externus percipere potest, (ut trianguli etc.),.... Ad alterum fontem reducenda sunt ista: substantiam et corpus aeque late patere etc..... Si quis ex utroque fonte rationes suas contexat, mixtum quoddam genus fore minime difficile est statuere.... Ex quo genere Cabbalam hanc aeto-paedo-melisseam esse jam breviter subindicabimus. Confutatio Cabbalae aeto-paedo-melisseae. Opp. I. p. 527. —

2) Praeclara illa fere omnia de Deo, de anima, deque virtute, quae in veterum philosophorum scriptis reperiuntur, vel quae de praestantiorum Ethnicorum dictis factisque memoriae produntur aut antiquissimae ecclesiae Dei, doctrinae vetustaeve Cabbalae, aut aeterno Dei filio, logo, accepta esse referenda; qui ab omnibus retro saeculis singulos homines aliquali, quosdam vero pleniori praeter caeteros acriorique sensu honestatis imbuit. — Haec est enim illa lux, qui illuminat omnem hominem venientem in hunc

#### LXXVII

undum. Enchirid. ethic. Lib. III. cap. 10. pp. I. p. 93. Plane apparet, Pythagoram a Mose nam philosophiam accepisse . . . . minus opus erit latoni Plotinoque insistere, quippe quorum Philoophia eadem est atque Pythagorica, textuique Monico pariter applicabilis. Ad defens. Cabbal. hilos. append. Opp. Tom. II. p. 553. — Diviae providentiae admodum videtur consentaneum, ut ım Pythagoras sanctae Cabbalae notitiam nactus eset, quam Deus Adamo imperitaverat atque Mosi, cistimationem ei conciliaret apud nationes, commuicando ei facultatem edendi miracula. Triplicis abbalae defensio. Praef. Opp. II. p. 498. igmenta hominum impotenti imaginatione depravaunt multum antiquam Cabbalam doctrinamque saam quam Platonici ipsi θεοπαυάδοτον affirment. nmortalit. animae Lib. III. cap. 1. Opp. II. Non possum quin existimem, Cartesium liciter et praeter exspectationem in ea theoremata icidisse, quae vera reperientur restauratio illius pars philosophiae Mosaicae, quae vulgo naturalis voitur et in qua Pythagoras merito censeri potest aud mediocriter versatus. Ad defens. Cabbal. hilos. Append. cap. 1. Opp. II. p. 553. Maifesto probavi, non solum Platonismum, sed et ui nunc non immerito ita appellatur, propterea and Cartesius tam feliciter eum in hominem convectum rursus reduxerit, — Cartesianismum anti-1ae Cabbalae Judaicae partem fuisse, quippe quae est philosophiae Pythagoricae, quam is..... actus est a Judaeis. — Est igitur mihi valde manistum, quod antiqua Cabbala Pythagorica sive Juica ex istis duobus constabat, quos Platonismum anc et Cartesianismum appellamus, quorum posteor quasi corpus, prior vero anima erat illius phisophiae.... Ac proinde haud parum quidem mihi si applaudo, quod gradum aliquem fecerim ad rescitationem antiquae illius ac venerabilis sapien-

#### LXXVIII

tiae rursus in vitam et ad reunitionem quasi corporis animaeque Mosis. Opp. II. Praefat. gen. p. 9. 10.

3) Metaphysica est ars recte contemplandi res incorporeas, quatenus e lumine naturae facultatibus innotescunt. Itaque metaphysica theologia quasi quaedam naturalis est. Distinguitur metaphysica.... a supernaturali theologia.... nec ita tamen, quin ea quae in theologia illa divinitus inspirata occurrunt, quorum rationes a facultatibus nostris perspici possunt, huc possint etiam transferri. . . . . Quae, quatenus facultatibus nostris innotescunt, sive ab ipsis primitus inventa, sive divinitus tradita, omnia profecto objecta esse possunt hujus metaphysicae. Enchirid. metaphys. cap. 1. Opp. I. p. 141. 142 Christianam . . . religionem per omnia rationabilen existimo..... Opp. II. Praef. gen. p. 1. — Eo nunc enixius elaborandum est, ne omni videamur objecto metaphysicam spoliasse, ut substantiarum incorporearum existentiam solide demonstremus, earumque naturam, quam maxima possumus, illustremus perspicuitate. Exordium vero capiemus a demonstratione existentiae immobilis cujusdam extensi a mobili materia distincti, quod vulgo spatium vocant locumque internum. Enchirid. metaphys. cap. VI. p. 158. (Refutatio Cartesianorum cap. VII.) Dispiciendum nunc tandum est diligenter, an infinitum hoc extensum immobile imaginarium quiddam sit solummodo, quemadmodum vulgus philosophorum opinatur, an vero reale. Posse enim extensum aliquod praeter materiam reale esse ex eo liquet, quod modi quidam materiae reales sunt, qui ipsi sunt estensi, nec tamen ipsamet sunt materia, ut motus d quies. Ibid. cap. VIII. p. 166. Cum tam manifesto probaverim spatium sive locum internum.... a materia esse reale distinctum, eum idcirco substantiam quandam esse incorporcam sive spiritum concludo..... Atque ita per eam ipsam januam per

quam philosophia Cartesiana Deum videtur velle e mundo excludere, ego e contra.... eum introducere rursus enitor et contendo. Neque enim reale duntaxat, sed divinum quiddam videbitur hoc extensum infinitum et immobile, postquam divina illa nomina vel titulos qui examussim ipsi congruunt enumeraverimus. Cujusmodi sunt: unum, simplex, immobile, aeternum, completum, independens, a se existens etc.... Immensus hic locus internus sive spatium est rudior quaedam ὑπογραφή confusior quaedam et generalior repraesentatio essentiae sive essentialis praesentiae divinae, quatenus a vita atque operationibus praeciditur. Ibid. cap. VIII. p. 168. 169. Quamvis admodum certus sim aliquam multa naturae phaenomena ex mechanicis legibus demonstrari posse, nihil tamen aeque persuasum habeo quam, non omnia, imo ne millesimam quidem eorum partem eo modo posse explicari.... — (Non quod ullum phaenomenon sit, quod ex meris rationibus mechanicis consistat, sed quod in singulis fere sit, quod, quantum ad suam naturam, mere sit mechanicum. Immort. an. Lib. I. Schol. p. 288.) — ... Deprehendi (ipsum Cartesium) magnis illis pollicitis de perpetua conclusionum certitudine ex necessariis mechanicae legibus saepiuscule excidisse.... Si istiusmodo in mundo inveniuntur phaenomena quorum generatio materiae leges excedit, necesse est ut introducamus principium immateriale et incorporeum, quod vulgo spiritum appellitant. Epistola ad V. C. Opp. I. p. 114 et 115. Gravitatis phaenomenon in causas solas mechanicas .... resolvi non potest. Enchirid. metaphys. cap. XI. p. 193. — Vitale..... principium (quod ego spiritum naturae, naturam vero non satis distincte intelligentes quid dicant, vulgo dicant) praeficit mundi opifex sapientissimus Deus. Ibid. Schol. ad cap. XIII. p. 222.

(Rationes demonstrandi existentiam rerum incorporearum v. Enchirid. metaphys. cap. IX—XXVI.)

#### LXXX

4) Restat ut.... essentiam rerum incorporearum in genere explicemus. Quod satis feliciter nos praestituros esse speramus, postquam duas ingentes tenebrarum moles, quae naturae ipsarum incumbunt ab ipsis amoverimus. . . . Prima est eorum qui, tametsi res incorporeas in rerum natura existere non gravate agnoscunt, eas tamen in tota rerum universitate nusquam esse perquam acriter contendunt. Hi igitur propterea quod spiritus nullibi esse tam audacter affirmant, Nullibistarum titulum sibi merito conciliaverunt.... Ibid. cap. XXVII. p. 307. Tota illius vis his tribus effatis comprehenditur:.... I. quicquid cogitat esse immateriale.... II. Quicquid est extensum esse materiale.... III. Quicquid est inextensum esse nullibi, cui quidem tertio hoc quartum.... superadjicio, viz quicquid est alicubi, esse etiam extensum. Ibid. p. 308. (Primum) axioma verum esse non invite concedam. Quod secundum.... attinet.... ad illius falsitatem evincendam nulla nova opus est argumentatione..... Ibid. p. 309. (Cartesii) distributio aeque obsona est atque absurda, ac si animal in sensitivum et rationale distribuisset cum omnis substantia extensa sit. aeque ac omne animal sensitivum. Ibid. p. 311. Omnem tollere extensionem est rem reducere ad punctum tantum mathematicum, quod nihil amplius est quam pura negatio sive non-entitas. Immortalit. anim. Praefat. Opp. Tom II. p. 280. Si per extensionem intelligatur partium juxta- positio quemadmodum fit in materia, nego omnino spiritum hoc sensu ullatenus esse extensum. Quod si intelligas tantum certam quandam praesentiae amplitudinem, quod singulis utique partibus tantae molis materiae simul adesse possit, agnosco esse extensum. Append. ad Antid. adv. Atheism. cap. 10. Opp. II. p. 169. Omnes spiritus sunt extensi. Per extensionem enim . . . intelligo . . . amplitudinem solummodo. Enchirid. metaph. cap. VIII. Opp. L. Altera p. 169. —

Altera (doctrina) est eorum, qui .... spiritus naturam sic describunt, quasi esset totus in toto et totus in qualibet sui parte. Quam igitur οὐσίαν ολενμερή Graeci apte appellarent.... Unde et hi vocabulo significantissimo, satisque compendioso appellari poterunt Holenmeriani. Ibid. cap. XXVII. p. 307. In eo plene cum Holenmerianis consentimus, quod anima spiritusve totum corpus essentia sua penetrare et occupare posse ab ipsis dicitur, sed in eo rursus ab eis dissentimus, quod totum spiritum.... corpus penetrare et possidere, non audeamus asseverare, quum illud, quod partes non habet, non possit totum appellari. — Si in eo quod dicunt totam animam esse in toto corpore, essentiam animae intelligunt corpori commensuratam esse et quodammodo aequalem, et tamen eodem tempore totam animam intra punctum A vel B contineri, manifestum est, quod unam eandemque rem multis. millenis vicibus se ipsa majorem vel minorem faciunt eodem tempore, quod est prorsus impossi-bile. Ibid. p. 313. — Atque hinc falsitas vul-garis illius dicti detegitur, quod si oculus in pede esset, anima visura esset in pede..... Nec per oculum in pede videret anima, nisi per idoneos nervos opticis non absimiles continuatos cum capite cerebroque, ubi anima quatenus est perceptiva, habitat: per reliquas corporis partes vitali tantum munere fungitur. Ibid. p. 316.

5) Affirmare ausim, nullam non substantiam aliquo modo esse trina dimensione praeditam.... Una substantia ab alia distingui non potest nisi per accidentia et modos..... Actualis divisibilitas et impenetrabilitas.... sunt immediatae proprietates materiae..... Sic spiritus seu substantiae immaterialis proprietates immediatae sunt penetrabilitas et indiscerpibilitas..... Attributa immediata sunt indemonstrabilia, aliter non essent immediata....... Nulla connexio necessaria cernitur inter substantiam trinae

Beilagen.

#### LXXXII

dimensionis et impenetrabilitatem..... Quemadmodum, quod de longitudine cerae diminutum erat id compensabat aucta latitudo vel profunditas, ita quicquid hic omnibus aut duabus quibusvis dimensionibus perit it totum salvum manet in essentiali spissitudine; ita appellare libet modum seu proprietaten substantiae illius, cujus una pars aliam in se potest recipere. Immortalit. anim. cap. 2. Opp. IL p. 294. — Quamquam materiales res omnes in se consideratae trinis tantummodo dimensionibus contentae sint, quarta in rerum naturam est admittenda, quae satis apte opinor appellari potest spissitudo essentialis; quae, tametsi maxime proprie ad eos spiritus attinet, qui extensionem suam in minus Uhi possunt contrahere, facile tamen analogià referri porro potest ad spirituum tam materiae quam sui ipsorum mutuas penetrationes, ita ut, ubicunque vel plures vel plus essentiae in aliquo Ubi continetur, quam quod amplitudinem hujus adaequat, ibi agnoscatur quarta haec dimensio, quam appello spissitudinen essentialem. Enchirid. metaph. cap. XXVIII. Opp. I. p. 320. — Cui affinis est duarum substantiarum diversi generis in eodem loco coëxistentia. Immort. anim. l. c..... Non talem intelligo indivisibilitatem, qualis in puncto mathematico fingitur, sed qualem concipimus in sphaera lucis ab uno puncto lucido centri radiantis factà. sphaera sive orbis lucis quamvis sensu quodam extensus sit, est tamen revera indivisibilis, supposito quod centrum tale sit..... Quemadmodum nulla potest esse alteratio in centro radioso, quin simul sit in singulis partibus, .... ita etiam est ea indivisibilitas atque unitas exteriarum partium, si ita 🕰 sit loqui, spiritus sive animae cum intimo centro, ut si qua earum afficiatur, centrum vitae inde simi-· liter affici necesse sit. Antidoti etc. Appendix cap. 10. Opp. II. p. 169. Heterogeneitatem quandam in anima invenimus, nec eam aeque pollere

#### LXXXIII

ubique. Immort. anim. Lib. II. cap. 11. Opp. II. p. 363. (Centrum spiritus) non est punctum mathematicum, sed substantia magnitudine quidem tam exigua, ut indiscerpibilis sit, virtute vero tam excellens, ut peramplam sphaeram substantiae secundariae emittere de se possit, quae magnam materiae vim actuare valeat. — Per causam emanativam intelligitur, quae eo solummodo quod sit, nulla alia vi aut causalitate mediante producit effectum. — Esfectus emanativus substantiae ipsi, causae suae, coëxistit. Ibid. Lib. I. cap. 6. p. 302..... Admitti potest, pretiosissimam illam animae partem, cui perceptio, sensus et intelligentia inest, talem emanationem essentialem emittere de se posse, quae omnis omnino sensus et perceptionis expers sit; quam si vultis exteriores animae ramos appellare, liceat, vel si nobiliorem illam divinioremque particulam centrum dicere mavultis, radios animae. Ibid. Lib. II. cap. 11. p. 363. — . . . . partem illam unam nobiliorem, quae communi sensorio inest, perceptivam, caeteras omnes plasticam partem animae nobis deinceps vocitare sufficiet. Ibid. Indiscerpibilitatem spiritus, tam in centro, quam circumferentia, tam in prima quam in secundaria substantia, probavimus. — ..... Proxima huic proprietas est motus per se. — . . . . A penetratione sui . . . contractionem et dilatationem oriri intelligimus. - Materiam penetrandi vim facile ostendemus.... Ita firmissima inter eos (corpus et animam) unio esse potest eaque aeque intelligibilis ac quae inter partes ipsas materiae reperitur.... Unionem quod attinet, ea quae est materiae cum materia, conferenda non est cum unione spiritus cum materia, illa enim superficiaria, in hac autem interiores ipsae punctum puncto penitus uniuntur. Ibid. Lib. I. cap. 7. p. 307. 308.

6) Quatuor spirituum genera enumeravimus:... formas seminales, animas brutorum, animam humanam, animam illam s. spiritum, qui angelorum ve-

#### LXXXIV

hicula actuat. Forma seminalis est spiritus creatus, materiam rite praeparatam organizans in vitam vegetationemque certi generis plantarum propriam.... Particularis vitae gradus primus hic est. — Si vegetationi adjicias potentiam alteram intrinsecam, nempe sensationem, habes animam bruti. — Ad vegetationem et sensationem si rationem addis..... (habes notionem) animae humanae, quam perfectius sic definire licet: spiritum creatum, sensu ac ratione praeditum, potentia item formandi terrestrem materian per vitalem cum ea unionem in speciem humanam. Anima angelica sic commode describitur: spiritus creatus, ratione, sensu, facultate vitaliter uniendi cum aëreo, aethereove corpore duntaxat, actuandique illud, praeditus. Ibid. cap. 8. Opp. Il. p. 309. Est..... substantia animae ab operationibus suis, succedentibusque cogitationibus distincta. Confut. Cabbal. aeto-paedo-mel. Opp. I. p. 675. Spiritus naturae est substantia incorporea, sensus ac animadversionis expers, materiam universi totum pervadens, et vim plasticam in ea exercens pro variis , praeparationibus occasionibusque partium earum, in quas agit, ea item excitans phaenomena in mundo partes materiae motumque earum dirigendo, quae in mechanicas potentias solas resolvi nequeant. Immortalit. anim. Lib. III. cap. 12. Opp. II. p. 430. -Spiritum mundi per universam mundi materiam percurrere statuo, nec usquam esse otiosum, sed omnes rerum compages aliquo modo actuare conservando aut mutando, efficiendo aut perficiendo, aut huc illuc movendo, idque secundum generales aliquas leges vitales atque ideales, quemadmodum divina sapientia praescripserit, easque spiritui naturae indiderit, non quidem intellectualiter, sed vitaliter. Philosophematum erud. auth. de principiis motuum examinatio Opp. I. p. 349. — Ratione, consilio, liberoque arbitrio carere, manifestissimis experimentis evinci posse sat scio. Obscurum tamen aliquen

sensum habeat necne, non tam confidenter definio. Immortalit. an. Lib. III. cap. 13. Opp. II. p. 228. Satis interim augustam ac magnificam provinciam nobilis hic spiritus naturae habet, dum universam mundi materiam .... actuat ét informat. Philosophemat. etc. l. c. Haud scio an ei attribuam etiam regimen animantium in praecipuis actionum earum, quae naturali instinctui vulgo assignamus ..... (praesertim) ubi instinctus non tam salutem individui quam bonum speciei respicit.... (Munium ejus) praecipuum idque nomini ipsius convenientissimum est translatio animarum brutorum in materiam iis congruentem. — Ad summam ergo spiritum hunc naturae existimare licet quasi praefectum hospitiis supremum providentiae divinae. Immortalit. an. Lib. III. Opp. II. p. 437. Principatus Dei supremi creatoris ac domini universi major (est), quam qui huic angusto titulo principii hylarchici quadrat. Philosophemat. etc. Opp. I. p. 347. Nullas formas particulares sive specificas praeter spiritum naturae rebus ullis materialibus inesse censeo, nisi animalibus. Animalia vero omnia proprias suas formas animasve habere existimo, earumque plasticas cum spiritu naturae cooperari in formandis, aut perficiendis saltem, singulorum animalium corporibus. Ibid. p. 348. Consentaneum admodum est ut cunctae plantae floresque universi ..... effecta sint universalis animae mundi; homines et bestias excipimus, qui, cum bonis atque commodis aliquibus frui possint omnes, aequum erat, ut particulares animas haberent. Immortalit an. Lib. III. cap. 13. Opp. II. p. 435.... si una duntaxat anima sit in universo, animam illam esse et rationalem et sensitivam; tum quicquid doloris voluptatis aut speculationis in unius cujuspiam anima esset, idem futurum in omnibus. Ibid. cap. 16.

7) Praesentiam Dei agnosco ubique aeque efficacem esse ac si totus intelligatur ubique adesse.

#### LXXXVI

.... Centri divini repetitio symbolice tantum intelligenda est et negative, quatenus essentiam divinm innuit ubique homogeneam esse..... unam quasi Ep. II. ad Cartes infinitam lucem sive solem. Schol. Opp. II. p. 250. Quoniam Deus nusquan est ut locatum, ubique est ut locus, ac proinde etian » Centrum est ubique, circumferentia nusquam « (dicit Trismegistus). Totam innuens vin divinam singulis suae praesentiae punctis inesse.... Deumque illic aeque efficaciter adesse, ac si illuc totam suam praesentiam omnino contraxisset, nec usquam alibi praesens esset. Enchirid. metaph cap. II. Schol. Opp. I. p. 148. Penetratio sui ad Deum pertinere non potest..... nam sieri nequit, nisi praesentia rei quae ita se penetrat diminuatur. .... Immortalit. an. Lib. I. cap. 7. Opp. II. p. 307. Manifestum est, firmum esse posse indubiumque assensum vel dissensum, cum tamen id, cui sic assentimus aliter se habere possit, aut id, a quo tantopere dissentimus, demonstrari non possit impossibile esse, ut sit verum. Antidot. adv. Ath. cap. 2. Opp. II. p. 29. Manet indubium, quod sit in homine idea entis absolute summeque persecti. Ibid. cap. 3. p. 30. Etenim cum haec idea Dei nullum arbitrarium figmentum sit, ad libitum nostrum excogitatum, sed necessaria et naturalis humanae mentis emanatio, si nobis significet notionem naturamque Dei necessariam in se involvere existentiam,.... sine omni mora scrupulove statim agnoscere debemus, quod Deus existat. Ibid. cap. 8. p. 37. Cum tota creatio in genere, singulaeque illius partes ita comparatae sint, ac si exquisitissima ratio ac scientia eas formaverit, equidem aeque proclive est et consentaneum, concludere, totum hoc sapientissimi Dei opus esse. Ibid. cap. 12. p. 91. — Argumenta ad probandam existentiam Dei,.... sunt ista duo praesertim . . . . accurata humani corporis fabrica, et apparitiones. . . . Superciliosa illa circa tales namtiones de spiritibus incredulitas periculosum praeludium ad Atheismum ipsum, .... nullus spiritus, nullus Deus. Ibid. cap. 15. p. 136. 143.

(Dei existentia probatur: Lib. II. e motu materiae cap. 1 et 2. ex utilitate et pulchritudine omnium rerum cap. 3 — 7. — ex animalium usu cap. 8. pulchritudine cap. 9. — e fabrica corporis cap. 10. — ovium cap. 11. — ex hominis structura cap. 12. — Lib. III.: E miraculis cap. 1 et 2. — Sagarum et daemonum cap. 3—5, — ex apparitionibus cap. 6. — evocationibus cap. 8—9. — Sagarum conventiculis cap. 10—11.—)

## X. Belegstellen aus dem Hauptwerk \*) des Cudworth.

1) Whosoever holds incorporeal substance, must neads ..... also assert a Deity. Book I. chapt. I. p. 22. If the first principle and original of all things in the universe be .... supposed to be body or matter, devoid of all animality, sense and consciousness, then it must of necessity be either perfectly dead and stupid and without all manner of life, or clse indued with such a Kind of life only, as is by some called plastic, spermatical and vegetative, by others the life of nature or natural perception. And those Atheists, who derive all things from dead and stupid matter, must also needs do this either in the way of qualities and formes, and these are the Anaximandrian Atheists, or else in the way of atoms and figures, which are the Democritical. But those, who make matter endued with a plastic life, to be the first original of all things, must needs suppose

<sup>\*)</sup> Ich citire nach: The true intellectual System of the universe etc. London 1678. Fol.

#### LXXXVIII

either one such plastic and spermatic life only in the whole mass of matter or corporeal universe, which are the Stoical Atheists, - or else all matter as such to have life, and an energetic nature belonging to it and consequently all the particular parts of matter and every totum by continuity to have a distinct plastic life of its own, which are the Stratonic Atheists. Wherefore there does not seem to be any room now left for any other form of Atheists, besides these four, to thrust in. Chapt. 3. p. 137. Amongst these four formes of Atheism, that have been propounded, these two the Atomic or Democritical, and the Hylozoic or Stratonical are the chief. Ibid. p. 144. We conclude therefore, that if these two Atheistic hypotheses, which are found to be the most considerable, be once confounded, the reality of Atheism will be ipso facto confounded. Ibid. p. 145.

2) This (Democritical) Atheistical system of world that makes all things to be materially and mechanically necessary without a God, is built upon a peculiar physiological hypothesis, .... which is called by some atomical or corpuscular.... The atomical physiology supposes, that body is nothing else, but extended bulk..... And consequently it supposes, that there is no any other kind of motion · or action really distinct from local motion (such as generation and alteration). Chapt. 1. p. 7. Neither Democritus nor Protagoras nor Leucippus were the first inventours of this philosophy, and our reason is, because they were all three of them Atheists.... p. 12. Before Leucippus and Democritus the doctrine of atoms was not made a whole entire philosophy by itself, but looked upon only as a part or member of the whole philosophic system. p. 18. ..... The doctrine of atoms was to them (the Ancients) only one part or member of the whole philosophical system, they joining there unto the do-

#### LXXXIX

ctrine of incorporeal substance and theology, to make it up complete. p. 50. There is not only no inconsistency betwixt the atomical physiology and theology but also there is on the contrary a most natural cognation between them. p. 27. Some snatching away the atomical physiologie without the pneumatology and theology (Democr. Leuc. Prot), and other on the contrary taking the theology and doctrine of incorporeals without the atomical or mechanical physiology, (Plato, Aristotle). p. 57. This atomical physiology of the Ancients seems to have two advantages or preeminences belonging to it, the first whereof is this: that it renders the corporeal world intelligible to us. . . . Ib id. p. 48.

3) There has been already mentioned another form of atheism, called by us hylozoical, the principles hereof..... being directly contrary to those of the atomical, so that they would have mutually destroyed each other.... Hylozoism.... makes all body as such and therefore every smallest atom of it to have life essentially belonging to it.... As every Atomist is not therefore necessarily an Atheist, so neither must every Hylozoist needs be accounted such. Chapt. 3. p. 105, yet whatsoever is an Hylozoist and Corporealist both together . . . . cannot be excused from the imputation of Atheism... Ibid. p. 106. Neither the cosmoplastic or Stoical, nor the Hylozoic or Stratonical Atheists are therefore condemned by us, because they suppose such a thing as a plastic nature, or life distinct from the animal.... Ibid. p. 146. It seems, that one or other of these two things must be concluded: that either in the information and organization of the bodies and animals.... every thing comes to pass fortuitously,.... or else, that God himself does all immediately, and, as it were with his own hands, form the body of every insect etc. p. 147. There are two extremes here to be avoided, the one of

those, who derives all things from the fortuitous motions of sensless matter, which is the extreme of the Atomistic Atheists, the other of bigotical Religionists, who will needs have God autoupyen απαντα, to do all things himself immediately, as if all in nature were miracles. Chapt. 5. p. 680. Now to assert the former of these two things is a thing no less irrational, than it is impious and atheistical,.... and as for the latter part of the disjunction..... it would render Divine providence operose, sollicitous and distractous.... Chapt. 3. p. 148. 149. (Therefore) it may well be conduded, that there is a plastic nature under him, which as an inferior and subordinate instrument, does drudgingly execute that part of his providence, which consists in the regular and orderly motion of matter, yet so as that there is also besides this, a higher providence to be acknowledged, which presiding ower it, does often supply the defects of it, and sometimes overrule it, forasmuch as this plastic nature cannot act electively nor with discretion. Ibid. p. 150. (The Chymists.... call it (the plastic nature) by a new name of their own the archeus p. 153.) ..... We shall here endeavour to do these two things ..... first to set down a right representation of it and then afterwards to show, how extremely the notion of it has been mistaken. Ibid. 155.

4) Human art cannot act upon the matter otherwise than from without and at a distance, nor communicate itself to it but with a great deal of tomult.... Nature in the mean time is onother kind of art, which insinuating itself immediately into things themselves, and there acting more commandingly upon the matter as an inward principle, does its works easily, cleaverly and silently. — Another preeminence.... is this, that whereas humane artists.... consult and deliberate.... nature on the

contrary is never to seek, what to do, and ..... does never consult nor deliberate.... p. 156..... We must here take notice also of the imperfections and defects of it, in which respects it falls short of humane art; — the first of them is this, that though it act artificially for the sake of ends, yet it self does neither intend those ends, nor understand the reason of that, it does. — (The same thing may be said of all habits, which was said from nature, that they do not know, but only do). Ibid. p. 156. (Another imperfection is, that) as it does not comprehend the reason of its own action, so neither it is clearly and expressly conscious of what it does, in which respect it does not only fall short of humane art, but even of that very manner of acting which is in brutes themselves, who act.... by fancy. p. 158. This controversie, whether the energy of the plastic nature be cogitation or no, seems to be but a Logomachy. - For if clear and express consciousness be supposed to be included in cogitation, .... cogitation does not belong to the plastic life of nature. - But if the notion of that word be enlarged as to comprehend all action distinct from local motion,.... then the energy of nature is cogitation. p. 159. Besides the plastic nature which is in animals forming their several'bodies ..... there must be also a general plastic nature in the macrocosm, the whole corporeal universe, that which makes all things thus to conspire every where, and agree together into one harmony. — .... It is not impossible but that there may be other plastic natures also in some greater parts of universe, all of them depending, if not upon some higher conscious soul, yet at least upon a perfect intellect, presiding over the whole. — And this perhaps may easy the minds of those, who cannot but think it too much, to impose all upon one plastic nature of the universe. Ibid. p. 167. 171. 172.

(The Atheists) do mistake the notion of it or pervert it and abuse it to make a certain spurious and counterfeit God almighty of it, .... thereby excluding the true omnipotent Deity. p. 172. This plastic nature is so far from being the first and highest life, that it is indeed the lost and lowest of all lives, it being really the same thing with the vegetative, which is inferiour to sensitive. p. 163. (We) suppose, that besides God and in subordination to him is a nature (not fortuitous but) artificial and methodical, which ..... is a secundary or inferiour cause of generations. — This artifical nature, though itself indeed do not understand the reason of what it does,.... yet may it well be conceived to act regularly for the sake of ends, understood and intended by the perfect mind upon

which it depends. Chapt. 5. p. 680.

5) The grounds of reason, alledged for the atheistical hypothesis are chiefly these (16), that follow: (vid. Chapt. 2. p. 63-99. §. V-XXIII.) First, that we have no Idea of God, and therefore can have no evidence of him. Chapt. 2. p. 63. — It is evident, that the Atheists have an idea or conception in their minds, answering to that word » God «, when they deny his existence, because otherwise they should deny the existence of nothing. Chapt. 4. p. 194. We shall demonstrate, that the doctrine of the greatest pagan polytheists as well before Christianity as after it, was always the same that besides their many Gods, there was one supreme omnipotent. Ibid. 281. This same thing is plainly confirmed from the Scriptures of the new Testament also: that the gentiles and pagans, however polytheists and Idolaters, were not unacquainted with the Knowledge of the true God. Ibid. p. 471. (This theology) was.... Θεοπαράδοτος Θεολογία, a theology of divine tradition or revelation, or a Divine Cabala, viz. amongst the Hebrews first and from them afterwards communicated to the Egyptians and other nations.... by diverse of them much depraved and adulterated. I bid. p. 548. Plato and some of the Platonists reteined much of the ancient genuine Cabala..... I bid. p. 570..... There is nothing either unconceivable or contradictious in this idea.... Chapt. 5. p. 633.

(vid. eod. cap. p. 634 — 665). —

Certain it is, that it implies a contradiction, that God or a perfect being should be thus demonstrated by any thing before him as his cause. vertheless it does not therefore follow, that there can be no certainity at all had of the existence of a God, but only a conjectural probability. Chapt. 5. p. 716. We can by no means grant to the Atheists, that there is no more, then a probable persuasion or opinion to be had of the existence of a God, without any certain Knowledge or science. Preface to the reader. The scripture faith is ..... a certain higher and diviner power in the soul, that peculiarly correspondes with the Deity. Nothwithstanding which, Knowledge or science, added to this faith ..... will make it more firm and steadfast. Ibid. Though the existence of a God or perfect being cannot be demonstrated a priore, yet may we nothwithstanding ..... inferr his existence. And whensoever any thing is thus necessarily inferred, from what is undeniable and indubitable, this is a demonstration though not of the διότι, yet of the öτι. Chapt. 5. p. 717.

6) Philosophy and the true Knowledge of causes leads to God, and Atheism is nothing but ignorance of causes.... For first no Atheist.... is able,.... to give any true account of the original of his own soul or mind. — Ibid. p. 666. Atheists are ignorant of the cause of motion in bodies. Ibid. p. 667. Furthermore they.... must needs be ignorant also of.... the well and fit

#### XCIV

in the nature, that is of the most artificial frame of the whole mundane system in general.... p. 668. The ancients Atheists would undertake ..... to demonstrate, that the frame of nature could not possibly be made by any intending cause and for the sake of ends and uses..... The force of their argument consistes in the proposition that whatsoever is made for the sake of another thing, must exist in time after that other thing for whose sake it was made Ibid. p. 677.... the end.... is only in intention before the means.... but in time and execution after it . . . . I bid, p. 678. Neither indeed can we banish all final, that is all mental causality from philosophy or the consideration of nature, without banishing at the same time reason and understanding from our selves and looking upon the things of nature with no nother eyes than brutes do. Ibid. p. 682. These atomic Theists (who banish final causes e. gr. Cartesius) utterly evacuate that grand argument for a God, taken from the phaenomenon of the artificial frame of things. Ibid. p. 683. — The mind cannot make any new cogitation which was not before, but only compound that, what is. But the idea of God is not a compilement or aggregation of things which exist scatteredly and apart in the world ..... the painter that makes this idea must here feign colours themselves, or create new cogitation and conception out of nothing upon the Atheistic supposition. Ibid. p. 695. Though it will not follow from hence, because we can frame an idea of any thing in our minds, that therefore such a thing really existes yet nevertheless whatsoever we can frame an idea of, implying no manner of contradiction in its conception, we may certainly conclude thus much of it, that such a thing was not impossible to be. - .... Now the idea of God or a perfect being can imply no manner of contradiction in it, because it is only the

idea of such a thing as has all possible and conceivable perfections in it. . . . Therefore God is at least possible. — In the next place as this particular idea of that which is possible, includes necessity of existence in it; from these two things put together at least the possibility of such a being and its necessary existence . . . will it according to reason follow that he actually is .... because upon supposition of his non-existence it would be absolutely impossible, that he should ever have been. ..... Wherefore God is either impossible to have been or else be is. For if God were possible and yet be not, than is he not a necessary, but contingent being, which is contrary to the hypothesis. Ibid. p. 725. — If ..... there be eternal intelligibles or ideas, and eternal truth, and necessary existence do belong to them, then must there be an eternal mind necessarily existing since these truth and intelligibles essences of things cannot possibly be anywhere, but in a mind. — And from hence it is evident also, that there can be but one only original mind, or no more than one understanding being self-existent, all other minds, whatsoever, partaking of one original mind and being as it where stamped with the impression or signature of one and the same seal. From whence it comes to pass, that all minds in the several places and ages of the world have ideas or notions of things exactly alike, and truth indivisibily the same..... When innumerable created minds have the same idea sof things and understand the same truths, it is but one and the same eternal light, that is reflected in them all. — Ibid. p. 736. 737. The Deity is the first original fountain of truth and wisdom.... But created beings have but a derivative participation thereof And it seems to be no derogation from almighty God, to suppose, that created minds by a participation of the divin mind should be able to

know, that two and two make four etc... Ibid.

p. 727.

7) As for evils in general, from whence the Atheists would conclude, the God of the Theists to be either impotent or envious, it has been already declared, that the true original of them is from the necessity of imperfect being and .... the divine art and skill .... making them like discords in music to contribute to the harmony of the whole, and the good of particular persons. — In judging of the works of God we ought not to consider the parts of the world alone by themselves, and then, because we could fancy much finer things, thereupon blame the maker of the whole, upon which account God should either have made nothing at all, since there can be nothing besides himself absolutely perfect, or else nothing but the higher rank af angelical being. - But we ought in the first place to consider the whole, whether that be not the best, that would be made .... and then the parts in reference to the whole p. 876. 881. reason, why the world was no made from eternity was not from any defect of goodness in the divine will but because there is an absolute impossibility in the thing itself, or because the necessity and incapacity of such an imperfect being hindered p. 887.

8) And now having fully confuted all the atheistic grounds, we confidently conclude: that the first original of all things was neither stupid and sensless matter fortuitously moved, nor a blind and nescient, but orderly and methodical plastic nature, nor a living having perception or understanding natural, without animal sense or consciousness, nor yet did every thing exist of itself necessarily from eternity without a cause, but there is one only necessary existent, the cause of all other things, and this an absolutely perfect being, infinitely grand, wise and powerful, who has made all that was fit to be made

#### XCVII

and according to the best wisdom, and exercises an exact providence over all. Whose name ought to be hallowed and separated from all other things. To whom be all honour and glory and worship for ever and ever. Amen. —

## XI. Belegstellen aus den Schriften des Poiret \*).

1) Inter primas ad veritatis semitam inveniendam leges cognitaque generalia et prima nemo negabit, opinor, recensendum esse illud: Ea quae fiunt, ut recte flant, ordine fieri debere..... Qualis autem ordo in rebus tractandis sit observandus non ita omnibus liquidum est. Cartesius vult a simplicioribus et cognitu facillimis incipiendum esse, eaque ratione continuandum..... Rectius ordo..... (ita) instituendus est..... ut (illae materiae)..... praecedant, quae primo existunt, quae digniores sunt, quae solidae sunt, nec evanidae.... Vera method.inveniendi verum p.5.6. Pro lege altera recenseo: Eum qui veritatem vult detegere eademque frui, sinceritate mentis praeditum esse debere, ... (quod dictum velim de sinceritate) penitiori, qua sui ipsius sciens impostor aut deceptor non sit..... Ibid. p. 7.... Tertia methodi ad veritatem lex.... esto: In inquisitione veri quemlibet debere initium facere a se ipso et in se ipso .... nil absurdius esset, quam alteri velle veritatem ingerere, antequam eam ipse possideas.... Ex quo principio approbare nequeo, Cartesium Şcepticorum naeniis audien-

De eruditione solida, superficiaria et falsa libri tres etc. nach der Ausgabe: Amsterd. Andr. Petri 1692. 12.

L'Oeconomie divine etc. nach der Ausgabe: Amsterdam. Wetstein. 1687. VII. Vol. 12.

Beilagen.



<sup>\*)</sup> Ich citire: Cogitationes rationales de Deo, anima et malo etc. nach der ersten Ausgabe: Amsterd. Elzevir 1677. 4.

#### **XCAIII**

dis et retundendis adeo dedisse locum in philosophiae suae initio..... Multi Cartesiani..... inde devenerunt in ejusmodi Scepticismum, ex quo postes per philosophicum apparatum omnem exsolvi nequiverunt..... Ibid. p. 12. 13. 14. Debent philosophi nobiscum quartam legem verae methodi statuere hanc: Agnoscendum esse cuique, se esse corruptum atque in eo statu veritatis acquirendae incapacem.... Verum ista omnia de corruptione, dixerit forte nunc aliquis, theologiam spectant et non philosophiam, neque adeo nos philosophos..... Non est unos quisque in hominem duplicem, theologum puta et philosophum divisus..... Ibid. p. 46. 47. 48. Sanationem mediis aptis nunc ante omnia quaerendam, quod pro lege quinta.... habemus.... et capiendum esse histrionem (rationem) ligandum et captivandum sub obedientia Christi (patet).... Ibid. p. 68. 69. Sexta lex: Mens ad incolumitatem recipiendam, agnità et deploratà aegritudine impotentiaque abstineat ab actibus intellectus sui, quem offerat Dei' passivum.... Ibid. p. 71.

2) .... Libet bic .... de criteriis quibus veritas insignitur et agnoscitur, quaedam exactius disserere ..... Ibid. p. 17. Errari statim atque omnino ineptiri potest 1) si quis primum quodvis criterium arripiens applicet id rebus aut veritatibus, quae ex alio criterio perpendendae sunt, 2) si causam omnis luminis, omnisque boni et veri, Deum, nec satis noscat, nec in mente habeat, 3) si denique ipee facultates proprias, earumve statum, firmusne an debilis et corruptus sit, nesciat .... (Quae) evitare satagemus considerando de veritatum variis generibus, de Deo, deque mentis nostrae facultatibus ca quae ad hoc facere videbuntur. Ibid. p. 21. Observandum primo:.... veritatem recte initio distingui in veritatem materialem sive facti, et in veritatem mentis sive conceptus aut conscientiae.... Veritas materialis consistit in hoc, quod res sint prout revers

sunt..... Hae veritates materiales tanti aestimandae sunt quanti materiae ipsae.... Ita Deum non amari, hominem peccare aut damnari, veritates sunt pessi-A dignitate veritatis rei dignitas veritatis mentalis et afficientiae pendet et exsurgit potissimum. - Haec autem consistit in eo, ut.... in mentis affectionibus characteres sint cum objectis ipsis, aut cum objectorum habitudine ad nos, conformes..... Has autem correspondentiae aut conformitatis veritates . . . in duas vel tres species aut classes divido, quarum unaquaeque proprium suum habet criterium. Ibid. p. 22. 23. Quando perceptiones de me, meisque cogitandi facultatibus intimioribus habui, tunc me ipsum, rem scilicet ipsam cogitantem et spiritualem realiter percepi; idemque de Deo quoque.... dicere non dubito; perceptiones enim illae vividae de eo.... non potuisse ab alio quam ab illo.... proficisci .... certus sum. Similiter, quando oculos aperui et solem, atque alia cum meo corpora percepi, tunc me ipsas res corporeas percepisse vividis sensationibus, nisi sponte insanire velim, in dubium quoque nequeo revocare. At quando vivida Dei affectione absente, aut clausis soli oculis volui nisu quodam et contentione activa in me revocare.... res eas, tunc bene sensi, ideas istas.... jam non res ipsas, sed rerum picturas steriles et veluti mortuas esse..... Unde destinguo veritates in veritates reales, hasque in spirituales quibus ipsis rebus spiritualibus afficimur, et corporeas, quibus tangimur ipsis rebus corporeis, et in veritates pictas, sive umbratiles, quibus rerum ideis seu picturis tantum gaudemus. Ibid. p. 24. Veritatum istarum species debent praeterea distingui in generales .... et speciales. Ibid. p. 26. Et quoniam unaquaeque ex tribus.... affectionibus vel generalius .... spectatur .... vel specialius, ideo quod trinum ex se est, in senariam abiit divisionem vel considerationem. Ibid. p. 33. Non est tamen, quod

g **"** 

quis adeo sit sollicitus, si forte has criteriorum et evidentiae sex species non possit primo nisu adeo facile concipere; .... recte quaerenti verum se ipsas ex se offerunt. Unde earum reflexa cognitio, hoc est, cognitio quod in his consistant criteria et characteres diversarum veri specierum, non tam ad inveniendum aut agnoscendum verum necessaria est vel utilis, quam ad hoc, ut a falsitate sive a persuasione falsa possessi veri abstineatur, utque ab ea recedat, quisquis in eam incidit. I b i d. p. 32. 33.

3) Tribus hisce veritatum speciebus destinatae sunt in omni mente suae facultates..... I bid. 25. Fecit nos Deus res vividas et cogitantes, ut donaret nos vel potius nos vestiret et indueret formis tum sui ipsius, tum rerum omnium..... Id, quod in nobis istas formas recipit, iisve induitur, .... vocatur generaliter intellectus, qui.... quando formis rerum induitur eo ipso res scit et novit. (Si cera esset suorum actuum conscia et verteretur in figuram Alexandri, nosset tum figuram Alexandri.) Ibid. p. 52..... (Mentum) substantialissima atque essentialissima portio vel dos, vel natura reconditissima radix et substantia, est fundus vel recessus quidam immensus sive intima nonnulla capacitas..... Hic est ille animae fundus, tantopere nonnullis celebratus..... thronus Deo aeterno sacer ejusque solius aeternas impressiones suscipere aptus..... De erudit. solida Part. L. p. 8. Je ne saurois mieux comparer l'ame.... qu'à un grand et précieux globe de crystal, qui auroit été fait pour être habité s'il faut ainsi dire, et éclairé intérieurement par une lumière naissante de son centre. Le centre..... marque le fond de l'ame; sa capacité intérieure par où les rayons de la lumière se répandent, sont les facultés divines; la surface extérieure du globe sont les facultés extérieures..... Si Dieu avoit voulu créer l'ame pour lui seul, ou pour la seule éternité, elle auroit été comme un globe infini et sans super-

ficie, mais l'ayant voulu crées pour qu'elle jouit de Dieu et de ses ouvrages, elle subsiste tantôt sans la forme d'un globe infini, et tantôt sous celle d'un qui a une sorte de superficie, quoique son centre et sa capacité demeurent néanmoins infinis. L'oec. divine Part. I. p. 653. Dieu pouvoit, s'il eût voulu, se contenter de demeurer dans l'état de sa pure éternité..... ou bien, s'il voulût, il pouvoit en sortir, et penser à d'autres choses, comme il a fait, pour se réprésenter.... Pour réprésenter, mais moins vivement et à la manière d'un tableau inanimé toutes les combinaisons admirables et infinies de la contemplation libre de ses perfections, il a excité dans son concept arbitraire le nombre infini des idées.... I b i d. p. 204. 206. Les idées des choses, .... bien loin d'être nécessaires et éternelles, ne sont que des modifications libres du concept arbitraire de Dieu entant que réprésentatif de ses libres et de ses multiples manières de contempler ses divines perfections. Dieu se pouvoit s'en abstenir de deux chefs.... l'un.... de la variété ou multiplicité de ses propres contemplations arbitrairement rangées qui sont l'original et le prototype des idées, l'autre . . . . il pouvoit en demeurer là, sans exciter des idées de créatures pour en faire les tableaux des formes différentes, qu'ont ses divines perfections dans l'arrangement de leur contemplation. Ibid. p. 207. 208. Plastes et archetypus noster nobis ipse proponit ad scopum sibi placitum . . . . ut repraesentemus naturam et regimen Dei nostri, prout is erga se, hominem et caeteras creaturas sese gent. - De erud. solid. p. 5. (Vergl. die merkwürdige Durchführung in Oecon. div. Tom. II. Chap. XIV et XV.) Placuit . . . numini liberalissimo, et accessorias superficiariasque nonnullas capacitates sive facultates menti donare, quibus illarum Dei de rebus externis idearum, illorum Dei arbitrariorum ludorum esset aemula et repraesentatrix, unde orta est in mente

sacultas accessoria et superficiaria rationis, quae alias intellectus activus dicitur. (Cf. Oec. div. Tom. II. Chap. V.) .... Quemadmodum .... Deus ille, qui .... non tantum accessorias rerum creabilium ideas ad sui accidentariam . . . . delectationem contemplari voluit, sed et ipsi placuit, ut illae, hoc est res ipsae ideatae, existerent . . . . ita . . . . non satis ei fuit condere mentes, quae fundi.... donatione solo Deo solide et complete beatae essent, aut, quae rationis accessu non necessario, ideas rerum ad accidentariam delectationem intueruntur, sed et voluit, ut illae cum rebus ipsis commercium haberent, easque perciperent.... Unde et mentibus donavit capacitates sive facultates cum corpore certo, quibus baec exequerentur, videlicet imaginationem, sensus, facultatem motricem, et affectus sive passiones animae. erud. solid. p. 11. 14. (Cf. Oec. div. Tom. II. p. 548.) Intellectus distingui potest in divinum, qui intelligentia dici potest, estque veluti capacitas quaedam mentis intima et immensa, divinis formis recipiendis apta, in humanum vel idealem aut rationalem pro ideis rerum, in animalem sive sensualem pro externis objectis. Vera method. p. 52.

4) Quando agitur de intellectu vivide realiter et efficaciter investiendo et induendo rerum formis, earum maxime, quae ipsius intellectus natura sunt sublimiores, tunc omnis intellectus activitas in hoc est prorsus inepta..... Ergo intellectus noster divinus sive ad divinas formas vivide et realiter recipiendas factus, excepto actu, quo se offert Deo transformandum, mere passivus est.... Intellectus animalis, sive perceptio sensualis, quatenus realiter vivide et efficaciter formis rerum investiendus est, excepto actu quo organa corporea objectis applicantur, mere passivus est. Ibid. 54. 55. Pro realitatibus divinis intimis et immensis, quae in Deo sunt, (Deus) menti dedit facultates divinas, intimas et immensas, desiderii intellectus passivi et acquies-

centiae cum fundo, aeternitatis degustandae capaci. Pro realitatibus autem, sive pro objectis realibus, corporeis externis, limitatis, dedit cum corpore facultates sensuum qui corporei appellantur. De quibus omnibus notandum est ..... mentem respectu realitatum omnium recipiendarum..... se habere mere passive. De erudit. superficiaria p. 103. Facultatem quandam novi generis habet mens, quae objecta absentia, eaque simul multa ei depingit..... Haec facultas depingendi nobis in mente objecta, quando tamen eorum realis praesentia a suis cuique propriis facultatibus abest, ea est quae ratio humana sive intellectus activus dicitur seque extendit ad pingendi quaevis, tum spiritualia tum corporea, Deum videlicet ejus attributa resque creatas caeteras, quarum picturae vel icones ideae jam vulgo dicuntur. De erud. superfic. p. 105. Quando agitur de investiendo intellectu ideis, s. formis rerum pictis et umbratilibus . . . . tunc intellectus activitate . . . . sua potest sese vertere in illam formam..... Vera meth. p. 56. Passivis magis perficitur homo quam Summa perfectio hominis advenit et fit ab alio agente (Deo) per facultates passivas.... E contra summa hominis miseria fit et admittitur per facultates activas.... Vera method. p. 87. Quamvis omnibus rationis seu intellectus activi ideis carerem, posset tamen Deus, cujus ut dictum potentia' a me non pendet, vividum in me sui ipsius lumen suamque vividam ideam sine actu meo ponere et excitare.... Sequitur.... rationem esse facultatem quae comparata cum capacitate, qua Deus animae jungi potest, sit veluti superficiaria, externa et accessoria. Ibid. p. 78. (Cf. Oecon. div. II. p. 574 et 545.) Respondent autem ternis hisce facultatum classibus, insuntque tribus istis veritatum speciebus tria luminum genera, divinum, naturale externum, et umbratile rationis . . . . sive naturale metaphysicum vel philosophicum. Ibid. p. 26. Quorum primum

divinum est, facultates mentis superiores, intellectum praesertim passivum, feriens modis omnium certissimis,.... alterum externum est et naturale, quod etiam ubi ab objectis in facultates diffunditur, omnem dubitationem de rei existentia et relatione ad vitam corporalem excludit: tertium est rationis, tenue illud et veluti pictum atque.... illorum trium incertissimum et obscurum valde, nec, ubi solum consulitur neglectis ceteris, a dubitatione et incerto liberum. De erud. superfic. p. 115. Prima certitudo est infallibilis, altera neque dubitationem admittit, tertia ubi bene fit dubitationes ex ratione ortas ipsa quoque discutit etsi aliis sit inferior. Ibid. p. 125. Oui, abyme infini de pur être, l'absolu et simple Je suis! c'est toi qui es le véritable et l'unique Je suis. Devant toi je ne suis pas, non plus que mes semblables les êtres conditionnés et particuliers .... L'existence de Dieu, à la bien considerer, est de certitude plus grande que ne le peut être à chacun celle de sa propre existence. L'oec. d. l. créat p. 31. 35. Quemadmodum dantur tria luminum genera, sic etiam unus idemque homo potest et esse et considerari ut theologus, ut naturalis, ut philosophus. Ut theologus .... utitur lumine divino, cui dat facultates supremas; ut naturalis utitur, rebus naturalibus . . . . quibus facultates suas inferiores accommodat. Ut philosophus autem excitat in ratione sua ideas seu icones rationales.... sive res illae (perceptae) sint divinae, sive naturales. De erud. superfic. p. 163. Quemadmodum iste, si sanus sit non dicit, quando sit philosophaturus: Ego qua philosophus nolo me gerere sicut homo naturalis.... sic nec idem dicet: Ego qua philosophus nolo admittere lumen quod non percipio nisi qua Theologus. Ibid. p. 164. Equidem non sunt confundendae Theologia et Philosophia, una siquidem res divinas spiritualesque ipsas possideat lumine divino, altera earum tantum imagines nonnullas, quas activitate rationis depingit. Verum si quis philosophantem ideo reprehendat, quod mentem ad divina theologicaque convertat, idem facit, ac si hominem depingentem seu imagines facientem, qui ad rem ipsam, archetypumque suum interdum respiceret, sic alloqueretur: Qaestio est de effigie.... quid tu nunç rem ipsam, archetypumque oculis tuis adspicis? Ibid. p. 167.

5) Modi, quibus voluit Deus nos rerum formis indui, sunt.... primus.... vividus.... alter umbratilis, picturarius, superficiarius. Utroque modo forma Dei et formis rerum possumus indui et superindui. Vera method. p. 51. Animadvertendum, . . . . eam esse . . . . facultatum . . . . naturam, ut sese adjuvent \*t promoveant, si debito ordine exerceantur, se were impediant et tollant, si ordine praepostero et perverso pertractentur. De erud. solid. p. 20. Quia a superioribus et divinis facultatibus pendent inferiores, inter quas et ratio . . . . illae si obtenebratae et corruptae fuerint, corruptio haec ad inferiores quoque devolvitur. Vera method. p. 48. A fundo igitur atque intimis animae recessibus est omnino inchoandum .... Homo industria sua nil hic polire et erudire . . . . posse videtur . . . . Solus Deus interiorum animae centralis est eruditor et doctor.... Nihilominus .... homo .... aliquid ad hoc contribuere potest et debet, et quidem ex parte centri fundique sui immensi..... offerat necesse est..... immensam aliquam sinceritatem. De erud. solid. p. 21. 22. . . . Lapis secundus est centralis et profundissima sui abjectio et humiliatio..... Tertia (conditio) ex omnium facultatum parte est .... sui totius versus Deum collectio et conversio.... Facultates nostrae omnes simul exerceri nequeunt.... quapropter ne mentis intima ab . . . . eruditione Dei impediantur et revocentur, sileant et quiescant inferiora. Ibid. p. 23. Non requiritur, ut ratio .... non agat prorsus...., motus et affectus in se excitat laudum, amoris, admirationis Dei . . . . atque id

activitatis genus et salutare et perquam necessarium est. Vera meth. p. 79. 80. Testatur ipsa ratio, vim quae ipsi deest .... petendam esse a fonte omnis boni. Haec postquam a ratione audivimus, et cordi nobis ista sunt sincere, ..... tunc tempus est, ut juxta' ipsiusmet rationis dictamen illam ipsam cum picturis suis seponamus. Ibid. p. 111. Est veluti agilis comoedus, qui omnes res, actiones, personas, regias pariter ac viliores, ita imitari enititur ut earum formas omnes in se apparere faciat. Sed hic cautela adhibenda est sedulo, ne comoedus ille se revera etiam credat regem.... Ibid. p. 53. Absit velim.... Scepticismum in medium revocare, e contra veritatis fundamenta tam inconcussa proponam, ut nullo modo queant concuti vi illis, qui ea in se volent statuere. De erudit. superfic. p. 113.

6) Principio.... omnes concipiant velim, me .... profiteri, eam .... eruditionem, quam superficiariam nominabo, non ideo nullam, aut nullius pretii a me dici: habet utique pretium sibi debitum, usum quoque necessarium.... Homo sanus non internis tantum visceribus membrisque solidis constat, sed et superficie et cute. Hanc si curet.... superficiaria cura est .... sed et necessaria. At si quis sic cutis haberet curam ...., ut corpus solidis salubribusque cibis et exercitiis destitutum relinqueret.... falsa sane et inanis haec cura esset. De erudit. superfic. p. 99. 100. Nummus argenteus qui pro aureo ducato substitueretur, . . . . falsus nummus esset dicendus, etsi ex bono argento conflatus. p. 101. Eruditionis superficiariae fundamentum est ratio humana. Ibid. p. 102. Ratio ..... cum sit eruditionis causa efficiens, idea vero ejus materia, ratiocinatio autem ejusdem tum ampliandi, tum communicandi instrumentum, earum proprietates affectionesve non sunt hic silentio praetermittendae. Ibid. p. 106. Ab ideis ut incipiamus,.... nil illae reale sunt etc.....quae cum ita sint, concludendum est,

eruditionem quae ejusmodi idearum coacervatione comparatur, non solidam sed mere superficiariam esse. Ibid. p. 109. Quod adhuc magis patebit ex consideratione rationis, . . . namque ea facultas . . . . est ita superficiaria.... ut mens.... potuerit aeternum perfecta et beata esse utut rationis facultatem numquam habuisset. Ibid. p. 110. Idque adhuc multo magis verum est de ratiocinatione.... Jam perpende ex tribus illis putridis.... fulcris.... quantum eruditioni superficiariae . . . . sit . . . . confidendum? Ibid. p. 112. Ponamus.... aliquem ex.... angelis ad homines descendere, omnia ea quae tenet edocturum; .... si quis hominum .... eis attendat, horum omnium ideas . . . . in ratione sua excitet, . . . nec tamen se . . . . elevet . . . . ad Deum, ab · éo desideraturus, ut is res ipsas.... in facultates suas passivas vivido lumine suo infundat, .... is demum agnoscendus est verus erudionis superficiariae possessor. Ibid. p. 148. 149. Datur itaque et theologia superficiaria et philosophia cum omnibus suis membris p. 150. Theologia superficiaria in summo perfectionis suae gradu, notitia est idealis rerum divinarum scripturarum earumque circumstantiarum una cum peritia, omnia ista ordinate et ornate referendi. Ibid. p. 200.

7) Eruditio superficiaria.... non patitur se in statu suo.... possideri.... sed ab eo vel in falsam transit, vel ad veram enititur et pervenit. De erud. falsa p. 209. Interdum inde noscitur, (falsa eruditio) quod post superficiariam acquisitam pausa facta sit, nec ulterius ab imagine ad originale, ejusque rem ipsam fuerit progressum. Ibid. p. 315. Quicunque... ideas de Deo rebusque divinis per rationis suae actus efformatas confunderet cum lumine Deo vero... is erraret omnium exitialissimo modo. De erud. solid. p. 12. .... lorsqu'on s'attache à elle (l'idée de Dieu) comme à Dieu, elle n'est alors qu'une idole toute froide et toute stérile. L'oec.

div. Tom. II. p. 569. Quod ut committant, facile inducuntur ii philosophi, qui rebus mathematicis sunt assueti, veluti sunt ut plurimum Cartesiani, ex evidentia namque qua percipiuntur mathematica sua principia communiora, haud raro comprobare volunt se et rerum ipsarum naturas..... perspectas hábere. Vera method. p. 34. Animadverti velim, istam veritatum mathematicarum allegationem complecti ipsissimam ignorantiae rerum naturae allegationem. Ibid. p. 37. Veritates . . . . enim concernunt vel rerum ortum intimum.... vel.... rerum veluti cutim atque terminos.... mathematicae veritates sunt ultimi bujus generis..... Ibid. p. 77. Taceo namque nuoc perabsurde a Cartesio tentatum esse, ut ex mathesi physices desumeret principia, quibus hanc potius totam perdidit. Ibid. p. 38. Quemadmodum .... circa cadavera.... possunt multa observari certa, unde leges certae et experimentis conformes fiant, sed quas tamen absurdum esset pro principiis naturae corporum viventium venditare.... ita de principiis physices Cartesianae dicendum est. Sunt observationes.... de cadavere naturae. De erud. falsa p. 260. Genius (mathematicus) inficit fatalismo.... nexibus... necessariis.... sic assuefiunt (Mathematici) ut e rerum etiam spiritualium natura et regimine libertatem prorsus eliminent..... Ibid. p. 305. Cur ex dicta imperscrutabilitate Dei concludit potius fines rerum occultas esse, quam principia . . . . secundum quae Deus res effecit? Ibid. p. 251. Finalis causa, .... quomodo..... sit rerum efficiens..... illustrabo..... Ouando Deus, ex fine repraesentandi se .... excogitavit in conceptu suo .... universi systema, is Dei scopus, ea intentio non inesficax, sed potius sic disposuit universi materiam molesque ejus diversas ut tales, evaderent. . . . Nonne isthaec omnia bene inter se cohaerent, idque magis certe quam linea recta et simplicitas Dei apud Cartesium? Ibid. p. 255. 256. Theologia superficiaria quae est solidac repraesen-

tatio vera, etsi picta et mortua, (est) una, at theologiae falsae, solidam ne quidem umbratiliter, sed monstrose et false tantum aemulantis, plures sunt

species. De erud. falsa p. 315.

8) Si Deus ita solus esset, ut praeter illum nihil plane esset, .... tunc non posset esse peccatum.... Quare concludo, divinam essentiam sive naturam incapacem esse peccati; praeterea absolutum omnium rerum Nihil non esse peccatum. Cogitat. rat. Lib. IV. p. 255. Imo ne possibilitati quidem peccati dat ex se locum Dei placitum sic absque opere externo consideratum.... I b i d. p. 256. Il a suffi, que Dieu ait pensé a toutes leurs (des créatures), réalités et perfections, mais non pas à ce qu'elles pouvoient défaillir.... Et pourquoi Dieu n'a-t-il pas pensé à cela? Parce que cette puissance de faillir est un non-être . . . et qui n'a pas besoin, d'être pensé pour être ce qu'il est essentiellement, savoir un néant. L'oecon. div. Tom. III. p. 81. Ab eo (Deo) est, quod res, si quae statuantur, ex sese et sine interventu placiti Dei, sint nihil solidum nil subsistens, nil se conservans, sint non Deus quare ut deficiendi sunt capaces non opus est, placitum Dei positive intervenire. Hac ergo de causa, .... sine placito Dei peccatum est possibile.... Cogit. rat. Lib. IV. p. 256. Improprie igitur di-, citur, Deum decernere ut fiant peccata, ut et improprie quoque, peccata esse contra placitum Dei .... neque (enim) ab illis tangitur nec ejus placitum per contrarium positive premitur.... Ibid. p. 257. (Cf. Oecon. div. III. Cap. 4 et 5. p. 74 — 87.) Nullum Dei opus, nullas res existentes et durantes peccatum esse concludo . . . . imo etiamsi suas quaeque perfectiones non adipiscantur simul sed gradatim .... quare realitas admixta nihilo, hoc est nondum adhuc eas adepta persectiones quas in posterum adeptura sit, non infert ex sese peccatum. Ibid. ..... tamen datur peccatum, et non est merum nihil.

.... Non est existens, et tamen non est mere non Quomodo haec incomposita in congruum ordinem redigemus? At qui congruere possent, siquidem est de natura peccati ut sit absurdum et inordinatum?.... Cum absurdi recta possit haberi cognitio etsi forte non undique clarissima, siquidem omnis absurditas aliquid obscuri involvat, tentabo eam qualitercunque adipisci.... Forsan id clarius confecero, si, animadvertens, peccatum non esse Ens seorsim consideratum, neque esse Nihil seorsim spectatum, suspicatus fuero id in mixtione utriusque esse deprehendendum.... Atqui mox vidi realitatem admixtam nihilo peccatum non involvere. Sed esto. Mixtio ista, quatenus a Deo est facta vere recteque facta sit, cum potentissimum ens possit revera in nihilo realitatem ponere si velit. Attamen si mixtio ista fiat indebite . . . . a me qui nihil ex me sum, si videlicet tentem nihilo interponere realitatem.... nonne hoc pro absurdo et malo habendum erit? Ibid. 258. (Cf. Oecon. div. III. p. 136.) Illa mentis meae forma, quae mihi Deum undique sistit limitantem . . . . operantem, mihi etiam ideam sistit mei, prout ego solus sine Deo sum, videlicet ut qui nihil sum, ne vel minimum quidem realitatis gradum in me habens.... Hoc non habeo a Deo, ut sim nihil, quippe quod non habet opus causa.... Ibid. p. 264. Si illud Nihil absit, i. e. si Ego, res sponte cogitans, deficiam a nihilo, a non determinatione a me etc...., adsitque aliqua realitatis larva inanis, qua Ego, qui nibil sum, mihi is videar, qui a me aliquid sim, .... tunc eo ipso pecco. Unde patet peccatum non cogitationem spontaneam ejusve positionem actualem esse, sed esse absentiam nihili in mente debiti, sive nihili privationem, ipso nihilo longe imperfectiorem et deteriorem, etiamsi id vel Dei proxima imitatio interdum esse videatur. · Ibid. p. 272. —

### Druckfehler.

### (Die minder bedeutenden bittet man zu übersehen.)

|           |       | •         |       |    | , , ,                                       |
|-----------|-------|-----------|-------|----|---------------------------------------------|
| Text.     | Seite | 3         | Zeile | 2, | von oben statt nouvelles lies<br>nouveaux   |
|           |       |           |       |    | (Eben so Z. 5 von unten).                   |
| •         | -     | 3         | -     | 6  | v. u. st. diffucultés l. diffi-<br>cultés   |
|           | -     | 21        | -     | 2  | v. u. st. seiner l. der                     |
|           | •     | 30        | -     |    | v. o. st. Pefectionen l. Per-<br>fectionen  |
|           |       | <b>57</b> | -     | 5  | v. o. st. Vorstellung l. Vor-<br>stellungen |
|           | -     | 77        | -     | 13 | v. u. st. bejahe l. begehe                  |
| ,         | -     | 140       |       |    | v. u. st. auteurs l. adeur                  |
| Beilagen. | -     | X.        |       |    | v. u. st. enterieurs l. inté-<br>rieurs     |
|           | _     | LIV.      | • _   | 2  | v. u. st. Etants l. Etant                   |
|           | -     | LVI.      |       |    | v. u. st. hummai l. humain                  |
|           | -     | LXIV.     |       | _  | v. o. st. incredudes l. incrédules          |
|           | -     | LXXVIII.  | _     | 12 | v. u. st. tandum l. tandem                  |

Gedruckt bei A. W. Schade in Berlin.

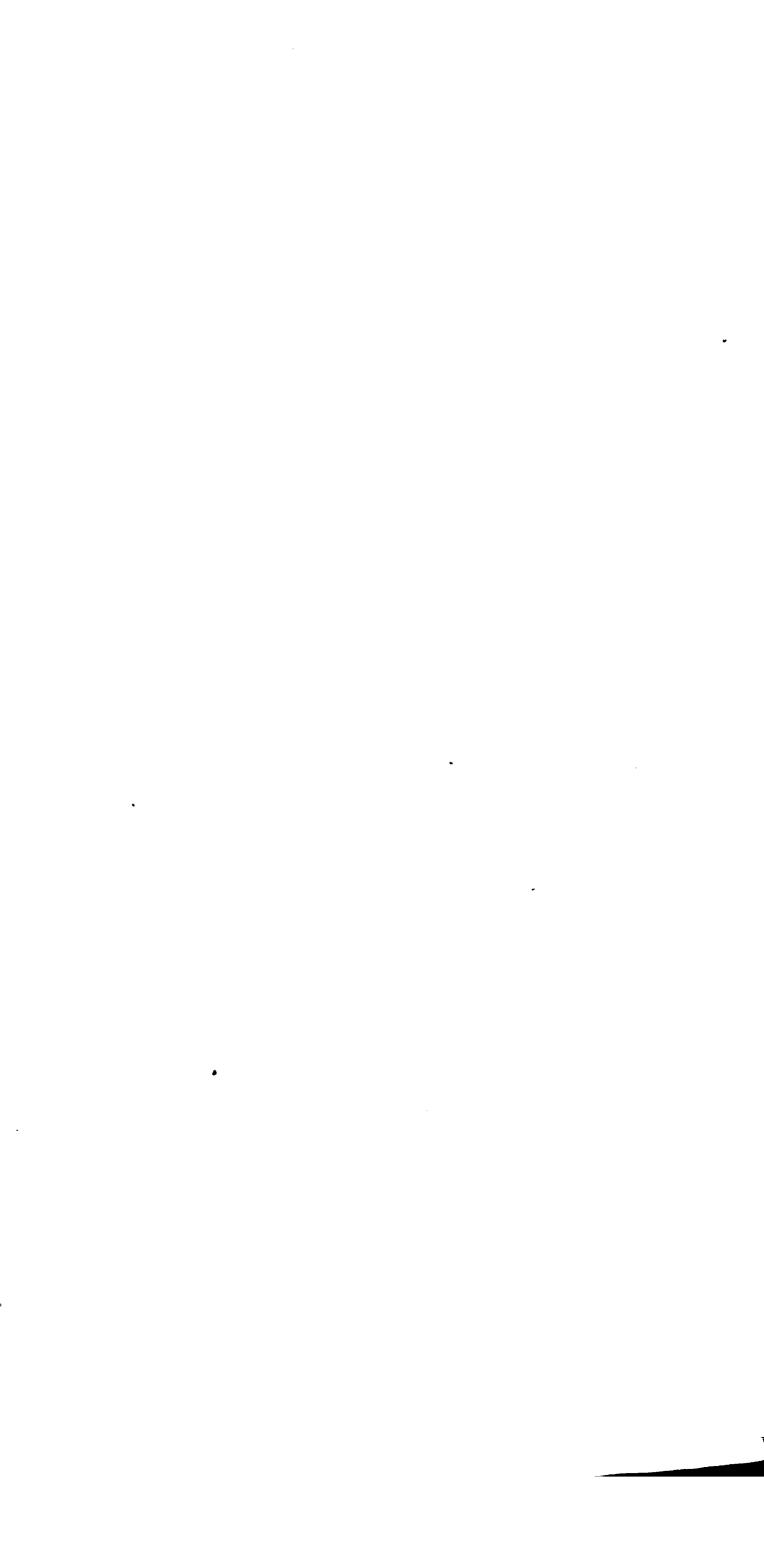

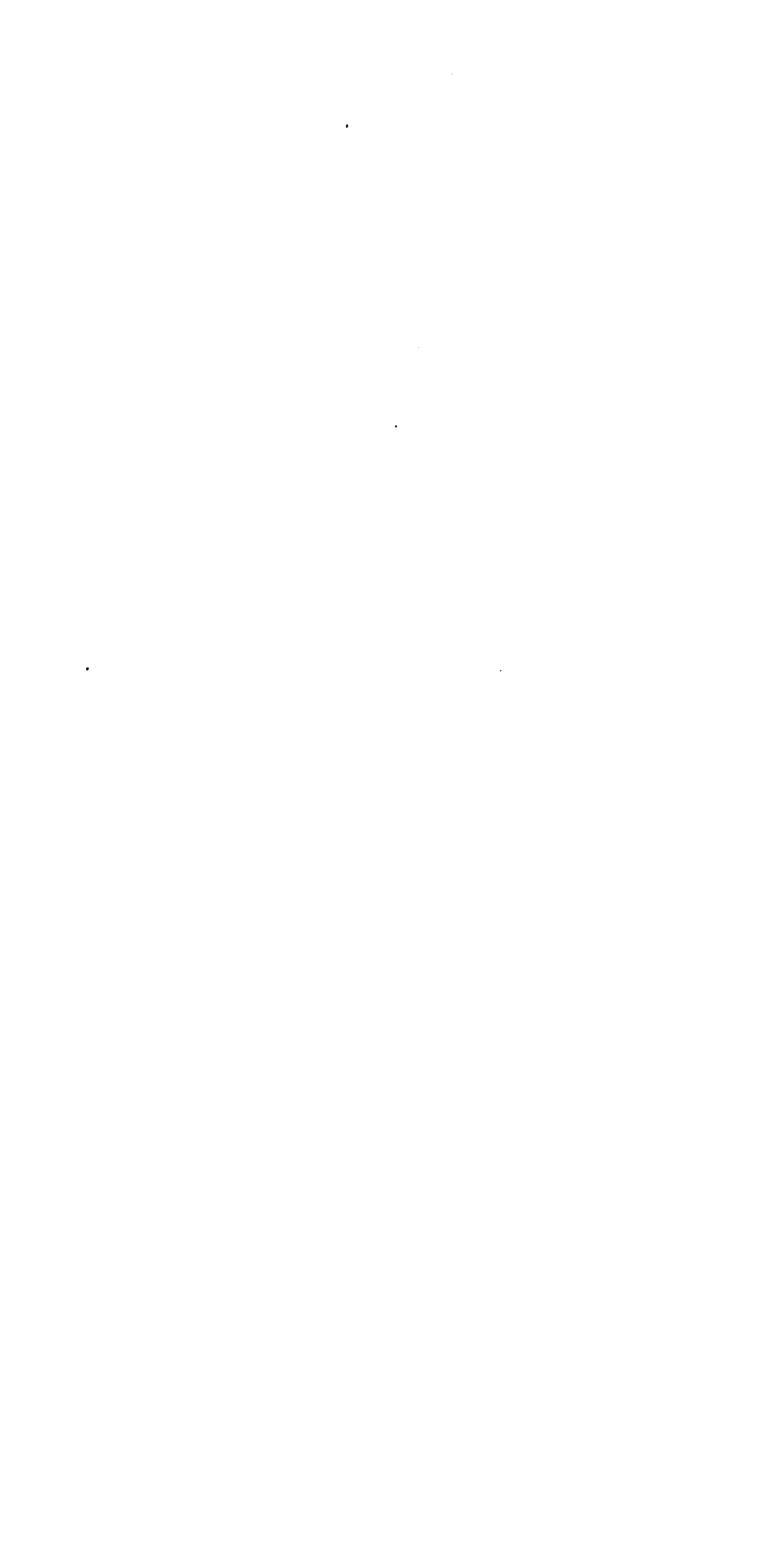



